

#### PRESENTED

TO

## THE UNIVERSITY OF TORONTO

BY

THE UNIVERSITY OF STRASSBURG,

GERMANY.

JANUARY 10TH, 1891

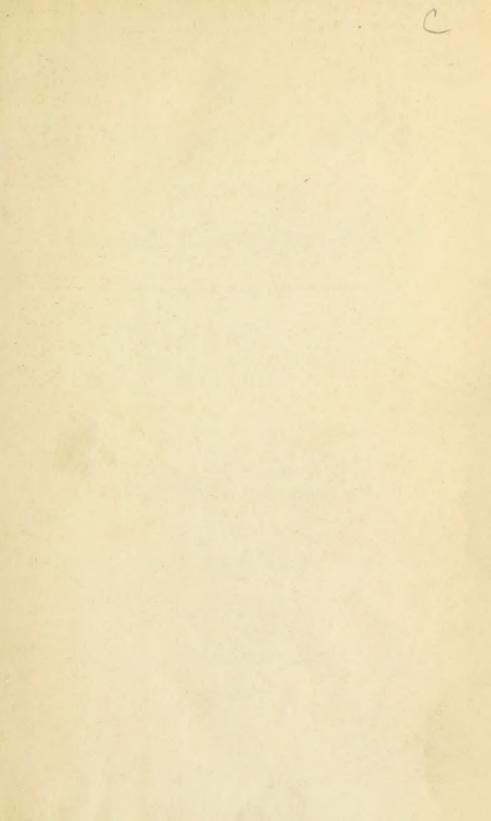



O'T STREET

# 

- Hillington

in Bergangenbeit ind Gegenwart

gnatuarys@ rei

der Bullnuft.

T. Poling Arz

deldigate ber benefinen aune.

THE PARTY OF

Jind'l rettung

A PARTY OF THE PAR

# deutsche Bolf

bargestellt

in Vergangenheit und Gegenwart

gur Begründung

der Bufunft.

XXIV. Band.

Gefchichte der deutschen Aunft.

Bon

Ernft Förfter.

Fünfter Theil.

**Leipzig, E.** D. Weigel. 1860. 16545g

## Geschichte

# der deutschen Kunst.

Von

### Ernft Förster.



Mit 7 Stahlftichen.

**Leipzig,** T. D. Weigel. 1860.

BhT

:65458



# Inhalt des fünften Bandes.

|                                                            | Sette |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Dritter Zeitraum.                                          |       |
| Erfter Abschnitt. Die alten Duffelborfer unter Cornelius . | 1     |
| Bweiter Abschnitt. Die Schule von München                  | 20    |
| (Augsburg. Nürnberg)                                       | 266   |
| Dritter Abschnitt. Berlin                                  | 271   |
| Dierter Abschnitt. Duffeldorf                              | 343   |
| (Cöln. Coblenz)                                            | 412   |
| Fünfter Abschnitt. Dresden                                 | 418   |
| Sechster Abschnitt. Franksurt                              | 450   |
| Siebenter Abschnitt. Carlsruhe                             | 466   |
| (Constanz)                                                 | 473   |
| Achter Abschnitt. Stuttgart                                | 474   |
| Neunter Abschnitt. Weimar                                  | 483   |
| Behnter Abschnitt. Wien                                    | 491   |
| (Prag)                                                     | 521   |
| Elfter Abschnitt. Hannover                                 | 528   |
| Bwölfter Abschnitt. Schwerin. Samburg. Gotha               | 533   |
| Dreizehnter Abschnitt. Rom                                 | 540   |
|                                                            |       |

### Berzeichniß ber Stahlstiche.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Gruppe aus der Unterwelt von P. v. Cornelius in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|    | Glyptothef zu Munchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38    |
| 2. | Die "Sage" von D. v. Raulbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 177   |
| 3. | Rampf bes Beus wiber bie Wiganten von L. v. Schwan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|    | thaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 223   |
| 1. | Die apotalyptischen Reiter von B. von Cornelius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 291   |
| 5. | Beremias auf ben Trummern von Jerufalem von Et.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|    | Bendemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 362   |
| 6. | Tobias und Sara von 3. Schnorr v. Carolofeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 432   |
| 7. | Einführung ber Runfte in Deutschland burch bas Chri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|    | stenthum v. Ph. Beit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 453   |
|    | The state of the s |       |

#### Dritter Zeitraum.

Erster Abschnitt Die alten Duffelborfer unter Cornelius.

Wir haben gesehen, wie die junge deutsche Runft auf fremdem Boten, fern vom Vaterlande, burch ibre Werke in der Achtung der Welt allmäblich nich festgestellt. Ihrer Bestimmung aber zu genügen, bedurfte fie eines Wirkungsfreises auf beimischem Boten. Dafür öffneten fich gegen ben Schluff bes zweiten und zu Anfang bes britten Jahrzehnts bie Ausfichten auf verschiedenen Seiten. Mehre ber bervorragenden Rünftler ter neuen Richtung fehrten nach Deutschland zurück, Chr. Rauch, C. Wach unt W. Schabow nach Berlin, C. Vogel nach Dresten, L. Vogel nach Burich ze., an Die in Rom verbleibenden schlossen neu angekommene sich an, wie S. Sogaus München, Rupelwieser, Tührich, Steinle aus Wien an Overbed und Beit zc. Das entschiedenfte Greigniß aber mar tie boppelte Berufung von Cornelius nach Deutschland, zu einer ebenso ebren = als segensreichen Thatig= feit: zu Werf und zu Lehre. Der Kronprinz Ludwig von Bayern, ber für bie Schäpe antifer Plaftif, die er feit Jahren

30 300 gesammelt, in München ein eignes Gebäute, tie Gloptothet, auführen ließ, batte Cornelius erlesen unt gewonnen, tieselbe mit Frestomalereien zu schmücken; und die preußische Regierung batte, auf Beranlassung von Niebuhr, gleichzeitig Cornelius berusen, tie Maler-Utademie in Tüsseltorf neu zu begründen. Die Verhandlungen zwischen dem Aronprinzen und Cornelius fanden, da beide in Rom waren, mündlich statt, so daß der Geschichte nur die Ergebnisse zu Gebor sieben. Der Berusung aber nach Tüsseltorf gebt ein Schreiben Niebuhr's an das Ministerium der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten in Berlin voraus, das als ein tunstgeschichtliches Dentmal bier seine vollberechtiate Stelle einnimmt.\*)

Niebubr ichrich unterm 5. Junius 1819 aus Rom an ben Minister Altenstein in Berlin:

"Die Aufforderung, womit Gw. Greell, mich beebrt baben, auf den Grund meiner genauen Befanntschaft mit dem Maler Geren Gornelius eine Ertlärung über seine in Borschlag gestrachte Berufung als Director der Aunstafademie zu Düssels dorf abzugeben, bat mich sehr erfreut und zu lebbastem Dant verpstichtet. Die lange Zeit, welche ohne Entscheidung vergangen ist, seitdem diese Berufung von der Königlichen Mesgierung zu Düsseldorf eingeleitet worden, bat unvermeidlich Besorgnisse erregt, daß ein Borbaben, worüber ich mich in jeder Sinsicht innig gesreut batte, ausgegeben oder vereitelt sei. Sierüber berubigt, ertenne ich zugleich das ehrende Verzerauen auf unbesangenes Zeugniß, welches in einer Ansrage liegt, die einen Mann betrist, von dem es 6w. Greellenz wohl

<sup>1)</sup> Ich vereante raffelbe ter gutigen unt bereitwilligen Mit theilung to f. er. Minifter ter geiftt. Unterricht, unt Metietnalangelegenbeiten Den. Bethmann Bellweg, Gre.

bekannt sein wird, daß ich seinen Weist, seine Kunst und sein3. Bein. Serr ausgezeichnet liebe und verebre.

Die Kunstakademien, wie sie allgemein eingerichtet sind, scheinen den Zweck zu baben, die Kunst, abgesehen von der Erscheinung großer für sie geborenen Genien und von dem geistigen Sinstuß der Zeit und des allgemeinen und einzelnen Seelenlebens, zu erhalten. Die schönen Jahrhunderte der Kunst im Alterthum wie in den beiden Ländern, in denen allein sie in der neuern Zeit geblüht hat, wußten nichts von solchen Lehranstalten, so weit man auch damals von der gefährlichen Meinung entsernt war, daß es andern als ganz seltenen Mensichen gelingen könne, sich selbst Lehrer zu sein. Die großen Künstler waren Meister, umgeben von Jüngern und Schülern, denen sie ihre äußerst zahlreichen Regeln und Lehren mittheilsten, deren Auge und Sand sie leiteten, und für deren Geist ein Licht von dem ihrigen aufging.

Wenn die Runstafademien, so wie sie sind, nichts Gutes leisten, wenn man dieß hier zu Rom vielleicht noch lebendiger, als irgendwo, einzusehen veranlaßt wird, so sind sie nun in den Händen der Regierungen, wenn diese ihre Grundsehler einsehen, ein Mittel, das untergegangene ächte Verhältniß der Meisterschaft wieder herstellen zu helsen. Wie in tausend andern Dingen der Verlust der freien eigenen Leitung von den Individuen verschuldet worden, und diese sich freiwillig unter eine Vormundschaft der Unmündigkeit begeben haben, aus der nichts Frisches mehr werden kann, und die Regierungen, welche es redlich meinen, die Heilung darin erkennen, daß sie den Geist eigener Thätigkeit innerhalb der bestehenden Formen aufrusen, und nicht diese Formen zerschlagen: so gilt dies auch wohl von den Kunstafademien.

In einer Zeit, wo tas bewundernte Sinauffehen zu einem

Der Aunft, von der politischen bis zur bildenden, ganz selten geworden ist, weil Liebe und Demuth fast verschwunden sind, würde auch für die bildende Aunst aus einer Abschaffung der Aunstschulen eine geistige Anarchie und Berwilderung entsteben, an der, so weit sie sich auf diesem Telde wohl zeigen mag, der Witterstreit gegen die jesige Unzweckmäßigkeit der Aunstatademien unläugbar einen großen Antbeil hat.

Wahlt aber ter Staat einen großen Künstler, ter berusen ist, eine mahre Schule zu gründen, sichert tiesem ein heiteres Leben und ein Auskommen, wobei er einen großen Theil seiner Zeit auf die Leitung tüchtiger Schüler verwenden kann, noch mehr aber sie an seinen, dann leicht einer sehr großen Ersweiterung fabigen Arbeiten Theil nehmen läßt, und eine gesestliche Autorität über diese Schüler, derendie früheren guten Zeiten entbebren konnten, die unsrige aber nicht, so kann und wird eine solche Kunstschule wenig kostbar für den Staat, sosbald man viel belästigendes Fachwert wegwirst, und mit der Unterstungung der Gleven behutsam ist, um nicht, anstatt des wahren Beruss, der trastlosen Reigung auf die Bahn zu belsen, von dem allerglanzentsten Bortbeil für die Kunst sein, und ten Staat zur herrlichen Ehre gereichen.

In tiefem Sinn bin ich überzeugt, daß Gerr Cornelius, obne irgent eine Ausnahme oder Bergleichung, der berufenste unter unfern Zeitgenoffen ist, um eine Kunstschule, unter welschem Ramen sie genannt werden mag, zu schaffen und zu leiten.

Zein Genie, mit tem umfaffentsten Talent und ber tiefsten Ginficht in alle Zweige seiner Kunft verbunten, ist in Deutsch= lant, wie boch man es auch würdigen mag, nur sehr unvoll-tommen betannt und tann tort noch nicht vollkommen betannt

fein. 2Bas nach ibm gestochen worben, ift theils im Stick. Beitr. gar nicht glücklich bargestellt, theils ift es aus früberer Zeit, und wir feben ibn, ter fich feinen 2Beg völlig felbst babnen mußte, in jeder neuen Arbeit fich übertreffen und vervollkomm= nen; theils erregt es megen ber ben Gegenständen angeeigneten Parftellungsart gufälliger Beife eine gang irrige Borftellung von Ginseitigkeit und freiwilliger Beschränkung auf einen ge= wiffen Stol. Das evelische Blatt ter Nibelungen übertrifft obne Bergleich bie früber gearbeiteten einzelnen, und ich idene mich nicht, zu fagen, baß auch nicht eine abnliche Dar= stellung bes Alterthums ober ber neuern Zeit über bie bes Sunnenkönigs unter bem vertilgten Selbengeschlecht gestellt werden kann. Der Carton ber Wiedererkennung Josephs und seiner Bruter giebt boch feinen Begriff von ber meisterhaften Behandlung bes Gemältes, und wenn wir uns fehnen, daß er einst ben unvergleichlichen Cyclus ber brei Gedichte bes Dante, wie er ihn gedacht und seinen Freunden angegeben batte, moge ausführen können, wenn ich unserem Lande bas Glack wünsche, irgendwo tiefes Werk von ihm zu befiten, und unfrer Regierung die Chre, es zu bewirken: so ist doch Die Alrbeit, welcher jene für jest gewichen, Die fehr glückliche Beranlaffung geworden, feine gange freie Bielfeitigkeit nicht allein ben Zweiflern zu beweisen, sondern vielleicht glücklicher, als wenn er erft in fpateren Jahren biefe Wegenstände bargu= stellen angefangen batte, zu entwickeln. Man fieht und be= wundert in bem Carton fur ben Saal, ber ihm zu München für Seine Königliche Sobeit ben Aronprinzen von Bavern zu malen aufgetragen worden, eine ebenso tiefe, liebende und achte innige Auffaffung ber griechischen Poeffe, als in feinen früheren Werten ber heiligen Geschichte und ber vaterländischen alten Zeit, und unerschöpflichen Reich=

33 3 thum ter Erfindung, vereint mit tem einfachsten Elef-

Ginen Ausspruch, von dem man wie von seinem Dasein gewiß sein kann, daß wenigstens das nächste Geschlecht ihn allgemein bekennen wirt, darfmangetrost äußern, ebe er noch die allgemeine Stimme sein kann: Cornelius ist unter unsern Malern, was Göthe unter unsern Dichetern ist. Sein Verstand ist eben so vorzüglich, wie sein Genie und Talent: er zeichnet sich aus durch die seltenste Michetigteit der Beurtheilung über Alles, was ihm so vor den Geist tritt, das es möglich ist, ohne Gelehrsamseit es zu durch schauen, und ich glaube, daß sein Urtheil nie falsch sein wird, wenn eine auch ganz sremde Sache, thar dargestellt, ihm vorsliegt; er ist in keinen Borurtheilen besangen, und durch und durch von lebendiger Wahrheitsliebe beseelt.

Mit Diefen Gigenschaften verbindet er bie, welche gum Erfolg bes Wirtens von Mensch auf Mensch bie wichtigsten fint. Daß er frei von tem leifesten Reit ift, folgt bei einer iconen Seele unmittelbar aus tem ftillen Bewußtsein, meldes er von tem, mas er ift, baben muß. Er ist aber nicht nur tieß, fondern voll liebe und voll Gifers, ten jungeren Runft= lern mit Rath und That zu belfen; er gieht fie gern an fich; ich babe geseben, wie er fich freute, als Ginem es gelang, eine übertragene Ebeilarbeit febr brav auszuführen, und ich weiß bon tenen, Die fich mit aufrichtigem Bunfch nach Belehrung an ibn gewandt haben, wie eineringent und tlar, wie schonent und aufmunternt er ibnen tie Schmache ibrer Werte zeigt, unt ihnen bilft, fich von angenommenen Gruntfehlern frei au machen. Solde, tie retlich Belebrung juden, fint freilich bei ter berricbenten Ginnegart unfrer Zeit, und bier, wo tie meisten jo bintommen, bag fie fich schon etwas zu sein glauben,

nicht zahlreich. Wird Cornelius auf die Stelle gesetzt, wo er Beur. mit der Muße freier Bewegung, die dem großen Künstler nothwendig gelassen werden muß, der Meister einer ächten Kunstschule sein kann, so wirder mit verdoppelter Lebenskraft schaffen und wirken, weil er sich dann ganz glücklich fühlen wird.

Ich seize also voraus, was vielleicht allein bei unster Regierung in Sachen der Wissenschaft und Kunst kein täusschendes Vertrauen ist, daß nicht die Richtkünstler dem großen Künstler und Meister buchstäblich vorschreiben und einrichten werden, wie der Schüler zum Maler gebildet werden soll, sondern daß man sich darauf verlassen wird, daß der glücklich Gefundene, ein heilig gewissenhafter Mann, voll Liebe für die Sache und unbesorgt, ob ihn ein Schüler übertressen könne, dieß wissen, und nach Wissen und Gewissen es bewirken werde: und ich verbürge meine Ehre und Wort, daß der Erfolg diese Versicherung rechtsertigen wird, daß Niemand mehr, als er, und Keiner, von dem ich weiß, wie er, zum Director einer Kunstschule geeignet ist.

Wenn Ew. Ercellenz die Sprache einer sehr warmen Freundschaft in diesem Bericht wahrnehmen, so bitte ich Sie, nur nicht zu bezweiseln, daß es eine nicht verblendete ist.

Mit dem Vertrauen 2c. 2c.

#### Niebuhr."

Die Berufung erfolgte nach diesem Schreiben und Cornelius ging, dem toppelten Ruse solgend, gegen Ende 1819
nach Deutschland zurück und ordnete seine Berhältnisse und
Stellung derart, daß er den Sommer über den Fresenmalereien in der Glyptothek zu München, den Winter hindurch
der Akademie in Düsseldorf sich widmen konnte.

In Münden hatte sich bald ein Rreis jüngerer Künstler

Die Frescomalerei zu erlernen suchten und die ihm sodann nach Tüsseldorf solgten. Die Ergebnisse jener Bemühungen sind nicht mit großem Glanz umgeben; die Erscheinung selbst aber der Bildung dieser Schule, das Austreten von Cornelius am Mein, sein Berhalten als Vehrer und Meister und das Veben seiner Schüler unter sich, sind so eigenthümlicher Matur, daß wir dabei wohl etwas verweilen dürsen, ebe wir zur Betrachtung der großen, nun solgenden Kunstunternehmungen und der sich sondernden Kunstschulen übergeben.

Die Zeichnungen zu Faust und den Ribelungen, und was man etwa von den Arbeiten der Casa Bartoldi in Rom geshört oder gesehen hatte, hatte den Namen von Cornelius mit einem solchen Glanz umgeben, daß sich aus verschiedenen Theislen Deutschlands junge Künstler in seine Schule und nach Düsseldorf begaben.

Die Mächtigkeit und Trische seiner künstlerischen Gaben, die Großartigkeit seiner Unschauungen, die Bedeutsamkeit und tressende Richtigkeit eines jeden seiner Worte, der Umsfang seiner Bildung, der Edelfinn, die Lauterkeit und Festigsteit seines Charakters und seine theilnebmende Güte ohne Schwäche mußten sehr bald die natürliche Berehrung der Schüler zu einer Begeisterung steigern, die sich bei jeder Geslegenheit in Wort und Ihat kund gab, und an welcher die mannichsachen Reibungen und vorübergebenden Jerwürfuisse eisersüchtiger Jünglinge stets ihre Schranke fanden. Wir—denn ich berichte nun Selbst-Griebtes — kamen nie gesellig zusammen, ohne daß das erste Glas "dem Meister" geklungen hätte, und tein Lied wurde mit gleichem Teuer gesungen, als in welchem es heißt:

"Der Meister foll leben, er geht und tuhn voran!"

Da wir zu feinem Ramenstaa, im Commer, nicht um 3. Beite. ibn versammelt waren, so erwählten wir die Neuiahrsnacht. unfrer Liebe, Berehrung und Dankbarkeit einen gemeinsamen Unstruct zu geben, und mübten und foggr, jo unmuncalisch fait Alle waren, ab, Westeantaten einzuüben und auf offenem Martte bei Nackelichein abzufingen. Um Namilienleben Des Meisters nahmen wir Theil, als waren wir feine Cobne und als im Frühling 1824 seine Gattin von einer schweren Rrant= beit genesen war, veranstalteten wir in einem naben, febr ro= mantischen Welsenthal ein West der Freude, wie es nur Kinder ber Mutter bereiten können. In ber Akademie bezog fich alles nur auf ibn, ba neben ibm bie übrigen Lehrer zu wenig Be-Deutung hatten, ja felbit mit ben bervorragenden Schülern nicht wetteifern konnten. Alles war, von beisviellosem Gifer beseelt, thätig von früh bis zum späten Abend und Cornelius überwachte mit unermüdlicher Theilnahme alle Arbeiten und Studien, ja ich muß jagen die Gedanken feiner Schüler und Deren Richtung. Drang er im Actsaal beim Studium nach dem Nacten auf genauestes, treues und gründliches Natur= ftudium zur Aneignung der Formenkenntniß, und regte er außer demfelben zu fteter aufmerkfamer Beobachtung des Le= bens und seiner darafteristischen Aeußerungen an, so suchte er bei ber Ausguhrung von Werken zugleich ben Ginn für Größe und Schönheit zu entwickeln, oder auch ichon auf die Wahl bes Stoffs einen bestimmenden Ginflug zu üben. Wir Schüler ftellten und unter einander Aufgaben und mählten bagu gern Scenen, aus Chafespeare, Gothe, Uhland ze. Bei einer solchen Gelegenheit außerte Cornelius einmal: "Es taugt nicht, ben Dichtern nachzudichten. Unfre Runft ift frei und muß fich frei gestalten. Erwärmen sollen wir uns an der Begeisterung ber Dichter; bas gange Leben muß von ihnen

3. 3em-turderungen fein; aber wo wir bichten, follen mir bichten und nicht fur uns bichten laffen. Dante burcherang mit feiner Divina commedia bas gange Mittelalter. Bon Giotto an, teffen perfenlicher Freund er war, bis auf Mafael und Micbel Angelo fpurt man feinen Geift, boch feiner bat gu jeinem göttlichen Gebicht Darftellungen gemacht, und nur bie und ba tlingt es in einzelnen Motiven burd. Scenenmalerei ift Nachtruck; Die freie Runft muß fich beffen schämen. 3ch babe fie freilich einst selbst ausgeübt; aber nur weil es ber einzige Weg mar, tom Veben nich zu nabern, welchem Dichter und Contunftler naber fieben, als Maler. Run aber ift tie Babn gebrochen; wir fint bem Leven feine fremte Gricbeinung mebr; nun muffen wir und tie Greibeit erhalten, Die auch Die alte Runft jo bod erhoben. Gage und Geschichte, bas Testament, bieten reichen Stoff gur Entwickelung felftständiger Steen, und felbst mo es gilt ben Dichter aufzufassen, barf er niemals copiert werden." Dann empfahl er wiederholt bie Alten: "Das ift tas einzige Beilmittel gegen Die magere Sentimen= talität unfrer Zeit, gegen die Madonnenfucht und Undinen-Schwarmerei. Da ift Die gange Welt in jenen großen Schöpf: ungen, felbit Chriftenthum und Chriftenpoeffe. Denken wir immer taran, tak und Ginbeit fomme in Die Geschichte, tak wir Die Wurgel, Die uns nahrt, vom Stamme nicht trennen!" Und tabei rubmte er Des Meidvelos gewaltigen Beift, tem er Michel Angelo, wie Majael tem Sophotles und in betingter Bergleichung Giulio Romano tem Aristophanes an Die Seite feste. - Gin Beint alles Scheins und aller Gitelteit marnte und Gernelius bei jeter Gelegenbeit vor tiefem ter Runft gang besonders tottlichen Gift, und ging uns stete an, mit ibm in Wort unt Werf ter Welt zu zeigen, weg Geiftes Rinter wir jeien. Wie er nie bas mintefte that, Schuler an

nich zu gieben, felbst jeden Brief mit ber blogen Unfrage nach?. Beitr. der Möglichkeit der Unnahme unbegntwortet ließ (weil, wie er faate, ber rechte Trieb von felbst ben rechten Wege fande): fo lag ibm auch bie materielle Wurforge für bie Schuler nicht besonders nabe, am wenigsten lenkte er die Gedanken auf Ge= winn und gutes Auskommen. "Unser Glück, fagte er wohl öfter, ift bie Ausübung unfers Berufes und damit find wir reicher und bevorzugter als die Reichsten." Wir waren auch Alle jo febr biefes Sinnes, bag wir zufrieden waren, wenn Die Arbeit nur dem unabweislichen Bedürfniß abhalf. 3a, als die Stadt Duffeldorf zur Feier ber Vermählung des Rron= primen Friedrich Wilhelm von Breugen mit ter baver= iden Pringeffin Glifabeth ein großes Transparent = Gie= malte bei und bestellte und um ben Breis frug, waren wir fo voll des heiligen Gifers, daß wir nur Butterbrod und Bier während der Arbeit uns ausbedungen, und uns auch, obschon wir Jag und Nacht unausgesett fortmalten, Damit begnügten; mas Reinem von uns als Opfer erschien, ba auch ein Pring Salm, ter viel unter uns lebte, fich nicht für zu hochgeboren hielt, und babei bie Binfel zu waschen und die Palette zu vuisen.

Bu ben ältesten Schülern von Cornelius gehören Carl Stürmer und Hermann Stilke, geb. 1803, aus Berlin, erster vornehmlich ausgezeichnet durch einen frischen, frästigen Zug der Zeichnung und Sinn für Styl, letzter durch einen lebhasten Schwung der Phantasie und eine leichte romantische Unschauungsweise; Jacob Gögenberg er aus Heidelberg, ausgerüstet mit viel technischem Geschick, ohne Phantasie und Ersindungsgabe und leider! von sehr bösen Reigungen besherrscht, die ihm das traurige Ende eines Verbrechers bereitet; Carl Schorn aus Düsseldorf, ein seuriger, seiner Geist, voll

3. 30tr. ichoner und großer Getanten und Leichtigfeit tes Schaffens, aber nicht fonderlich fruchtbar fur ben von Cornelius ausge= ftreuten Saamen. Bu tiefen (und einigen jungern), Die im Jabre 1522 ten Rern ber Schule bilbeten, traten im Berbit 1823 Wilhelm Rodel aus Schleißbeim bei Munchen, Peter App aus Darmftatt, Carl Swilgen aus Conabrud, 28. Leimbach aus ter Schweig, Chr. Ruben aus Trier, G. Gaffen, Bagta und herrmann Unfdus aus Cobleng, Carl Germann aus Tresten und ich aus Altenburg; auch wohl fonft noch Ginige, beren Ramen in Bergeffenheit gekommen fint. Röckel war febr gefühl = und phantaffevoll, arbeitete langfam, aber mit unfäglichem Genuß; App hatte eine feste geschichte Sant, aber wenig Grfindung; baffelbe mit mehr oder weniger Beschrankung gilt von (Saffen und Unidus. Mit Bermann fam ein neues, bodit bebeutentes, aber fremdartiges Glement in Die Schule: gu tem tlar ausgesprochenen, in ber tunftlerischen Schöpfertraft mur= gelnden Idealismus, ein nur aus Ratur = Unichauung und Renntniß bervorgegangener Mealismus, Der mit feiner über= raschenden Geistigkeit selbst auf ben Meister zuerst einen ver= wirrenten Gintrud machte, um jo ftarter aber auf tie Eduler wirfte, benen bas Mag eigenen Formenfinns ichmaler zu= gemeffen war. Dazu tam Die Perfonlichkeit Bermanns, Die ibm wo er auftrat alle Bergen gewann und feinem Worte Allmacht verlieb. Bei jeinen großen funftlerischen Gaben und feinem tlaren, urtbeilsrichtigen Blid anspruchtes wie ein Rint und immer milt, nur tag Gute auffuchent und auftedent, bulfreid und hingebent wie ein Beiliger, tabei friich, feurig und voll Begeisterung mußte er balt ter Mittel = oter Saltpuntt ter Genoffenichaft werten. Durch tie innigfte Freundichaft ibm verbunden, erfuhr ich vor Undern bie Geg-

nungen, Die von Diesem goldreinen Charafter ausfloffen. Wie3. Beitr. uns nun alles Erlebte, es mochte niedrig ober boch fein, ac= meinsam war, so waren es auch unire Juneigungen zu Undern. Unvergeklich ist mir der Alugenblick, als wir unter den f. a. ... inngen Leuten" ber Akademie zwei — ich möchte fast fagen — Rnaben faben, Die burch ibre bloße Erscheinung wie burch ibr liebevolles Arbeiten einen umviderstehlichen Zauber auf uns ausübten, und mit benen, wie sie unter sich innig verbunden waren, raid eine ewige Freundschaft geschlossen war: At am Eberle und Wilhelm Raulbach. Der erfte, bamals mit einer Darstellung ber Grablegung Chrifti in lebensgroßen Figuren, und hierauf mit einer kleineren vom Abschied bes Tobias beschäftigt ift nach kaum erfolgter Reife feines fconen und edlen Talentes in ein frühes Grab an ber Voramide bes Cestius gelegt worden; ber andere, ber an einem Carton, "das Mannajammeln in der Bufte" zeichnete, verfolgt noch immer, ein Günstling bes Glucks und ber Musen, seine glänzende Laufbabn, auf welcher er die höchsten Ehren neben dem Meister erlangt bat.

Bur Vervollständigung dieser Mittheilungen füge ich einen Brief bei, welchen ich um jene Zeit an Brof. C. Vogel in Tresten geschrieben und worin ich diesem die son ihm erbetene Austunft über unser Leben und Treiben gegeben. Darin heißt es nach der Einleitung: "Möge es mir gelingen, in einem kurzgesaßten Abbild des Lebens, das sich um Cornelius und durch ihn gestaltet hat, Ihnen die segensreichen Wirskungen seines Weistes und die frohen Hoffnungen vor die Seele zu führen, welche für die deutsche Kunst hier aufgegangen. Was Sie und alle die Vorkämpfer in ungewisser Verne hoffend gesehen: hier lebt es in thatensroher Wirklichkeit. Vieles jedoch bleibt auch uns zu hossen, weit Mehres zu erstreben übrig.

2 30th: Der geseierte Name unsers Meisters, ben ja auch Sie mir stets mit inniger Berehrung und Freude genannt, bat eine Anzahl Jünger aus allen Gegenden Deutschlands zusammensgesührt, um unter seiner unmittelbaren Leitung auf dem Wege der Kunst voranzuschreiten. So begann sehn in den Sälen der Gloptothet zu München ein gemeinschaftliches Künstlersleben, in Liebe zum Werte, in Liebe zum Wertmeister und in gegenseitiger Liebe unter einander. Also haben wir es sortsgesührt hier, wo dem Meister zur Erreichung seiner Zwecke die Mittel einer wohleingerichteten Atademie zu Gebote steben.

Geregelte Thätigkeit ist immer ter Haltpunkt tes Lebens; wo tiese aber für tas Leben unmittelbar unt zur Berschönestung tesselben verwandt wirt, ta ist Freute die Triebseter, Anfang und Ente vom Liede. Gornelius war nicht sobald hier, als man erkannte, unter seiner Leitung könne der rheinische Boden zunächst eine Pskanzstätte vaterländischer Aunst werden. Zuerst war es der Baumeister Lasault in Coblenz, der es bewertstelligte, daß in dem dortigen Affisensaal ein großes Frescobild gemalt werde. Um passendsten schien dem Meister sür tiesen Ort ein Züngstes Gericht, und wurde diese Arbeit von seinen beiden ältesten Schülern, Stürmer und Stilte in Zeitvon zwei Zahren nabebei vollendet, was ihnen daturch erleichtert wurde, daß sie im zweiten Jahre an Unsschütz einen geschickten Gehülsen sanden.\*)

<sup>\*1</sup> Der ganzlichen Bellentung bes bechachtbaren Wertes ftellten nich unverherzesehene Dintermise entgegen. In der Schule von Gernelius wuste man nichts von fathelicierenter Memanuf; protestanto er Geist war visenbar überwiegend. In aller Unichult, aber mit tes Meiners voller Zustimmung, batte Sulte ten br. Martin Luther unter tie Seligen tes Himmels genellt. Das war

Bu gleicher Beit war vom f. preuß, Ministerium ber Auf. 3. Beitr. trag gegeben, Die akademische Aula ber Universität Bonn außgumalen. Die Lage Diefer Stadt am immerbelebten Mbein. ibre Bedeutung als Mittelpunkt fo vieler wiffenschaftlicher Bilbung, ber Gegenstand felbst endlich machte biefe Aufgabe zu einer ber erfreulichsten, welche ber Rünftler fich wünschen fann. Heberblick ber Geschichte ber vier Nacultäten war bie Aufaabe, und fomit bem Kunftler ein Feld geoffnet, mas ibm meistentbeils verschlossen bleibt, bas ber Wissenschaften, beren Geschichte er nun in ihrer gangen Erscheinung, wie in ihren Verzweigungen zu erkennen und eigenthümlich aufzufaffen hatte. Seit einem Jahr und barüber wird bereits an der Ausführung biefes Werkes gearbeitet, und gwar burch C. Sermann, welchem 3. Götenberger und ich als Gebulfen gegeben wurden. Den Anfang machte bie Theologie, insofern fie auch burch bas Positive ihrer Geschichte ber am leichtesten zu behandelnde Gegenstand wurde. Da diese Arbeiten von bedeutender geschichtlicher und räumlicher Ausdehnung (2 Gemälte fint je 22 F. lang und 12 F. hoch, 2 je 18 F. hoch und 12 %, lang), so werden noch mehre Jahre über beren Beendigung bingeben. Bermann, ber Erfinder des er= ften Gemältes und ich, arbeiten gegenwärtig noch an ber Theologie, und zwar an dem Theile, in welchem mehr die protestantischen Glemente entwickelt fint, nachdem wir im perflossenen Jahre bereits bie Erscheinung ber frühern Zeit im Bilbe beendigt. Bu gleicher Beit bat Gögenberger ben

den gutfatholischen Goblenzern und namentlich der Geiftlichkeit zu wiel. Das Bild durfte nicht sertig gemacht werden und ist weht ganz herunter geschlagen worden

3. 3ein Carton ber Jurisprudenz begonnen und wird im Laufe bes Sommers Die Galfte Diefes Bildes ausführen.\*)

Raum mehrte sich tie Zahl ter Schüler, als auch tie Zahl ter Bestellungen zunahm. Baron von Plessen, ter sich kürzlich ein anmuthiges Schloß in ter Nähe von Düsselstorf erhaute, wünschte ten großen Saal tarin mit heiteren muthologischen Gegenstänten ausgeschmückt zu sehen. Der Meister übertrug tiese Arbeit seinen Schülern W. Abchel W. App, und tiese wählten mit seiner Zustimmung, erster "Apoll unter ten Hirten" als Viltner tes Menschengeschlechts, ter andere "tas Urtheil tes Mitas", wobei bie Laune ziemlich

<sup>\*)</sup> Auf einem Ibrene in ber Mitte bes Bilbes ber Theolo: gie fitt bie allegerische Tigur berfelben mit Areug und Bibel; mei Genien, Glauben und Rerichung ausbrudent, gu ibrer Seite; neben tem Ebren tie Gvangeliften nebft Betrus unt Paulus; in zwei Gipreiben zu beiden Geiten die Rirchenväter; bann zur Rechten tes Ebrones tie Merrajentanten ber Bierardie, Innoceng und Greger, unt ter ichelanischen Theologie, Albertus Magnus, Themas ven Nauine und Benaventura, tefigleichen Abalard und Bernbart, mabrent im hintergrunte tie Ortensnifter und felbit tie Sectenstifter üchtbar find. 3m Beibergrunde Ibomas von Remvis und eine Gruppe aus ter Gegenwart. Auf ter antern Seite tie Berbreiter tes Chriftenthums, bann tie Reformateren von Witlef und Betrus Waltus bis auf Luther, Melanchtben, 3minali, Galvin; auch Epatere, wie Epener und Thomafine, feblen nicht und ber Meugert ift eine allgemeine Gruppe gewiemet. Die Bilder Genenberger's fint ichmade Hebertragungen tiefer geiftvellen Cempentien auf tie antern gaeultaten. Die Berufung von Cornelius nach Munden und ter Umftant, tag bermann und ich ibm felgten, vermittelte ten Uebertrag ter Aufgabe an Gegenberger. Die Cartens zu jammtlichen Bilbern befinden fich in ter großberzeglichen Sammlung gu Carlerube; fint auch im Rupferstich erschienen.

freien Spielraum hat. So bleibt uns auch bieß Leben einer Reite. schönen und finnreichen Kabelwelt, bas uns als erfreuliches Erbstück überkommen ist, immer verwandt, indem bas gegen= wärtige wie bas allgemeine sich barin abspiegelt.\*)

Das Berdienst aber, ber Runft als einer vaterländischen jur Verberrliebung unferes Volfes und feiner Geschichte ge= tient zu baben, bat vor Untern ber Minister Freiberr v. Stein fich erworben, indem er ichon langft gegen Cornelius ben Bunich ausgesprochen, einen Saal feines Schlof= jes Rappenberg mit Darftellungen aus ber Deutschen Ge= schichte verziert zu seben. In Uebereinstimmung mit bem Minister wurde bafur bie große Beit Beinrichs und ber Ottonen bestimmt. In brei Bilbern foll bas Sauptwirken biefer brei Geroen bezeichnet werben: Die Städtegrundung unter Beinrich, Die Entscheidungeschlacht gegen bie Magbaren bei Merseburg, endlich Otto's Aufruf an Die Deutsche Jugend gur Befreiung tes Baterlantes. Dieje Arbeit ift zunächst Stilfen übertragen, welcher mit ber Schlacht ben Anfang ge= macht; auch wurde er nicht obne Beibulfe geblieben fein, wenn nicht bie vorhandenen Bestellungen alle Sande in Un= fpruch nabmen. \*\*) Denn in gleichem Sinne, beseelt von Liebe gur vaterlantischen Geschichte, läßt ber Graf Gpee fein Schloß Bellterf am Mhein mit einer Reihefolge von Dar= stellungen aus ber so reichhaltigen Weschichte Friedrichs bes Nothbarts ichmuden, in Beziehung auf welchen biefe Be= gend elassischen Charafter bat. Die gunächst angefangenen Bilter bezieben fich auf Triebrichs Ausföhnung mit bem Papft

<sup>\*)</sup> Die Cartens hatten viel Gutes, die Ausführung in Fresco soll nicht gleich gut ausgefallen sein.

<sup>11)</sup> Diese Arbeit wurde nach ber Neberneblung von Cornelins nach München eingestellt.

Forfter, Gefch. d. deutsch. Runft. V.

Bun Alexander gu Benedig, welches von Eturmer, und auf bas große Boltsfest in Maing, mobel ber Raifer feine beiben Sobne ju Mittern ichlug, welches von 21. Richter aus Dresten, ter feit Rurgem fid zu unferer Freude an ten Meifter Cornelius angeschloffen, ausgeführt wird. Die übrigen Bilber werden fein: Die Arönung tes Raifers; Die Bezwingung ber Langobarten vor Mailant; Die Edblacht bei Beonium und bes Raifers Lod. In fleineren Bilbern werten bann noch episotisch bie Geschichten Beinriche bes Löwen ze. auftreten.\*) - Den bereits ausgesprochenen Wünschen Des Grafen Sompeid u. A. auf gleiche Weise ibre Edeloffer ausgemalt zu feben, tann natürlich erft ipater entsprochen werten, wenn tie Schule fich erweitert baben wirt. Alle Diese Malereien werden a fresco ausgeführt und baben so ten Wechsel in fich selbst, bag bem Winter stete bie Cartons vorbehalten fint, währent man nur in ter Sommerzeit malen fann. Hußerdem wird auch Die Delmalerei fleißig ausge= bildet: für eine Rirche in Westfalen werden brei Altarbilder ausgeführt, eine Rreugabnabme burch Ruben, eine Ma= tonna auf tem Ebron mit Engeln turch 28. Raulbach und eine S. Selena mit Engeln von Cberle.

Dier ist es tenn, wo sich ter Werth einer lebentigen Schule gegen tas regelrechte Atatemiewesen zeigt, hier, wo der Meister jeten Ginzelnen, seine Fähigkeiten und Neigungen abmessent, leitet und so ten Turchbruch seiner Gigenthümslichteit herbeiführt, und wo jeter Ginzelne an ter Arbeit tes Antern Ermunterung unt jegliche Anregung findet. So leben wir innig verbunten turch einen Meister, ter uns in

<sup>\*)</sup> Die Bellendung der Malereien in Gelldorf ging nach bem Abgang von Gernelius auf die Schule Schadem's uber.

Allem und Iedem als treuer Leitstern vorangeht, dessen Werkes. Beitr. unserer Phantasie ein weites Teld aufthun und uns zeigen, daß die Wahrbeit und Schönbeit, wie sie das Leben selbst hat, nur in der Tiefe der Aussassischen, und ihre Duelle somit im Gemüthe liege. Seine umfassenden Erfahrungen, die er mit Freundesliebe uns mittheilt, bilden uns für unsern Veruf mehr und mehr heran, seine unermüdliche Sorge endlich macht diesen uns mehr und mehr zum sicheren Haltpunft.

Denn tas erscheint ibm ver allem wesentlich, taß ein besstimmter Zweck sich knüpfe an die Arbeit eines Jeden, damit nicht fruchtlos ins Blaue hinein gemalt werde, wie es so häussez geschiebt, wobei gar zu leicht, im gefälligen Selbstbetrug, Laubeit erwächst und Faulheit das Gepräge gibt. Nichts wird verschmäbt, und wäre es eine Prozessionsfahne oder noch Geringeres, und wäre der Lohn noch so unbedeutend. Soll die dunst das Leben durchdringen, so muß sie es von allen Seiten: sonst bleibt sie dem Volke fremd. So sehen wir im frohen Wirken der Gegenwart einer schönen Zukunft entgegen!"

Ich habe oben angedeutet, daß die Ergebnisse nicht ganz dieser Hosstung entsprochen haben. Der Hauptgrund dasur lag in Cornelius' Berufung und Nebersiedelung nach München, wodurch das kaum begonnene Werk unterbrochen und — verlassen wurde. Die Theilnahme der Bewohner von Rheinsland und Westfalen hatte sich, wie wir gesehen, glänzend erwiesen; allein sie beruhte ganz auf dem dem großen Genius geschenkten Vertrauen. Die übrigen Lehrer der Akademie, von Charakter tressliche Männer, konnten als Künstler nicht wohl in Vetracht kommen, und von den Schülern war noch keiner zu solcher Selbstständigkeit erwachsen, daß er von dem Meister zu seinem Nachsolger hätte in Vorschlag gebracht werden können. Die Schule von Cornelius, welche so glücks

3. 3an lich unt vielversprechent begonnen unt tie bei einer allmäblich ftetiger wertenten, jete leberiturgung vermeitenten Gut= midelung, eine große Bedeutung für Die Ausbreitung und Befestigung ber neuen teutimen Runft in ten Abeinlanden gewonnen haben wurte, verließ ihren bisberigen Edauplan unt folgte ibrem Meister nach ter Sauptitatt Baverns, wo eine neue Laufbabn ber Thatigfeit ibr geoffnet murbe und wo unter neuen Verbältniffen fie manche Umgestaltung erlebte. In Duffeltorf aber biltete nich an ihrer Etelle auf einer burdaus andern Grundlage eine andere Edule, und ba nun gleichzeitig an mehren Orten in Deutschland ein Runftleben in ter allmablid berrichent gewordenen neuen Richtung fich auftbat, fo werten wir, um eine flare lieber= und Ginfict zu geminnen, gut thun, uniere Betrachtungen in abgeschlossener Folge auf Die einzelnen Runfistatten zu rich= ten. Wenn wir aber unter tiefen Munch en oben anftellen, fo fintet tieß feine Rechtfertigung ficher in tem Umftant, baß bier gemiffermaßen tas Gesammtergebniß ter Bestrebungen ber neuen beutiden Runft, wie fie fich feit bem Gute bes porigen Jahrbunderts bie tabin offenbaret baben, wenn auch nicht in volltommenfter, wohl aber in umfaffentfter Weise uns entgegen tritt.

> Bweiter Abschnitt. Die Schule von Manchen.

In ter Geschichte ter neuesten teutschen Rungt nimmt bie Schule von München unbestritten tie eiste Stelle ein. Bevor wir inteß zur Schifterung ber einzelnen Künstler und

ibrer Leiftungen übergeben, ift es nörbig, ben Standpunft3. Beitr. aufzusuchen, von welchem aus bas überraschent reiche Runft= leben, bas nich bort entfaltet bat, in seinen Urfachen und Eriebiebern, in feinen Unfangen und feiner gangen Husbreitung mit Ginem Blid überichaut werten fann. Bon bier aus erfennen wir foaleich, taf obne ben leitenben Willen bes bodraefinnten Berrichers von Bavern bie Schule von München tas nicht geworden mare, mas fie geworden ift. König Budmig ift ber Schutherr ber Runft geworben in einer Weije, für welche Die Geschichte kaum ein zweites Beispiel uns zu nennen baben wird; er ift es geworben, weber allein Durch Die eingeborene, von seinem Leben ungertrennbare Liebe zur Runft, noch burch bas feinfühlende Berftanbnif berfelben, nicht burch bie große Babl feiner Schöpfungen, fontern vor Allem turd ten Geift, in welchem und mit welchem er aeschaffen.

Aweierlei Gesichtspunkte türsen wir als diesenigen ansnehmen, die er bei der Anlage und Aussührung seiner Pläne ursprünglich sestgestellt und unverrückbar sestgehalten; ste müssen sestgestellt und sestgehalten werden überall, wo man der Kunst äbnliche Wege zu bereiten gedenkt. Das ist einsmalt die Kunst erhält ihre höhere Bedeutung nur, wenn sie dem öffentlichen Leben angehört, indem sie da zugleich der Gesammtheit des Boltes dient und ein Ausdruck der wenigstens in den geistigen Göhen herrschenden Denks und Anschauungsweise der Zeit wird. Das andere ist, daß nicht eine und die andere Kunst vereinzelt und gewissermaßen als Liebhaberei ausgeübt wird, sondern daß – sogar zu gegenseitiger Unterstützung – alle zugleich in Ibätigkeit gesett, vornehmlich, daß sie in Gemeinschaft zur Erreichung desselben Zieles verwendet wers

Bild gmalt, an einer tritten Stelle eine Statue errichtet werte, sontern baß Baufunst, Bildnerei, Malerei und alle verwandten Künste zusammen mirten zur Aussührung neuer, selbstständiger Aufaaben. Entlich, daß zwar Kunst und Kunstliebe nicht darin besteben, Werte und Ueberreste vergangener Zeiten zu sammeln und aufzustellen, daß aber alles neue Leben in organischer Verbindung mit dem frübern steben, daß jedes Zeugniß geistiger Schöpferkraft aufbewahrt, Allen zugänglich gemacht, und zum Gebel neuer Gebanten, neuer Schöpfungen werden müsse.

Bei tiefen allgemeinen Beziehungen aber blieb Ronig Lutwig nicht fteben. Man tann tem offentlichen Veben bie= nen, allein in einseitiger Beachtung einzelner Richtungen tei= selben mehr Verlangen weden, als beiriedigen, und gum Fremoling werden in ter Gegenwart, obne ter Bufunft an= jugeboren. Der Geift tes öffentlichen Lebens unferer Zeit ift febr vericbieden von tem früberer Sabrhunderte und nicht nur fur ten Ropf, auch fur tas Berg ift ter Gebtreis bedeutent erweitert, und mit ter Ertenntnift ter Wahrheit bat tas Berlangen nach ber Ecbonbeit an Ausbebnung zugenommen. Wenn fich im 15. Sabrbundert und felbst noch zu Unfang tes 16. Die Runft fast ausschließlich auf bas tirchlich religiöse Webiet besebrantt fab, unt felbst Giegesbegeisterung und Baterlanteliebe nich nur im Rreife bes firchlichen Lebens Tentmale errichteten, fo bat bie Wegenwart neben ihrem reli= giofen Bewuftfein ein gefdichtliches, neben ihren Beziehungen zu einem gehofften ober gefürchteten Jenseits ibre rege Ebeilnabme fur tae mirfliche Dieffeite, fur alles mas auf Gruen geschelen ober geschäffen und will co im Zusammenbang nor Mugen baben; fie bat ein pe etifches Bemuftfein

mit Verlangen nach Dichtkunst, ein patriotisches, mit Beitr. Begeisterung für große Männer und Ereignisse, tenen sie ihre Gestalt, ihr Glück, ihre Größe und ihre Sossungen verdankt. Gin Ueberblick über die Aunstunternehmungen des Königs Ludwig überzeugt uns, daß er die genannten Beziehungen alle gekannt und anerkannt und dadurch den von ihm hervorgerusenen Werken jene Bielseitigkeit gegeben hat, welche der Grundzug unserer Zeit ist und durch welche allein er die weitreichende Wirksamkeit erreichen konnte, die er erreicht hat.

Schen wir nach, so hat er dem, ungeachtet aller Leichen=
reden und Todtenscheine noch immer sehr lebendigen firch=
lich religiösen Gefühl der Gegenwart durch Erbauung
und würdige Ausstattung neuer, so wie durch achtungsvolle
Gerstellung alter Kirchen, Zeugniß gegeben und Genüge gelei=
stet. Mittelbar und unmittelbar verdanken ihm ihre Entstehung
und ihren Kunstschmuck die Allerheiligen= Hoseapelle,
die Marientische in der Au, die Ludwigstirche, die
Basilica des h. Bonisacius, die protestantische
Kirche in München; und ihre Gerstellung die Dome von
Bamberg, Regensburg und Speier.

Weiter bat König Ludwig mit Liebe, Weit- und Scharfsblick Denkmäler der Kunstthätigkeit vergangener Zeiten und Wölker vor der Zerstörung bewahrt und gessammelt, und von ihnen Veranlassung genommen zu neuen Schöpfungen, in denen sie selbst und ihre Entstehungsgeschichte, ihr Zusammenhang mit dem sichtbaren Volksgeist, dessen Ausdruck sie sint, Auge und Seele beschäftigen. So grünzdet er für die von ihm gesammelten Schäge ägsptischer, grieschlicher und römischer Sculptur die Glupt othet und bereicherte sie mit Darstellungen aus der griechischen Götterund Geroenwelt, als der Quelle ihres Verständnisses; er erzund Servenwelt, als der Quelle ihres Verständnisses; er erzund

3. 3e'r veiterte tie altberühmte Gemältesammlung turch bochit beteutente Erwerbungen und erbaute tafür tie Pinatotbek
und fügte tie Bildnisse berühmter Maler in lebensgroßen
Statuen und ihre Geschichte in Frescogemälten zu dem Bau.
Er erwarb als Tenkmale altgriechischer Zeichenkunst eine fast
unvergleichliche Sammlung von bemalten Gesäßen und stellte
sie mit andern Proben antiter Malerei in demselben Gebäute
auf. Undere Gegenstände von vorwiegend ethnographischem
oder antiquarischem Interesse wurden in "Bereinigten
Sammlungen" zusammengestellt.

Volles Gewicht hat ter Konig tem Interesse für tie Dichtt un st gewogen unt aus ter Masse tes Vorbandenen bat seine Sant das tem Voltsgesübl Verwandteste mit Siebersheit ausgewahlt. Hatte er zur Verschönerung der Stadt den Neuen Königsbau aufgesübrt, so machte er ihn durch die innere Aussehmückung zu einem Seiligtbume der Tichtstunft. Das Heltengedicht der Nibelungen fant hier seine Verherrlichung; hier Walther von der Vogelweite, Wolfram von Cschenbach, Bürger, Mopstod, Gothe, Schiller und Tieck, hier die den deutschen Genius bestimmenden griechischen Tichter vom fabelhasten Trobens bis zum schneitigen Aristophanes und zum stiedlichen Theodrit; und in einem zweiten Flügel des Schlosses, im Saalbau, fügte er noch die Obhsse Homers hinzu.

Das bei weitem vorwiegende Glement im öffentlichen Leben unserer Zeit ift unstreitig das patriotische Weschuhl, die Unhänglichkeit an den Staat, unter dessen Weschen und Schup wir thatig find und das Bewußtsein von der lebenztigen Gemeinschaft aller Bolter deutscher Nation, die großten und erhabensten Werte des Konigs gehören diesem. Teutscher Baterlandsliche und den Ghren deutscher Nation hat er die

Walhalla erbaut, ihre Giebel geschmückt mit tem Ge-3. Beitr. tächtniß ter Besteiung Teutschlands vom Römer= und vom Franzosenjoch und ihre Wänte mit ten Marmorbiltern unse= rer großen Menschen; einen zweiten kolossalen Bau, die Be= freiungshalle bei Kehlheim, hat er ter siegreichen Er= hebung tes teutschen Volkes gegen die Gewaltherrschaft Ra= poleons gewidmet; dem Ruhm Bayerns ist die Halle errichtet, in deren Mitte der Koloß der Bavaria steht, und dessen Bildwerke am Gebälf an die Culturgeschichte Baverns erinnern, wie die Reihesolge von Büssen an der Wand an die Männer, denen wir sie verdanken.

Deutschlands Größe rubt in ter Geschichte bes Mittel= alters; ihr ftiftete ter Ronia ein großes glangentes Dent= mal in ten trei Raisersäälen tes Saalbaues und beren Wantbildern; tem barrifden Patriotismus aber mitmete er außer ben Urfabenbilbern bes Sofgartens und bem Fartbor mit seinem Triumphzug Raiser Ludwigs, noch vielfältige Darstellungen aus ber bavrischen Geschichte und Vorstellungen seiner Provinzen, am Balcon des Caalbaues. in der Pinatothet 20., ihm widmete er bie Reiterstatue Marimilians bes Kurfürsten, eine Folge vergoldeter Erzstatuen ruhmbefränzter Borfahren im neuen Thron= faal; Die Thaten Des baprischen Geeres ließ er in Schlach= ton bildern verberrlichen, seiner Zapferfeit errichtete er einen ehernen Dbelisten, seinen Teltherrn Die bochgewölbte Chrenhalle, und feinem Rriegeruhm erbaute er bas Gie= gesthor am Ausgang ber Ludwigsstraße. Berbienfte um das Baterland in Runft und Wiffenschaft, ja felbft um ein= gelne Statte bezeichnete er turch befontere Chrentent= male. Gelbst an tie fonst gleichgültige Form bes Gelbes fnüpfte er - bei ten Geschichtsthalern - bedeutende

3. 36m Grinnerungen aus ter Geschichte tes Lantes unt seines Hausses; unt wo er ein weitaussebentes, zur Gebung tes Berstehrs berechnetes Unternehmen, ten Donaus Mains Canal, aussührte, so gab er ihm turch ein finnreiches Wert ter Aunst tie böbere Weibe. Die auf tie Sympathien mit einem hochberzigen Besreiungstampse gegrüntete unt sür Bavern unvergestliche Verhindung mit Griechenland seierte er turch Greichtung eines Prachtibores, ter Propoläen, teren Biltwerke ten jungen Staat in Arieg unt Frieden uns vor Augen stellen.

Seben wir auf tiesem Wege tas öffentliche Veben und ten taffelbe beseelenten Geist mit seinen Unsorderungen an Meligion, Poesie, Geschichte und Vaterlandsliebe berücksichtigt, und tamit tie erste, ernste Vegründung böherer Kunsttbätigsteit ersüllt, so erkennen wir auch im Weitergeben tie Ausstehnung tieser Thätigkeit nach allen Seiten. Die Aussührung so vieler neuen, monumentalen Gebäude beschäftigt die Vaustung fo vieler neuen, monumentalen Gebäude beschäftigt die Vaustuhrung tes ihnen zu Grunde liegenden Gestankens die Vildbauerei und Malerei, und überall waltet das Bestreben vor, ihre Kräste zu neuer, eigenthümslicher Thätigkeit in Bewegung zu segen.

Für tie Baufunst allertings sehen wir einen abweischenten Weg eingeschlagen, und seine Richtigkeit ist vielsach bestritten worden. Darüber bestant tein Zweisel, taß tie Architestur ter lettvergangenen Zeiten mit ibrer getankens und geschmacklosen Wieterbolung moternsitalienischer und französischer Formen nicht maßgebent sein türse sor neue Unternehmungen, taß man vielmehr von ibren Wewohnheiten und Vorschriften sich möglichst weit zu entsernen habe. Für ein neues ziel stanten zwei Wege vien: tie Anrufung bes schöpferischen Geistes ter Gegenwart mit tem Verlangen, für

Die neuen Gebanken und Aufgaben neue, entsprechente Tor-3. Beitr. men zu ichaffen; oter bie Berufung tes Geiftes ter Bergan= genheit, beffen Weife in ben mannichfachften Schöpfungen ter Runft ausacpraat ift. Gei es, bag ber Ronig ber Bautunit unierer Jage nicht ausreichente Rraft ber Gigenthum= lichkeit maetraut, fei es aus Vorliebe für bie Berrlichkeit vergangener Zeiten - er schlug für seine Unternehmungen ben meiten Weg ein. Aber er that bieg jo planmäßig und bejonnen, mit fo viel Ernft, Umficht und Energie, daß Die Graebniffe von Bedeutung fein muffen für ben Fall, bag ber erste Weg gewählt und fie nur als tie Vorarbeiten, als tie unerläßliche Grundlage einer nationalen Baufunft gehalten werden follten. Welche Bauweisen als Die vorzualichsten alangen in der Geschichte der Baufunst und selbst Evochen der Weltgeschichte bezeichnen, Die wurden erwählt und zu Rormen aufgestellt für Die neuen, großen Monumente; jo baß in ber Erforschung tes Bemährten, in ter Wiedergeburt bes Boll= endeten bie Rrafte fich ftarken, in ber Anschauung aber bes Mannichfaltigen Gefühl und Geschmack zum flaren Bewußt= sein kommen konnten.

Den altdorischen Baustyl wählte der König für die Walhalla, die Muhmeshalle, die Propyläen; den ionissiden für die Gloptothef und den Monopteros im Englischen Garten; den for inthischen für das Ausstellungsgebäude; ja selbst den antifen Hausbau führte er von neuem ins Leben in seiner pompejanischen Villa bei Aschaffenburg; für die Besteiungshalle bei Kehlheim, und das Siegesthor in München wählte er die Baufunst römischer Imperastoren; die altchristliche für die Bastlica, und die versschiedenen Formen des italienischen Mittelalters für die Allerheiligen-Hoseapelle, die Ludwigsfirche, die Feldstur die Allerheiligen-Hoseapelle, die Ludwigsfirche, die Feld-

2 Jein berenballe, tie Bibliothek, ten Reuen Königsbau, mährent er in ter Marienkirche ter Borstatt Au ten germanischen Styl tes 14. Jahrhunderts wieder neu vor Augen stellte, und im Bittelsbacher Palast seine Anwendung auf Wehregebäude versuchte; selbst von der Brach tarchitettur der spätern Zeiten entnahm er Borbilder für den Saalbau und die Pinakothek. Was bei der Neuen Pinakothek ihm vorsgeschweht, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen; Merkmale der bezeichneten Arten treten an ihr nicht bervor.

Geben wir nun gu, mas burch bie Bilbnerei gefchab, jo erkennen mir auch bier jogleich ten weitblickenten, schöpfe= riiden Geift tes oberften Ortners. Bier galt es vornehm= lich, gwei Beziehungen fest ins Auge zu fassen: ibre Bestim= mung und ibren Inbalt. In Betreff ter erftern mart erfannt, baß tie Sculptur einmal in Berbindung mit ber Arditettur zu mirten, ein anderes Mal jelbstjiandig aufzutreten bat; im Sinblick auf ten Inbalt ergab fic an beiden Stellen Die flare Unterscheidung antifen, driftlichen, romantischen und modernen Stoffs und tes tiefen Stoffen entiprecbenten Stoles; unt fo mart Gelegenbeit ge= geben zur vollendeten Durchbildung nach allen Seiten und in allen Beziehungen, in allen Formen und Etylen, in allen Größen und fast in jedem brauchbaren Material, von Sot; und Gops, von Cant: und Raltstein zu Marmor und Grz. In ten Metopen ter Rubmesballe ist tie Gulturgeschichte tes Lantes, tie Gruntlage feines Rubmes bargeftellt; Die Wal balla enthalt einen Fries mit ter Böllerwanderung, ter Barbarogajaal einen jolden mit tem Arengua drietriche; ten Caal tes Pintares im Ronigsbaus giert ein dries mit ten rotbijden und olompijden Spielen; einen antern, beiterer Unterhaltung gewitmeten Galon teffelben Palaftes ein Fries

mit bem Mothos ber Benus. Auf ber Attife vom Portals Beite. Des Saalbaues murten acht alleaoriiche Statuen ber acht Rreife Baverns gestellt, auf tie ter Pinatotbet Die Statuen von Malern, und Die Des Siegesthores erhielt Victorien. Bei Weitem inten bedeutender, als Dieje Aufaaben, maren jene für tie Giebelfelter antik geformter Gebäute; wie tenn auch Das Alterthum fur Dieje Stellen feine großartiaften Werte bervorgebracht. Für bas Giebelfeld ber Gloptothet wurde eine Gruppirung von Marmorstatuen bestimmt, in denen das griedische Runftleben unter tem Schupe ter Minerva fich ausspricht, für bas gegenüberliegende Ausstellungsgebäude eine abuliche Gruppe, in der wir das gegenwärtige Runft= leben in Bavern wieder erkennen; am nördlichen Giebel ber Walhalla ward Die Rettungsichlacht Des Urminius, am jud= lichen Die Siegesfeier ber Befreiungsfriege Dargestellt; für Die Giebelfelder der Propylaen find in gleicher Weise Mar= morgruppen ausgeführt worden, von denen die eine den Rampf ber Griechen um ihre Gelbfiftandigfeit, Die andere bie Ge= staltung bes jungen Staates burch R. Otto gum Gegenstand bat; für die Giebelfelder der Ruhmesballe wurden die alle= gorischen Gestalten ber vier Stämme gewählt, welche Bavern zu einem Staate vereinigt. In Die Blenden ber Gloptothek ftellte er große Bildbauer und Runftbeschützer bes alten Grie= denlants und ter Reugeit, in bie ber Ludwigstirche Chriftum und die Evangelisten; den Portalen der andern Rirchen, bes Blindeninstituts, der Bibliothet ze. gab er gleicherweise ent= sprechente Biltwerte. Der wichtigen Runft bes Biltniffes schenfte er Die größte Theilnabme, wogu Die Walhalla und tie Rubmesballe, jo wie die neue Pinatothet die Gelegen= beit boten.

Ganz selbstiffandig sodann trat die Bildnerei auf in ben

3. 3em Werken neuerer Künstler, welche er in tem letten Saal ber Gloptothek aufstellte, vornehmlich aber erhielt sie einen freien Wirkungskreis durch Bestellung so vieler Ehrenstatuen für Paläste und össentliche Pläte. Und hierfür ausdrücklich gründete der König seine bewunderte Anstalt der Erzgiesterei, welche unter seinem Schutzte Sand der Seulptur geworden, die ihres Gleichen nicht in Europa hat und deren Ruhm und Wirksamkeit bis über den Deean reicht.

Der Malerei murte ein taum überiebbares Relt be= glückenter Thatigkeit angewiesen, in ibre Bante tie reichfte, blübendste und vollendetste Entwickelung ter ausgestreuten Getanten gelegt. Mit besonderer Liebe murte Die driftliche Malerei gepflegt; aber nicht in einer fostbegrengten Rich= tung, jondern gemäß ber thatjächlichen Berichiedenbeit reli= giojer Unidauungen, in febr verschiedenen Auffaffungsweisen, von der fast alterthumlich fireblichen und legendenhaften bis zu tief philosophischen Conceptionen. In Der Allerheiligen= Sofcapelle murten Deckengewölbe und Wante für Darftel= lungen aus tem Alten und Reuen Testament bestimmt; Die Lutwigstirde nahm eine Verfinnlichung tes allgemeinen driftlichen Glaubensbefenntniffes auf; im Dome gu Speier murte bas ftreng tirdliche Suftem, Die Beziehung ber Bei= figen und tie Verbindung mit der weltlichen Macht in einem Bilberevelus burchgeführt; Die Rirche in ber Au schmückte fich mit ter freuten und leitenreichen Weschichte ter h. Jungfrau, unt in ter Bafilica bes b. Bonifacius wird ber Blick gerich= tet auf Die Verbreitung tes Christentbums in Deutschland.

In der Gloptothetsehen wir die Bilter alt griech ischer Meligion und Sage; in den alten Pinatothet das Leben der alten Maler, an der neuen das der Künstler unsferer Zeit; in die Wohngemächer des Königs wurden die

epischen, wrischen und tramatischen Dichtungen ber alten 3. Beitre Griechen, in tie ter Königin tie ter Deutschen gemalt; süns Sädle wurten tem Ribelungenlied, sechs ter Oppsse gewitmet. In ten obern Räumen tes Königs-palastes entsaltet sich vor unsern Augen die Heldenzeit der deutschen Geschichte, die Thaten Carls des Großen, Barbarossa's und Rudolfs von Habsburg; in einem besondern Saale Kriegsthaten des baurischen Herres. Auch die Befreiung Griechen lands vom türfischen Joche wurde zu einer Aufgabe für Wandgemälte gewählt. Selbst der Landschaftsmalerei wußte der König eine monumen-tale Vedeutung zu geben, indem er Gegenden aus den alten herrlichen Gulturländern, Griechenland und Italien in wirstungsvoller Größe und Auzahl zum Schmuck eines öffentlichen Spazierganges und der Reuen Pinakothek malen ließ.

Aber noch find wir nicht an ten Grenzen best leitenben und gestaltenden Gedankens: Die ber Malerei eröffnete Ibatiafeit mußte noch zu weiteren bedeutenden Folgen führen. Nicht nur Die verschiedenen Gegenstände, Auffassungsweisen und fünftlerischen Richtungen follten ihre Vertretung finden, fondern es follte auch die Technif felbst nach allen Seiten und in Uebereinstimmung mit ben ihr gestellten Aufgaben ausgebildet werden. hier wurden große Compositionen in Fresco gemalt, bort andere in Bachsfarben, wieder andere in entaustischen; Die Delmalerei wurde burch zahlreiche Erwerbungen von Schlachten=, Genre= und Land= ichaftsmalern, aber auch burch Beftellung von Bilbniffen und von großen bistorischen Gemälden (von 28. Raulbach, Schorn, 5. Seff 2c.) gefordert, ja fogar ein eigenes Gebäude, Die Neue Pinafothef, zur Aufnahme ber jo gefammelten Schäpe ber Malerei unfere Jahrhunderts erbaut.

3. Bit Die Glasmalerei, eine ber tiefergreifentsten Kunftübungen, aber seit Jahrhunderten entartet, wurde neu ins
Leben gerusen und auf eine böhere Stufe der Bollendung geführt, als sie unter den glücklichsten Berhältnissen jemals erstiegen hatte. Die Kenster im Dom zu Regensburg, noch
mehr der Bildertreis aus dem Leben der h. Jungfrau in der
Kirche der Au, und zulest die prachtvollen Kenster, welche
der König dem Colner Dome geschentt, geben davon ein bellleuchtendes, berrliches Zeugniß. In gleicher Weltsommenheit
geführt worden durch die Ausgabe, treue Rachbildungen nach
den besten Werten der Bildnerei und Malerei in den königtichen Sammlungen auf Teller und Tasseln zu sertigen.

Einer der Nebenzweige der Kunft, gleich verbunden der Architettur, wie der Sculptur und Malerei und durch seinen Zusammenhang mit dem gewerblichen Veben besonders wichstig, die Ornamentit, bat bei den Unternehmungen des Konigs die sorgiamste Pflege und Entwickelung gesunden, von der gefälligen und ordnungsmäßigen Verzierung einzelner architektonischer Glieder bis zur freien, phantasiereichen Arakeste. Selbst auf die blos nachbildenden Kunstgattungen der Kupfer stechert unst, Lithographie ze. mußten die großen Schopfungen einen belebenden und behenden Ginfluß ausüben und es konnten Prachtwerte entstehen, wie die lithographischen Rachbildungen der Alberheitigen-Hofcapelle, die Kunsferstiche nach den Tresten der Ludwigstirche ze.

Aber noch Ein großes Vertienst ist zu erwahnen übrig. Was wurde aus allen tiesen großen, tiesturchtachten, weit umsassenten Planen geworten sein in ungeschielten, sa nur in unvasienten Santen? Die Zeit batte tie manntchsaltigsten Falente in allen Aunstaattungen und Aunstrichtungen aus

nich gehoren, wie Deutschland nie seit Labrbunderten nicht mehr? Beitt. geschen: tas Quae bes foniglichen Schutheren ber Runft bat fie gefunden und erfannt, fein Wort bat fie zum Werke berufen und einen Jeden an die Stelle gestellt, wo seine besten Rrafte and Licht treten mußten. Borgugeweise fur Die Bauten im altariechischen und tem tamit im Zusammenbana ftebenden Renaiffancestyle war Leo v. Rlenge thatig; für ben römischen und romanischen &. v. Gartner; ben alt= driftlichen vertrat Biebland, ben gothischen Dhlmuller. Die Werte ber Bildnerei murten Thormaldfen, Rauch. Martin Wagner u. a., vornehmlich aber bem reichen und vielseitigen Genius Schwanthaler's, Die Gründung ber Erzgießerei bem trefflichen Stiglmaier und nach ihm Fert. v. Miller übertragen. Für seine bochften und freieften Aufgaben in ber Malerei berief er Cornelius, Die firchlich ftrengen übergab er Beinrich Beg, 3. Schrau= tolpb, A. Fischer; für bie romantischen wählte er Jul. Ednorr; bichtente Geschichte überließer Raulbach; neuere Schlachten malten ihm B. Seg, A. Abam, Monten 20., Landichaften C. Rottmann; Die Glasmalerei legte er vor= nehmlich in Uinmüller's Sante, Die Porzellanmalerei in die von E. Neureuther, u. 21.

Die in Vorstehendem gegebene Uebersicht der Kunstunternehmungen König Ludwig's ist gleichsam die Stizze zu dem Bilde, das im Folgenden weiter ausgeführt werden soll, um eine möglichst bestimmte Unschauung von den Künstlern in München, ihren Werten und ihrem Leben als Gesammtbeit dem Leser zu geben. Denn wenn auch vieles in München von Künstlern gethan wurde, worauf der König einen unmittelbaren Ginstuß nicht hatte, so war doch der durch seine Wirtsamkeit hervorgerusene und genährte Geist maßgebend 3 3ein: und bestimment für die gesammte Runstthätigteit. Wir begin= nen natürlich mit

Cornelius.

Cornelius war im Grubjahr 1820 nach Münden ge= (11:17) tellet. kommen, die Frescomalereien in der Glyptothet zu beginnen. Ginige Cartons batte er bereits aus Rom mitge= bracht, und mit ter Conception tes Bilterevelus fur ten Götterfaal war er vollkommen im Reinen. Bur rascheren Forterung tes Wertes nabm er zwei Gebülfen an, Joi. Schlottbauer aus Munden und Clemens Bimmer= mann aus Duffeltorf. Dazu fanten fich balt eine Angahl anderer, älterer und jungerer Kunftler, Die theils um zu ler= nen, theils um in ber Rabe bes trefflichen Meifters zu fein, an ter Arbeit Theil nahmen. Cornelius batte Die Aufgabe, zwei Gaale und Die zwischen liegende Vorballe in Fresco auszumalen. Zum Verständniß seiner Unordnung ift es noth= wendig zu miffen, daß, tem ursprünglichen Plane bes Rönigs gufolge, tiefe Gaale, tie auf ter Rudfeite ter Gloptothet liegen, Die Gingangfääle zu ben Antikensammlungen bilben sollten; ein Plan, ber später wieder aufgegeben wurde, weil man Betenten trug, ten Gingang an Die Rucfeite bes Giebautes zu verlegen. Die Malereien, Die ihre Stelle nicht wechseln konnten, wie ter Gingang, famen, indem ber Ort, wo fie fieben, feine Bedeutung verlor, außer Zusammenhang mit ber 3bee bes Gebautes; anftatt aus ter Gingangsballe rechts burch ben Gaal ber Theogonie zu ben griechischen, lints turch ben trojanischen Saal zu ben romischen Bildwerken zu geben, bilten tie trei gemalten Raume nur ein lojes Inter= meno mischen bem legten griechischen und bem ersten römischen Gaal. Wir baben bier Die Freibeit, bem Runftler auf feinem Getantengang zufolgen, und wollen Gebrauch bavon machen.

Für die Vorhalle wählte Cornelius drei Bilder aus<sup>3</sup>. Beitre der Mythe von Prometheus zur Bezeichnung des Wesens und der Schicksale der Kunst: Prometheus, der erste Künstler, sormt den Menschenkörper aus Thon, aber die Gottheit, Mi=nerva, vollendet das Wert durch Beseelung; für die Gefahren, die sich an die Gaben der Kunst heften, Eitelkeit, Geiz, Lüssternheit u. s. w., dient Pandora mit ihren verhängnissvollen Geschenken als Sinnbild; und die Entsesselung des Promestheus durch Hercules erinnert daran, daß Heldenkraft und That dazu gehören, die Kunst frei zu machen.

Die Bilderfolge bes ersten, bes sogenannten Götter= faales, ift ber Theogonie bes Heffobus entlehnt; in bem leitenden Gedanken des Ganzen aber spricht fich eine durchaus selbstitändige, philosophisch=poetische Unschauung aus: "der ich öpferische Geift ift Sieger im Simmel und auf Erben." Bur Entwickelung tiefes Wedankens hatte Cor= nelius bie vier Welter eines flachen Rreuzgewölbes (bie er in 20 fleinere Räume theilte) und drei große Salbfreisfelder an ben Wänden. Die Ordnung bes Chaos burch Gros, ber tie Elemente bandigt, nimmt die vier oberften Felder ein; ten Glementen folgen die Jahredzeiten, dem Waffer der Früh= ling, bem Teuer ber Sommer, ber Luft ber Berbst, ber Erbe ber Winter, und diesen in gleicher Ordnung Morgen, Mittag, Abend und Racht. Bei ben Tageszeiten erweitert fich bie Darstellung burch Rebenbilder, so daß neben Aurora, welche unter Vorausflug tes Morgensterns, und geleitet von ben Than ausgießenden Boren über roffge Wolfen tahinfährt, noch ihr Verhältniß zu Tithon, und ihre Vitte für Memnon's Unsterblichkeit behandelt ift; neben dem Sonnenwagen bes Helios fieht man den Tod ber Lieblinge bes Gottes, ber Da= phie, Leufothoe, Alvtia und bes Spacinth; neben der von

3. Beitrweißen Reben durch bie Abendwolten gezogenen Montgottbeit ihr Abentener mit Endomion und tie Bestrafung Attaons; entlich neben ter Nacht und ibren Rintern, Schlaf und Jod, Die bunteln und ichweigfamen Buterinnen menich= licher Edictiale, Die Pargen, mit Betate, Remefis und ten Gott bes geheimniscollen Wirtens ber Ratur, Barpotrates. - Aus tiefer tosmischen Megion treten wir nun in tas Giebiet ter olympischen Götter, in tas Meich ter trei Brüter Beus, Poseiton unt Artes. Beus beberricht tie Chermelt und bat alle Götter um fich versammelt; über Die 28affer ge= bietet Poseiton und auf tem Ihrone ter Schattenwelt fint Urtes. 3bre Reide aber fint nicht abgeschloffen, ibre Macht nicht unbezwinglich; und wie im Unbeginn ber schöpferische Geift tie milten Glemente bezwungen, jo tritt er jest über= machtig felbst neben ben Göttern auf: Orpheus betritt bie Unterwelt und bei tem Alang seiner Lieber raften tie Dana"= ten, tie Gumeniben fallen in Schlaf, Perfephone verfintt in juge Rückerinnerung, nur bie Richter verwalten unbeirrt ibr Umt, aber ter unerbittliche Berricher im Reiche ter Tot= ten wird erweicht und gewährt bem Ganger bie Gattin. In gleicher Weise bezaubert Arion tie Wasserwelt, bag ber Telphin ibn retrent tragt, und Poseiton und Amphitrite unt Die muntere Echaar ber Eritonen und Rereiden angelocht von ten Tonen seiner gera ibn burch bie Wogen begleiten gum Ufer, wo tie Gattin tes Cleanos, Jethys, gu jeinem Gm= pfang bereit ift. Endlich in ter Cherwelt ift es Beratles, ber burch bie Berrlichteit feiner Thaten felbft bie Gotter bestimmt, ibn für ihres Gleichen zu balten, bag Apoll und bie Mujen, Mars und Benus, Bacdus, Diana, Die Grazien unt welche sonst noch ben Olymp bewohnen, zu seinem Empfang bereit fint, tag ter oberfte Gott ibn willtommen beißt

und Gebe bie goldene Schale mit tem Trant ter Unfterblich. 3. 3.m. feit ibm füllt.

Der Meister tes Taust und ter Nibelungen, tes Dante und ter Bibel, war mit tiesem Werk aus tem Reiche ter Romantik zurückgetreten auf das Gebiet, das tie Künstler vor ihm angebaut und seine Genossen verlassen hatten. Aber der Geist der Romantik hatte ihn nicht verlassen. Weder die griechische Plastik, noch was von antiker Malerei auf uns geskommen, wart maßgebend sür seine Aussassung, Darstellung und Tormengebung; in eigenster Weise, und doch abweichend von der seiner srüheren Werke, sührt er uns die Sagen des Alterthumes vor. Griechisch Stoss und Gedante, aber ihm und uns angehörig die Sprache — wie etwa bei Goethe's "Iphigenia" — das erscheint als Richtschnur; wollte man aber Verzleichss und Anhaltepunkte in früherer Kunst suchen, so würden sie am ersten in den mythologischen Vildern Rasael's und Giulio Romano's zu sinden sein.

Die Compositionen sind nicht alle von gleichem Werth; tie "Wasserwelt" leidet etwas an Gleichgültigkeit; im Clymp stören einige unberechtigte Gestalten, wie Ariadne, die ihn nie betreten, Faune mit Böcken und der betrunkene Silen, denen die Horen schwerlich die Thore des Himmels geöffnet haben. Frisch und erquickend ist das Vild des Morgens; über alles sanst und lieblich der Abend, wo Selene, deren Rehgespann Amor leitet, den Schleier als Mondsichel über sich ausspannt, begleitet von zwei Paaren, die in süßem Liebesgestüster die holdesten Abendstunden vergegenwärtigen. Von ernster Schönheit sind die Vilder der Nacht und der SchicksalssSottheiten; aber weitaus das herrlichste und ershabenste ist die Unterwelt, sowohl in der Gruppierung als in der Motivierung der Gestalten, in der Großartigkeit der

3. 3eine. Zeichnung wie in ter Stärke bes Ausbrucks. Namentlich ift bie Gruppe ber brei Höllenrichter mit ben ins Verbör gesnommenen Seelen von tieseindringender Wirkung; wie aus ber beigefügten Abbildung ersichtlich.

Der Stol, in welchem tas Ganze gehalten, ift edel und großartig; in den vollen breiten und ichönen, bei aller Idealität durch und durch förperhaften Formen der Untife verwandt, in der Gewandung überall neu, eigenthümlich, phantaffereich, geschmack- und ausdruckvoll.

In Betreff ber Garbung und Ausführung bat Cornelius allerlei Unfechtung erfahren, Die nur zum Theil gerechtfertigt erscheint. Wenn man von ibm eine naturgemäßere Far= bung in Berbindung mit wirtungsvollerer Modellierung, nach Weise eine ber Benetianer und beren bis zur Taufdung gesteigerten Malerei verlangte, jo verkannte man offenbar ben Geift ter boberen Runft und ten tes Cornelius insbesondere. "Die Runft ift eine Tabel" pflegte er mit Schiller zu fagen, ce ift ihr um andere Dinge gu thun, ale ben Ginnen gu schmeicheln, oder Täuschungen zu bereiten. Go fern lag ibm Die Absicht auf Illufion, bag er flatt bie Darstellungen wie Borgange, und etwa gar wie Vorgange über unfern Sauptern, wirten zu laffen, für fie bie Form ausgespannter Sep= piche mablte, um fie recht bestimmt als Bilber, als Werfe ber Runft, zu kennzeichnen. Dazu wurde bem Rebenwert, lantichaftlichem oder architettonischem, ein nurgang beschränt= ter Spielraum, ter fich nicht über tie bloge Unteutung er= ftredt, eingeräumt, und ten Tiguren ein einfacher (blauer) Grunt gegeben. Weichah ties alles in Folge ter itealen Auffaffungsweise im Allgemeinen, und um bes einbeitlichen Busammenwirtens willen mit ter Architektur, so treten tiese Motive in Färbung und Ausführung noch teutlicher hervor.



Pr.CORNELIUS.

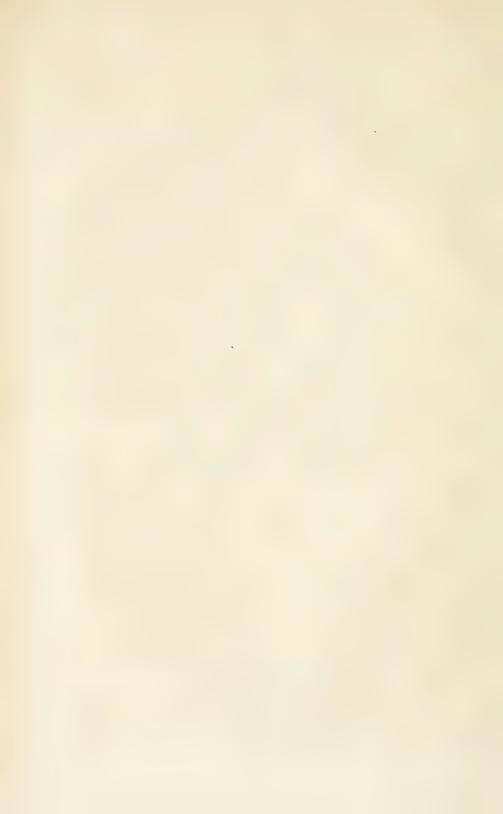

Die Figuren konnen fich farbig abbeben vom Grunde, ober3. Betteburd Licht. Im erften Galle mablt man gange, möglichft gefättigte Localfarben, benen man burch fraftige Schatten Licht abgwingt. Abgeseben von tem Hebelftand, bag viele jener fraftigen Farben (namentlich Die gebrannten Ocher) in Fresco nadbunteln, Die obnebin nicht febr wirtfamen Schatten= tone (namentlich Colnische Erbe, Frankfurter Schwarz 20.) ausblaffen, jo verliert auch baburch bie Form (alfo ber Styl der Zeichnung), worauf bie neue Runft, als auf Die neuge= wonnene reinere und höbere Sprache, mit Recht ben größten Nachbruck legt, an Deutlichkeit, ober an Feinheit; Die Architeftur aber ficht ihre schweren Mauermassen, benen fie mit Bulfe ber Malerei ben Schein ber Leichtigkeit geben wollte, Durch Die ichweren Farbenmaffen belafteter als vorber. Darum wählte Cornelius zum Principe feiner Malerei bas Licht; in lichten Farben konnte er die feinen lleberaange in der Model= lierung flar austrucken, alle Formen icharf und bestimmt, und somit auch für bie Entfernung beutlich bezeichnen, und zugleich seinen Gemälden die der Architettur jo wohlthuende Leichtigkeit geben; mas ihn sogar veranlagte, ben Schatten ihre Dunkelheit vorzuenthalten und fie durch eine zweite Farbe zu erseben, jo daß wir Roth mit blauen, Welb mit grunen, Grun mit braunlichen Schatten u. bal. m. feben.

Muß man nun von dem Standpunkt der monumentalen Kunst dem Spstem seine Zustimmung geben, so ist damit nicht gesagt, daß es in der Art wie es angewendet worden, einen durchaus besriedigenden Eindruck mache. Störend wirkt jedenfalls die Verschiedenheit der bei der Aussührung betheisligten Hände, die um so mehr hervortreten mußte, als Cornelius keine (oder fast keine) Farbenskizzen seinen Gehülsen vorlegte. Aber wir sehen auch Cornelius selbst bald nach

3. Beim Beginn ber Arbeit in bedenfliches Schwanten geratben, ohne baß es ibm gelingt, seine erfte Galtung wieder zu gewinnen. Seine Fresten in Rom fint, auch als Malerei, tie bervor= ragentste Leiftung ber neuen beutschen Runft tafelbft. Das erste, was er in der Gloptothek gemalt, der Gros mit tem Abler und ter Gros mit tem Cerberus, find mabre Geelsteine als Malerei, von einer Geinbeit und Edonbeit, Beidbigfeit und Barmonie ter Farbentone, bag ter Gotterfaal, mit tiefer Palette Durchgeführt, Den Vergleich mit ten berrlichften Dent= malen der Runft stegreich bestehen wurde. Aber schon bei ber "Racht" seben wir ibn einen Son anschlagen, ber fich von ber Schönbeit wie von ber Wahrbeit zu entfernen brobt. Noch einmal gewinnt er in der "Unterwelt" (bis auf wenige Stellen, 3. B. Die Danaiten) Die Mittel einer gleichmäßigen und allen Uniorderungen entsprechenden Durchführung; aber in der "Oberwelt" und ungleich mehr in der "Lafferwelt" verschwinder allmäblich das ursprüngliche Farbengefühl und in der Ungabl und Mannichfaltigfeit der Gegenfähr leitet bie Möglichkeit einheitlicher Wirfung offenbaren Schaten. Suchen wir nach einer Ertlärung tiefer auffallenten Ericbeinung, jo tonnte fie mobl in ten Arbeiten seiner Gebülfen, Die fieb me= jentlich von ten feinen unterschieden, gefunden werben. Schlottbauer batte bei feinem Gormgefühl und vollkommenem Berftantniß von Cornelius' Zeichnung, boch einen fast zu garien Bortrag, und C. Zimmermann, ber feinen lebendigen Karbenfinn auf atatemijden Wegen, nach tem Motell, ausgebildet, machte bavon einen fur ben Grot bes Cornelius fast bedentlichen Webrauch (wie z. B. bei der erwachenden Murora). Beiten gegenüber scheint Cornelius absichtlich energischer und unnaturalistischer als norbwendig colo= viert, tann wieder eingelenkt, babei aber bas ursprungliche rechte Maß aus ben Augen und Sänden verloren3. Beite. zu baben.

Kür ten zweiten Saal wurde, weil er ben Gingang zu den römischen Kunstdenkmalen bilden sollte, und wegen des Zusammenhanges von Rom und Troja, der trojanische Krieg als Stoff für die Wand= und Deckenbilder gewählt. Das Kreuzgewölbe der Decke wurde in 13 Räume getheilt, drei große Bilder kamen an die drei Lunetten der Wände. Während Cornelius für die letztern die drei großen Momente des Krieges, den Zorn des Achilleus, den Kampf um den Leichnam des Patroklosund die Zerstörung Troja's bestimmte, schilderte er in den Deckenbildern die Entstehung und den Beginn des Krieges, wie die Charaktere seiner hervorragend= sten Helden.

In der Mitte der Decke sieht man Peleus und Thetis in zarter Ilmarmung, und Eris, die den goldenen Apfel in ihren Testtag wirst, der die Gisersucht zwischen Juno, Pallas und Benus erregt. Dieses Mundbild ist von vier Gemälden umsgeben, in denen wir die Folgen von der That der Eris sehen: das Urtbeil des Paris, der der Benus gegen das Bersprechen der schönsten Frau den Apsel zuerkennt; die Berbindung der griechischen Fürsten, die Che zwischen Menelaus und Heslena zu schüßen; die Entsührung der Helena und das Opser der Ipbigenia; Compositionen, welche zu den sinnreichsten und schönsten der Gloptothet gehören. Ich erinnere nur an das Schiss, auf welchem Paris und Helena entstiehen; die Segel schwellen, Umor mit leuchtender Fackel sitzt am Steuerruder, aber ungesehen solgen die Furien und zünden an seiner Fackel die ihrigen an.

Die vier Doppelselder des Kreuzgewölbes find acht Kriegs= belden gewidmet. Der erfindungsreiche Oduffeus entdedt ben 3. Beite Advilleus unter ten Töchtern bes Lufometes; ber Rufer im Streit Diomedes hat Mars und Benus verwundet; Maamem= non mabnt, getäuscht burch ein von Beus gefandtes Traum= bilt, Gettorn zu besiegen; Menelaus verfolgt ben Paris, ber nur burd Benus' Schut feiner Rache entruckt wird; Mjar wirft im Zweitampf Bettorn ju Boten; Reftor wedt ten ichla= fenten Diometes zur Ratheversammlung; Advilleus gewährt bem Priamos Geftor's Leichnam; Bettor nimmt por ber Schlacht Abschied von Grau und Rind. Meiner Meinung nach fteben Diese acht Bilder nicht auf der gleichen Bobe mit tem gan= gen Wert; einzelne erscheinen, jogar in mehrfacher Beziehung, schwach. Wenn wir ben oberften Gott finnent neben seiner ichlafenten Gattin figen, ben Bolterfürsten vor ihm am Boben schlafent liegen, ben greisen Restor ihn aufsturment und auf ein Bild verweisend seben, wo Sektor vor Maamemnon flichent targestellt ift, so ift bas ein nabebei unlösbares Rathfel, gang abgesehen von ber Wahl bes Momentes, in welchem ber Charafter bes Belben fich unmöglich offenbaren fann. Selbst in ber Composition vermißt man bier mebrfach Die Dem Meifter eigene Rlarbeit und ichlagente Richtig= feit ber Darstellung. Austructvoll, ergreifend und in allen Theilen gut und natürlich verbunden ift bas Bild von Pria= mos im Belt bes Advilleus; aber loje bangen bie Tiguren auf dem Bilte tes Diometes gujammen; auf tem bes Menelaos bat Baris nicht bie Lage eines auf bem Schlachtfeld Gefturg= ten, und ein Settor, ber, wenn er gur Schlacht ausziehen will, figend von Weib und Rind Abschied nimmt, trifft unser Berg nicht. Ungleich in ber Anordnung, jo baß in zwei Bilbern Die an ter fentrechten Seite befindlichen Figuren fich mit tem Geficht, in ten übrigen mit tem Rücken tem Rahmen zuwen= ten, haben fie auch feine gleichmäßige Farbenftarte und er=

leben nach ben sehr blassen und unträstigen Gestalten beg. Bein. Otosseus und Diomedes eine Steigerung bes Tones, ber bei dem Rampf zwischen Hettor und Ajar mit schweren, dunkeln Farben bas Princip ber Frescomalerei zu verleugnen droht.

Bei ten großen Wantgemalden seben wir bie Runft bes Meisters ftufenweise machsen und einen Schwung gewinnen. Durch welchen fie auf eine bis dabin noch nicht erreichte Sobe getragen wird. Bei ber Darstellung vom Born bes Achilleus benutte er die Gelegenheit, Die Fürsten Griechenlands unter dem Borns Agamemnon's und Menelaos'vereinigt vorzuführen. Chruses, der Briefter bes Apollo, liegt vor ihnen auf den Knicen, um bie Ruckgabe feiner Tochter flebend, Die im Bent von Achilleus ift. Die Gemährung ber Bitte von Seite bes Oberfeldberen ift baburch ausgedrückt, baß fie fich, schon auf bem Maulthier figend, zur Abreise anschickt. Darüber er= gurnt giebt Acbillens bas Schwert wiber Agamemnon, wird aber durch die hinter und über ihm schwebende Athene von Gewalttbat abgehalten. Seine andere Sclavin, Brifeis, wird hinter ihm ebenfalls von Agamemnon's Berolden meg= geführt. Rechts von ben beiben Beerführern figen Douffeus im Bank mit bem ichimpfenten Therfites, Mjar ber Telamo= nier, Diomedes und Reftor, links Idomeneus, Antilochos, und Ajar ber Cohn bes Dileus. Im hintergrund fieht man auf biefer Seite bie achäischen Schiffe, auf ber andern Apollo, der (wie Ralchas erflärt) erzürnt über den Raub der Tochter seines Priesters, Die Pfeile ber Pest ins griechische Lager sen= bet. - Das Spftem Diefes Bilbes hat mande Bebenfen er= regt. Der Rünfiler hat mehre, zeitlich von einander getrennte Greigniffe in eine Darftellung gusammen gezogen, um über ihren innern Zusammenbang nicht im Dunkel zu laffen. Der Priester fleht noch immer, während wegen der bereits voll=

3. Beinzogenen Gewährung seiner Bitte Achilleus in Zorn entbrennt und Agamemnon gegen diesen sich wendet, so daß es für den Unkundigen das Aussehen gewinnt, als stünde des Chroses Tußfall in Verbindung mit Agamemnon's Entrüftung über Achilleus. Wenn Kalchas auf Apollo, als den Urbeher der Pest, deutet, so in er damit auch in der Stellung, die er vor dem Richterspruch des Königs eingenommen, stehen geblieben.

Ift biemit, zumal bei der sehr lebendigen, dramatischen Darftellung ter bantelnten Verionen, ter Phantafie und ten Ginnen ter Beschauer etwas viel zugemuthet, jo balt Corne= lius im Bilte vom Rampf um ben Leichnam tes Patroflos Die Ebeilnabme concentriert. Bier ift es 2far ber, ben nach= Dringenten Erverichaaren gegenüber, Die Rettung Des erbeu= teten Leichnams mit Schilt und Lange tedt, und Achilleus, der mit seiner bloßen gebieterischen Gricbeinung tem Toben Des Rampfes ein Ente macht. Gleich ber Ilias schlägt Cor= nelius bei ter Schitterung tiefes Rampfes in Gluth und Tlam= men auf, wie in keinem Bilde vorber; Die Gewalt Der Be= wegungen, Die Starte Des Mustrucks, Die Größe Der Zeichnung wie tie Liefe, Araft, Ginfachbeit und Ginbeit ter Farbung erreichen hier einen Göbepuntt, ten man für unübertrefflich halten murte, wenn und nicht tas nachste Gemalte, tie Berftorung Troja's, ten Meister auf einer noch bei weitem boberen Bobe zeigte. Bier liegt ter greife Ronig Priamos im Schoofe des gleichfalls erichlagenen Sohnes Polites; Reoptolemos ift im Begriff, Beltors Gobneben Aftvanar über Die Mauer gu ichleudern; ohnmachtig ist Andromache niedergesunten, indem fie tas Rind vor tem graufamen Lote zu ichügen vergebens bemüht gewesen; in ftarrer, in Wabnfinn übergebenter Ber= zweiftung fint bie alte Ronigin Betuba in ter Mitte, und an ne ichließen fich tie Eochter angit- und schredensvoll an, qu-

nachft Polyrena, Die nach Menelaus, Der fie entführen will. 3. Beite. zornia flebend auffiebt; Raffantra aber, nach welcher als nach feiner Siegesbeute Magmennon bie Sant ausstrecht, verfuntet tiefem in frurmifder, prophetischer Begeisterung fein nabes, aemaltiames Ente: Selena bat neb renevoll an eine Caule geworfen. Links gieben bie übrigen griechischen Selben bas Lood um bie Beute, rechts rettet Meneas feinen Bater, feinen Sobn und fich aus bem brennenden Troja. Un Schonbeit, Rlarbeit und Abrundung im Aufbau, an Größe bes Stols in ter Zeichnung, wie an Tiefe und fprechenter Wahr= beit des Austructs bat die neuere Kunst nichts Alebuliches bervorgebracht, und felbst die beglückte Beit Rafael's und Midel=Ungelo's bat nur Weniges als ebenburtig baneben zu ftellen. In ben im Schmerz versteinerten Bugen ber Setuba, in ber erstarrten Geftalt Andromache's und ihres königlichen Schwiegervaters, im thränenvollen Blick Polyreng's und vor allem in tem bligenten Seberauge Raffantra's ift ter Geift ber griechischen Tragodie lebendig auferstanden und mit Recht bat Rönig Ludwig ben Kunftler vor biefem Gemälde mit bem Verdienstorten seiner Krone eigenhändig geschmückt. Wir fönnen die Gloptothek nicht verlassen, ohne noch auf eine besondere Glanzseite der Kunft von Cornelius hingewiesen zu haben. Wer fennt nicht bie reizvollen Arabesten, mit welchen Rafael nach tem Mufter antifer Want=Malereien Die Loggien bes Baticans bebedt? Diefe Runft ber Arabeste, biefaft gang in Bergeffenheit gefommen, nach ber Beit aber eine große Beteutung und fast unübersebbare Austebnung gewonnen, murde querft von Cornelius bei seinen Malereien in ter Glop= tothet auf neue und eigenthumliche Weise wieder angewendet. Er bediente fich berselben bei ben Ginfaffungen ber Bilber und wußte auf biesem Wege nicht nur allgemeine Phantasieen,

300 Jagten, Träume, Bacchanalien und Tritonenspiele, sondern auch verwandte Götter= und Gervensagen mit dem Ganzen geist= und geschmackvoll zu verweben. Den größten Rachtruck legte Cornelius bei dieser Gattung Malerei auf strenges Test= balten an dem Stol der Antike, und warnte nachtrücklich vor Willtübr und Tormlosigteit, wozu die deutsche Ornamentik, namentlich des A. Dürer, sehr leicht verleitet.\*)

Nach Beentigung ter Arbeiten in ter Gloptothef übernabm Cornelius fast gleichzeitig zwei große Austräge von König Lutwig, tie Ausmalung der St. Lutwigsfirche und tie Bilter für tie Loggien der Pinakothet.

Mit poetischem Sinn und philosophischem Ernst hatte Cornelius die griechische Götterlehre und Gervensage ausgesfaßt, die in ihren Sinnbildern niedergelegten Wahrheiten bervorgehoben und die Gemuthsbewegungen der alten Helden mit einer Wärme geschildert, als wären sie von den Unsern, und als regierten ihre Götter noch heute die schöne Welt, obsichen teine Seele darauf mehr an sie glaubt. Nun sollte er das Wesen der Gottheit darstellen, deren Tempel stehen, an welche die Gebete der Lebenden gerichtet sind, die der Inhalt des Christenglaubens ist. Dieser Ausgabe stand er nicht gegenüber, wie der griechischen Motbologie, für welche weder ein persönliches noch ein allgemeines religiöses Bewußtsein maßgebend gewesen; auch nicht wie Ihorwaldsen, der der christlichen Kunst eben nur dieselbe Verechtigung mit der heits nischen einräumte; aber auch nicht wie Overbeck, der das

Lut. wigs.

<sup>\*)</sup> Ben ten Gemalten ter Glyptethef fint gestechen: Die Macht, tie Parzen, tie Schiffglagettinnen, tie Unterwelt von G. Schäffer; lithegr. ter Morgen von Schreiner; tie Bermablung unt tie Intführung ter Belena, gest. von G. Schäffer; ber Untergang Troja's, gest. von H. Merz.

Chriftenthum im entschiedenen Gegensatz gegen bas "Teufeld=3. Beitr. werf" tes Beitenthumes, wie acgen tie Grundlehren ter Reformation und Ergebniffe ter Philosophie auf Die religible Unichauunasmeife bes Ratbolicismus im Mittelalter beidrantt. Wohl leat Cornelius mit ten Gemälten ber Lutwiasfirche ein Bekenntniß nicht nur seiner Runft, sondern auch seines religiejen Glaubens ab; aber er ift nicht nur ber Mann, ber nad feinem eigenen Ausspruch für "Die Runft in ihrer freien Entwickelung" einsteht, nicht allein von Anfana an ber Bertreter ber freiathmenden, lebensfroben und fraftigen Roman= tif: er ist auch ber machtigite Runst-Genius, ben bie Beit acboren, um mit feiner Seele Wahrhaftigkeit ihre innerften Gedanken, ten fie felbst bewegenden Geist, uns zu offenbaren. Dadurch erhalten biefe Gemälde ihre hohe hiftorische Bedeutung, fie werden zum Magstab für die Rraft, Rlarheit und Ursprunglichkeit bes Glaubens in unferen Tagen. Drei Gle= mente fint es, burch welche bas Chriftentbum bem religiöfen Bewuftfein Gestalt gibt: Die Lehre von Gott und feinem Verhältniß zum Menschen; vom Menschen und feinen fittlichen Aufgaben; von bem Welt= gangen und feinem Zufammenhang mit unferm Le ben. Das erfte, Die Duelle Des Befenntniffes vom Glauben an einen breieinigen Gott und ber bedingungsweisen Bersöhnung bes Menschen mit ibm, bildet ben Inbalt ber Gemälte ter St. Ludwigsfirche. Seben wir gu, wie Cornelius bie Aufgabe gefaßt und gelöft! Die Wölbungen über tem Chor-Altar nimmt Gott ein, ber Schöpfer und Erhalter ber Welt; bie brei Wande bes Seitenschiffs und bie Ruck= wand bes Chors Christus mit seinem Gintritt ins Leben, mit feinem Tot, und mit feinem Richteramt; tie Kreuggewölbe bes Kreugschiffs ber beilige Geist mit ben Repräsentanten ber Rirche.

d. Bette. Die Bemübungen der positiven Philosophie (gegenüber ten Ausgruchen ter tritischen über ibre Unwissenheit von göttlichen Dingen), zur Unschauung eines objectiven Gottes gu gelangen, baben ichließlich gu feinem andern Graebniß ge= führt, als Die Objectivität Gottes in bem Gejammtbewußt= fein ber Menschbeit zu finden, bas Chriftentbum als ben burch Die Diffenbarung aufgetlärten Polytbeismus zu erkennen. 63 bedarf teines großen Scharffinnes, um zu finden, bag wir Damit über ten subjectiven Gott nicht binauskommen, wenn nicht gar an feine Stelle bas Bero treten foll. Der breiei= nige Gott wird tamit ein subjectiver, mithin successiver. Chriftus ift terfelbe, ter vor ihm Gott war, und ter Geift ber Rirde tritt an Die Stelle Chrifti. Indem Die Conception bes Cornelius bie brei Momente ber Preieinigkeit raum= lich scheidet, Gott Bater nur noch bei ber Geburt bes Cobnes und balb in Wolfen verschwindent, nicht aber beim Berfobnungstot, noch beim Weltgericht mehr erscheinen, Die Beiligen ter Mirde aber obne Chriftus, nur als Bertreter bes Geiftes auftreten läßt, ichließt fie fich, vielleicht unbewußt, ber Auffassungeweise ber Philosophie an.

Selbst von tiesem Stantpunkt aus konnte ein anderer Rünstler in tie Tiesen tes Gemütbslebens sich versenken, verstlärte Engelchöre, süße Mutterlust und holte Kindes-Unschult, Demuth, bittern Seelenichmerz und böchste Seligkeit der Fromsmen und Heiligen schildern: tie Ratur tes Gornelius wies ihm einen andern Weg. Vor tem Gedanken an den Schöpfer der Welten, an die Gottbeit Christi, an sein Erlösungswert und Richteramt, und an die ewige Gemeinschaft der Beiligen trat das Interesse am Reinmenschlichen zurüch und die Betonung siel nicht auf das Rührende, Unmuthige und Schöne, sondern auf das Große und Erhabene. Indem aber so an

der Stelle des Gemüths die Phantasie, an der Stelle der An. 3. 3eite. schauung die Resterion thätig war, wurde dem Werke viel von der nothwendigen Wärme entzogen, und da die Momente der Darstellung nicht aus dem allgemeinen lebendigen Glauben der Gegenwart, sondern aus der Ueberlieserung geschöpft wursden, Reuheit mithin und Eigenthümlichkeit ihnen abgingen, fand das Ganze nicht den Anklang und Wiederhall, worauf man bei dem ersten Werke christlicher Kunst von Cornelius gerechnet hatte. Wir werden später bei einer zweiten Arbeit von ihm sehen, daß die Ursache der Erscheinung nicht in ihm, sondern in dem Gegenstand der Aufgabe und dessen Verhältsniß zum religiösen Bewustsein der Zeit zu suchen ist, von welchem wir oben schon angedeutet, daß es der unbewuste Bestimmungsgrund religiöser Kunstschöpfungen sei.

Betrachten wir nun das Werk im Einzelnen! Das Bild über dem Hauptaltar will uns Gott darstellen als Schöpfer und Erhalter der Welt.\*) Den Act des Schaffens können wir uns nur als einen Act der feurigsten Aufregung denken: aus Nichts rief Gottes allmächtiges "Berde"! die Welten alle ins Dasein und sein Wille trieb die schweren Massen in ihren ewigen Kreislauf. Aber Gott, den Unwandelbaren, müssen wir uns zugleich in ewiger, heiliger Ruhe denken, dessen Standpunkt selbst ein ins Dasein gerusenes Weltall nicht verändert. Diesen Gegensatz hervorzuheben, läst Cornelius den Schöpser ruhig auf der Veste des Himmels sitzen, und zugleich mit mächtig bewegtem Oberseib und erhobenen Armen und Zeigesingern die Simmelskörper auf ihre Bahnen entsenden. Es scheint, das Cornelius in der Gestalt und den Zügen des Weltenschöpfers eine Vereinigung angestrebt

<sup>\*)</sup> Lith. von Fr. Sohe. Förster, Gefch. d. deutsch. Runft. V.

3. 3011 von tem Jehovab tes Alten Buntes unt tem Zeus tes Go= mer unt Phitias; gewiß ift, tag er an beite mahnt.

lim ten Edöpfer auch als Erhalter ter Welt fin= nenfällig barguftellen, umgab ibn Cornelius mit Engeldbören, welche Die Rirchenlebre und Die alte Runft als Die Wertzeuge Gottes zur Erbaltung ter Schöpfung bezeichnet. Cornelius folgt tabei ter alten Gintheilung in fieben Ordnungen und gewinnt, indem er ihre ursprüngliche Bedeutung hervorbebt, eine finn= und gerantenreiche Darstellung. Die Geraphim, tie bei Jefaias bas "Beilig! Beilig ift ber Berr!" fingen, um= schweben wie eine Glorie Gott Bater in ter Bobe; es ift ter erste Laut in ber Schöpfung, Die Freude über ihr Dafein und über bie Berrlichfeit bes Universums, bie aus ihnen fpricht. Die Cherubim, teren Ginen (nach 1. Mofes 3, 24) Gott ichon als Guter bes Paratiefes fest, fint bie febnellen Diener Gottes. Sier halten fie bie Erte als Schemel feiner Bufe, zum Zeichen, bag auf ihr ihre vorzüglichfte Wirtfamkeit ift. Maber noch berühren tie antern Chore tas geistige Leben ter Menschheit: Die "Virtutes" ober "Kräfte" mit Saitenspiel und Cang bezeichnen tas ichopferifche Bermogen, Die Runft; Die "Seientiae" oter "Ginfichten", mit ter Cantubr und tem Birtel am Weltglobus, meffen Zeit und Raum als Die Tormen aller Ertenntniß. Ueber ihnen ichweben brei Engel mit Geep= tern, Globen und Palmen, ten Emblemen ter Berrichaft, in ten Banten, es fint tie "Potestates", Die "gesetigebenten Gie= malten". Ihnen zur Seite schweben bie "Dominationes", bie "vollstredenten Mächte" mit Schwert, Richterftab und Celzweig. Runft und Wiffenschaft, Gesengebung und Bollftredung haben Unjehen unt Bedeutung burch ihre Griolge; Las Leben aber bedarf noch einer Macht, Die Ansehen hat unt volle Befriedigung in und burch fich felbit: bas ift bie

Religion, bas Bewußtsein ber Gemeinschaft mit Gott, bie3. Beitr. "Fürstentbumer, Principatus" bie Engel, Die anbetend und opferdarbringend por Gott fich niederwerfen. Weiter ber= bindet ber Menich mit feiner Vorstellung von Gott ben Glauben an feine Borfebung; Runft und Rirche baben bafür Die Sinnbilder ber Grzengel, ber Mittelspersonen zwischen Gott und Meniden. Man fiebt fie zu beiben Seiten bes Sauptbildes: rechts Raphael, den freundlichen Führer der Men= iden : Gabriel, ten Boten bes Seils; Uriel, ber für bie Bu= funft sorat im Sause des Ewigen, und die drei Engel, welche Abraham Die Verheißung brachten; alsdann links Michael. mit seinen Gelfern als Heberwinder bes Bosen. Reine Der andern Abtheilungen reicht in Betreff ber Gedankenfülle und Großartiafeit an Diese, in keiner erscheint Die Phantaffe fo unabbangig, Die Darstellung fo neu. Bei ber "Geburt Chrifti" liegt ber Rachbruck gang auf bem "Fleisch gewor= benen Wort." Der neugeborene Gott fitt auf bem Schoof der Mutter, Die Urme wie zur Umfaffung ber Welt ausge= breitet, gleich bem ewigen Bater in ben Wolfen über ibm. Ibm bulbigen fortan die Geschlechter ber Erde, Die Soben wie die Niedern, die Könige mit ben Hirten. Rein anderer Getante, tein anderes Gefühl wird angeregt, als wie sie ber Unblick ber Mensch gewordenen Gottheit eingiebt. - Die Rreuzigung Chrifti ift nicht ein Bild feines leidenvollen Totes, sondern ein — wenn auch umnachtetes — Vor= und Sinnbild feiner fünftigen Berrlichkeit. Die Buffe fintet Verföhnung am Fuße bes Rreuzes, Die treue Liebe Tröftung; Die Gleichgültigen und Spötter werden verworfen; bei ben Seiben beginnt es zu tagen; und in ber Mitte zwischen zwei Miffethatern übergibt Chriftus bie Geele bes Ginen einem Engel bes Paradicfes, bes Antern einem Teufel, gum Bei3. Beitrichen, tag ihm bie Macht gegeben ift bes ewigen Richter= fpruche.

Neue Motive finden fich weder in dem einen noch in dem andern Bilde\*); wohl aber ift von dem Schatz der alten Kunft ein neuer, weiser und wirksamer Gebrauch gemacht, um die welthistorische Bedeutung des Anfanges und des Endes von Christi Leben in großen Zügen hervorzuheben.

Seine Sauptkraft hat übrigens Cornelius auf bas britte Bild tiefer Abtbeilung, auf bas Weltgericht, gewendet, wie er es tenn auch ganz allein in Tresco ausgeführt, währent er sämmtliche übrige Bilder von Schülern und Gehülfen hat malen lassen.

Man fann Die Aufgabe nicht nennen, obne an beren Löfung burch zwei ber berühmteften altern Meifter, burch Rubens und durch Michel-Angelo, zu benten. Daß Cor= nelius fich nicht an Rubens anschließen konnte, burfte fich beutlich aus bem erklaren, mas von tiefem Meifter an feiner Stelle (20. III. p. 95) gejagt worten; aber auch an ten ibm jonft jo geiftverwandten Michel-Ungelo fonnte er fich nicht anlehnen, ba er fich mit seinem Princip ber Auffaffung auf gang andrer Stelle befindet. Michel-Angelo nimmt bas Jungfte Gericht als einen wirtlichen Vorgang, als ten fünftig be= vorstehenden Gintritt bes Jages ber Rache und ber Bertamm= niß; seine gange Darftellung ift tramatisch. Cornelius halt bei jedem einzelnen Bilt feiner großen Conception bie fbm= bolische Bedeutung fest, ibm ift bas Jungste Gericht ein ewiges Gericht, bas nicht erft an einem Tage ber Bufunft eintreten foll, fontern in welchem in jedem Augenblick und überall Christus, ja ter bloge Getanke an Christum, tas Urtheil

<sup>&</sup>quot; Beite fint in Rupfer gestechen von S. Merz.

über uns spricht, das uns zu den Seinen zählt oder von ihm<sup>3</sup>. Beitrscheidet. Seine Darstellung, wenn auch von einzelnen dras matischen Momenten vornehmlich zur Bezeichnung der Lage der Sünder durchzogen, ist lyrisch. Wie fast durchweg in der Ludwigskirche steht Cornelius mit dem, Jüngsten Gericht" in Aussassigung, Anordnung und Darstellung mehr auf dem Boden der ältern italienischen Kunst, als der Secentisten.

Die Zeichnung zu biesem Gemälde hat Cornelius im Jahr 1834 bis 1835 in Rom gesertigt, die Ausssührung a fresco im Sommer 1836 nach glücklich überstandener, lebensseziährlicher Krankheit begonnen und im Herbst 1840 besendigt.\*)

Wir sehen oben Christus in ber Mitte auf hobem Wol= fenthrone von Engeln und Seiligen umgeben, unter ihm bie Engel bes Jungsten Gerichts, zu ihrer Linken Die Berdamm= ten, zur Rechten bie Seligen; zwischen beiben St. Michael, und zu unterft Die Auferstebenden. Christus mit erhobener, nach oben geöffneter Rechten, fpricht bie Unnahme ber From= men, mit verwendeter Linken bas Berdammungsurtheil ber Bofen aus. Ueber ihm ichweben, je brei an jeder Seite, Die Paffionsengel mit Rreug, Schweißtuch, . Nägeln, Schand= fäule, Dornenfrone, Schwamm und Lange, als Beugen beffen, was Chriftus gelitten, ber Menschheit zur Seligfeit zu ver= belfen. Neben Christus fnicen in Anbetung versunken rechts Maria, links ber Täufer Johannes; Die übrige Breite Des Simmelsraumes erfüllen bie Seiligen bes Alten und bes Neuen Buntes, als tie Zeugen ber Berufung Chrifti. Unter tiesem find bie vier Engel, bie, nach ben vier Winden mit ihren Posaunen gerichtet, Die Lebenden und bie Todten gum

<sup>\*)</sup> In Rupfer gest. von S. Merz.

3. 3em Gericht rufen, in ihrer Mitte ber Engel mit tem aufgeschla= genen Bude tes Lebens und tes Totes. Die Auferstehung felbst ift nur burch Gine Gruppe bezeichnet, Die freilich ben Rern bes Gebantens unferer Sehnfucht am Grabe trifft, burch bas Wiederseben zweier Liebenden, benen ein Engel Die Rrone bes ewigen Lebens reicht; taneben steben Lebente, welche bie im Neuen Testament verbeißene "Umwandelung" erfabren, unter ibnen ter Stifter bes Wertes, Ronig gutwig. - Bor bem Gingang gur Bölle thront Gatanas, fatt bes Scepters einen Doppelhaten in ter Linten, in ter Mechten ein Schlan= genbuntel; zwei Berbrecher als Schemel feiner Fuße, ter Gine, mit bem Beutel in ber Sand und bem Strick um ben Bals, ter Berrather feines Meifters, Judas, ter Untere, ter Verrather seines Vaterlantes, Segest. Grimmig wentet fich ter Turft ter Tinfterniß gegen bie Bertammten, tie vor ibm auf ten Unicen liegen, gegen einen Schlemmer, einen Beizigen und einen Gewaltthätigen, eine Rindesmörderin und eine Bublerin, welche ein Teufel bereits mit tem Doppel= haten gepactt, fie in Die Tiefe zu ziehen. Auch bas Gezücht scheinheiliger Beuchler schlieft fich an. Vor ber Bolle, abgewendet von Allen und in fich gefallen, liegen Die Reidischen, und neben ihnen finden Chebruch und andere finnliche Wergeben ibre Bestrafung. Heber ber Gölle ift ber Sturg ber Bosen vorgestellt. Gemeinschaftlich arbeiten Engel und Teufel gegen Die beftig auf- und widerftrebenten Gunter, barunter selbst einen Rronenträger, um fie ter ewigen Bein gu überantworten. Un Gine Seele aber unter Vielen, eine Frau, machen Engel und Teufel Dieselben Ansprüche: ein Beter will fie baben, ter Gine megen ibres lafterbaften Lebens, ter Untere wegen ihrer Reue im Moment tes Lotes.

In ter Mitte zwischen ten Bertammten und Geligen

steht der Erzengel Michael mit Schild und Schwert, gleichsam? 3eine als eherne Scheidewand. Die Seligen bilden einen aufschwe= benden Reigen, von Engeln durchwoben. Ihre Blicke sind in seliger Entzückung nach oben gerichtet, Unbetung und Gottesfriede ist der Hauch, der sie trägt. Es ist kein Unter=schied unter ihnen, kein Verdienst hat sie selig gemacht (wie mannichsache Sünde die Verdammten unselig); was sie sind, sind sie durch die Gnade Gottes. Besonders ausgezeichnet sind nur zwei Gestalten, denen die Kunst stets eine Stelle im himmel angewiesen, Dante der Sänger der göttlichen Ko=mödie und Fiesole, der Maler himmlischer Seligkeiten.

Man ficht. Cornelius stellt fich mit Diesem Bilde nicht nur auf ten Boten ber alten Runft, sondern halt auch bie alten Glaubensvorstellungen fest, unbefümmert um bie Dent= weise ber Gegenwart, Die eine Scheidung ber Menschen in Gerechte und Ungerechte, Gute und Boje, ja felbft in Glaubige und Ungläubige für unmöglich, ein Zusammenarbeiten von Engeln und Teufeln zu bemfelben Zweck für unfaglich, Die Personification bes Satan für Aberglauben, seine Macht= stellung aber als einer blos allegorischen ober symbolischen Figur neben bem Seiland und gwar (trot feiner Bedeutung als bes bojen Princips) als bes Vollstreckers ber göttlichen Gerechtigfeit für einen unauflöslichen Witerfpruch halt. Wenn Daher Dieses Gemälde Die meisten Beschauer theilnahmlos läßt, fo geschicht bieß, weil es - ungeachtet ber Beziehungen auf uns, nicht aus tem Bewußtsein ber Wegenwart geschöpft - Reinem mit schlagender Wahrheit Die Stelle zeigt, wo er felbst mit seiner Seele ficht, ober fichen wird.

In Betreff ber Malerei ist bas "Jüngste Gericht" nicht besonders glücklich zu nennen. Wohl ist Cornelius von dem Sustem ber übergesättigten Farben und tiesen Schatten, bas 3. Beitr-er zulet in ter Gloptothek angenommen, wieder abgegangen, ohne intek zu jenem zurückzukehren, von welchem er dort aussgegangen. Durch die hellen, überwiegend gelbrothen Töne mit farbigen Schatten ist die ruhige, einheitliche Wirkung versehlt und eine Buntheit eingetreten, die unglücklicher Weise noch durch die in grellen Farben bemalte architektonische Ginfassfung erhöht wird.

Die trei Kreuzgewölbe tes Kreuzschiffes sint bem heilisgen Geiste gewitmet, t. h. vom heiligen Geiste beseelten Verstretern ter driftlichen Kirche. Un ter Tecke tes nörtlichen Kreuzschiffs sieht man riesengroß tie vier Evangelisten, unter tenen unbetenklich Lucas zu ten großartigsten Gestalten von Cornelius gehört. Das sütliche Kreuzschiffgewölbe wird von ten vier Kirchenvätern eingenommen, zu tenen aber tie Entwürse nicht von Cornelius stammen. Die reichste Ausstatztung hat das mittlere Kreuzgewölbe erhalten. Sier sint in einer Abtheilung beisammen tie Patriarchen und Propheten, darunter selbst Atam und Eva, deren Beziehungen zum heiligen Geiste nicht ganz klar sint; sodann tie Apostel und Märstyrer; in der dritten die Doctoren der Kirche und die Ordenssitister; in der vierten endlich die Verbreiter des Christenthums, die Könige und die heiligen Jungfrauen.

Hiemit war bas Dogma ber Dreieinigkeit in finnlich faßbarer Weise vor Augen gestellt, als Offenbarung Gottes in ber Welt=Schöpfung und Welt=Ordnung; in der Ber= söhnung ber Menschheit, und in ber Gründung und Erhaltung der Rirche.

Inmitten bieser ernsten und bedeutungsvollen Aufgabe feibet, fand Cornelius in den Abendstunden Zeit und Stimmung, sich einer überwiegend heitern, wenn auch nicht gerade besons der leichten Aufgabe zu widmen. Der aus 25 Loggien be-

fiebente Corridor vor ten Gaalen ber Binafothets. Bein. sollte außgemalt werden, und gwar mit Bildern auß ber italie= nischen, Deutschen (und frangonichen) Malergeschichte, und Cornelius batte tie Beichnung ter Entwürfe übernommen; (61. Bimmermann ibre Ausführung.) Es verftand fich von felbit, taß bier nicht neben einer Gemälte-Galerie eine zweite angeleat, oder eine Kolge von Bildern aus dem Leben der Maler gegeben werden follte: Die (freilich nicht verwirklichte) Bestimmung ter Loggien ift, einen Spaziergang por ben Gemalte= Säälen zu bilten, auf welchem man fich gelegentlich, (wenn ce ber Sonnenbrand gestatten will) zur Erholung ober Ab= wechselung ergeben fann, in abnlicher Weise wie in ten Log= gien bes Baticans; leichte Unregung ber Phantafie, ein beiteres Gebankenspiel, bas immer wieder zu ernften Betrachtungen führt, verbunten mit anmuthiger Beschäftigung ber Ginne, obne Die Architeftur in ihrer Gesammtwirfung zu ftoren, mußte bas Biel fein. Cornelius, ber mit bewundernswerther Sidverbeit für jeden Stoff bie entspredende Form, für jede Aufgabe Die rechte Lösung in ber Sand hat, erfand hier eine Weise, die ebenso finnreich und eigenthümlich, als angiebend und schön, burch keine andere zu ersetzen, ober gar zu über= bieten gewesen wäre. Der Grundton wird angegeben burch bas Drnament, Die Arabeste, in welche bald einzelne Figuren, balt gange Bilter eingeschlossen find; tiefe beziehen fich ent= weber auf Lebensereigniffe ber Runftler, ober auf ben Charat= ter ihrer Runft, und in mannichfachfter Weise bedient sich tabei Cornelius muthologischer oder allegorischer und sumbolischer Westalten. Salten und tiese fortwährent im Reich ter Phan= taffe, fo werten wir auch burch bie Darftellungen aus bem Leben nicht in Die Wirklichkeit herabgezogen, ba fie meiften= theils nur Andeutungen nicht Schilderungen ter Ereigniffe

3. 3000 fint. Jete Loggia bat eine Auppel unt eine Lunette über ter Want für tiese Malereien. Da nun teren 25 fint, so hat Cornelius tie mittelste tem Masael gewidmet, nach welchem als einem gemeinsamen Mittelpunkt italienische und teutsche Malergeschichten von beiden Seiten sich bewegen; eine Unordnung, die sich vor der Vorstellung, oder auf dem Papier leichter rechtsertigen last, als in der Wirklichteit, die uns nöthigt, den Corritor entlang die italienische Malerei von ihren ersten Ansängen an bis zu Rasael zu begleiten, und von da aus auf deutscher Seite von den Göben der Entwickelung zu den Ansängen hinabzusteigen; ein Gang, welcher als ler bistorischen Anschauungsweise zuwider läuft.

Die Edrifisteller, an welche nich Cornelius fur feine Darftellungen gehalten, fint für Die italienische Malerei Ba= fari, für tie teutsche Ban Manter; beite leiter! nicht unbe= tingt zuverläffige Gewährsmänner. Denn wenn auch bei Runftwerken ter Sauptnachtruck nicht jowobl auf ter Unan= taftbarkeit bes Gegenstantes, als auf bem poetischen Getanken und ter fünftlerischen Gorm liegt, jo ift es boch nicht gang gleichgültig, ob bie bemselben zu Grunde liegente Ergablung völlig aus ber Luft gegriffen ift, wie g. B. Fiefole's Ablebnung ber erzbischöflichen Würte, ober Leonarto's Tot in ben Urmen tes Königs Frang ze. Gin anderer fraglicher Umfant liegt in ter Parallelifferung ter Staliener und Deutschen und Frangosen, tie allerdings wie bei Michel-Angelo und Rubens, bei Leonarto und Turer, und einigen Untern augenfällig, tann aber wieter, bei Echoorel und Berugino, bei Fiefole und Ban Got, bei Giotto und ter Colnischen Malerschule u. f. w. mehr als gewagt er= icheint.

Muf eine ausführliche Beschreibung Dieser reichen Com-

positionen fann ich bier nicht eingeben. \*) 2Bohl aber barf3. Beitr. ich bie Urt ber Auffaffung noch burch einzelne Beispiele verbeutlichen. Um auszusprechen, bag bie Entwickelung ber iconen Runfte im Mittelalter, in Deutschland wie in Italien. von ihrem Bund mit ter Rirde ausgegangen, bat Cornelius in den Ruppeln, an beiden Enden ber Loggien Die driftliche Religion, umgeben von Munt, Baufunft, Bildnerei und Malerei und beren Repräsentanten angebracht. Alls äußere Beranlaffung bes Wiederauflebens ter Runft in Italien bezeichnet er bie Rreuginge, mabrent er fur Deutschland bie Rriege= und Friedestbaten Carle bes Großen aufführt; bier biltet jotann ber Colner Dombau baffelbe, für bie Runft folgen= reiche Ereigniß, wie Die Grundung bes Campo fanto in Difa. Sete der dreizehn ersten Loggien hat ihre besondere Ginthei= lung und Ornamentirung (nach bem Mufter antifer Want= malercien); Die letten zwölf wiederholen Die erften. Charat= terguae, Uneftoten, Greigniffe aus bem Leben ber Runftler find in abaeichloffenen Bilbern behandelt, fo: wie Giotto von Cimabue bei ben Schafen aufgefunden wird; wie er mit bem König von Reapel und mit den Bapften in Verfehr kommt; Fierole's Einkleidung als Monch, feine fünftlerische Beschäf= tiaung in ben Cellen feiner Bruder, feine Demuth, mit ber er Die Bijdvofwurte ausschlägt; Leonardo als Bildnigmaler und als Meifter unter Schülern, auch feine Geburt und fein Tot; Tigian, wie er von Giulio Romano besucht wird, und wie ibm Raifer Carl ter V. einen berabgefallenen Binfel aufhebt; Rafael im Baterhaus, bann bei Berugino, bei Bapft Julius

<sup>\*)</sup> Sie find leiber nicht gestechen. Gine eingehende Beschreis bung findet sich in Förster's "München". Die Sandzeichnungen von Cornelius liegen im Rupserstichcabinet zu München.

Bapft, von Großen, von Freunden und von der Geliebten, über sich die Transsiguration. Alehnliche Greignisse sehen wir auf deutscher Seite. Meister Stephans angeblicher Tod im Hospital; die Gröndung der Delmalerei durch Hubert van Got; Lucas von Levden zeichnet auf dem Krankenlager; Holbein verläßt Basel, malt die Familie des Thomas Morus; Dürer wird vom Kaiser Maximilian so hoch geehrt, daß ihm dieser die Leiter bält, und von niederländischen Künstlern, daß sie ihm ein Fest in Antwerpen geben; Boussin in seiner Malerschule zu Rom; Le Sueur bei den Karthäusern; Rusbens am Hof von England als Gesandter und als Masler ze.

Mirgent ift es bei tiefen Darftellungen auf tramatische Schilderung tes Borgange abgeseben; in geiftreichen Bugen werten uns tie Erlebniffe gewiffermaßen nur in Grinnerung gebracht. Daneben ift nun ber Bezeichnung vom Charafter eines Runftlers ober einer Runftrichtung ein weiter Spielraum gewährt. Rasch, wie ein schnell sich entwickelnder träftiger Rnabe, entläuft tie Runft in Italien tem Gangelbante, nach= tem fie von Giotto unter Beiftant von Glaube, Liebe und Boffnung wieder ins Leben gerufen; durch bie symbolischen Gestalten ter Setigpreisungen ter Bergpredigt und burch Engel Die seinen Garten pflegen wird Tiefole's Runftrichtung unt Zuname "Beato Angelico" ausgetrückt; "Jag und Racht" bei Majaccio erinnern an beffen Studium von licht und Schat= ten; Perugino ift von Frommigteit, Reufchbeit, Wabrhaftig= teit und Ginnigkeit, als ten Genien seiner Runft umgeben, Griete und liebe ichugen ben Bund gwijden ibm unt Rafael; Yuca Signorelli, ter Schöpfer tes Jungften Gerichte in Drviete, fieht im Weifte ten himmel offen; um anzudeuten,

wie Correggio frei über alle Mittel ber Kunft gebot, ift er von3. Beitr. ben vier Clementen umgeben; bann fiebt man ibn, in Traume verfunken, neben ibm bie Genien Grifder Begeisterung und bes Scherzes, barüber Die heilige Cacilia als Sinnbild ber Barmonie und bie Befreiung ber Binche, b. i. die Befreiung ber Runft von ben Keffeln bes Gerkommens; in ber Ruppel bes Michel-Ungelo bilten Architektur, Sculptur und Malerei eine festumidlungene Gruppe, zum Zeichen seiner breifachen Mei= fterichaft als Baumeister, Bildhauer und Maler; Die geistige Stärfe und Wedanken-Erhabenheit Michel-Ungelo's bezeichnet eine von einer Sphing emporactragene weibliche Geftalt mit Sternenfrang, Lyra und Nackel; feine gewaltige und großar= tige Formengebung eine andere auf dem Löwen mit einer Säule und Gichenfrang und Reule; in ter Ruppel Albrecht Durer's nimmt Chriffus Die Mitte ein, wie er ber Mittelpunkt ift von Durer's Runftleiftungen, beren Mannichfaltigfeit burch Allegorien angegeben ift; luftig'ist Rembrandt mit ber Blend= laterne darafterifiert und treffend Rubens, indem ber Genius seiner Kunst bem geheiligten Bilbe (ber Natur) zu Sars ben Schleier wegreißt.

Gbenso häusig bedient sich Cornelius zur Beranschaulischung seiner Gedanken der griechischen Mythologie: so bei Rubens des Prometheus und des Bacchus, für himmlisches Teuer und irdische Lust in seinen Werken; die venetianische Schule erhielt als Sinnbilder die Geburt der Benus aus dem Meer und den Argonautenzug; Leonardo für seine physsiognomischen Studien die vier Temperamente in Götterbilsdern: Bacchus und Ariadne für das sanguinische, Jupiter mit Semele für das cholerische, die in Frösche verwandelten Bauern der Latona für das phlegmatische und Pluto mit Proserpina für das melancholische Temperament; Phosphoros fündet mit

A. Beite-leuchtenter Fackel tas Werten ber neuen Kunstzeit nach ben Kreuzzügen an, tie in den Gentauren, den Lehrern in Waffen und Must, ein entsprechentes Sinnbild sinden. Endlich bat Cornelius sich auch für die Verberrlichung der Kunst im Allgemeinen derselben Sprache bedient, indem er sie vom Genius der Menscheit zu den olympischen Göttern tragen läst, währent sie die Flamme auf seinem Opseraltar unterhält und die Göttinnen der Anmuth den Pegasus, das Sinnbild dichterischer Phantasie, schmücken und zügeln. In einem einleitenden Vilte aber, das als Widmung gelten könnte, zeigt uns Cornelius den König Ludwig, von dem Genius seines Lebens zu den Dichtern und Künstlern der Vor und Neuzeit geleitet, zu Homer und Virgil, zu Dante und Veatrice, Petrarca, Laura Boccaccio, wie zu Sappho, desgl. zu Rasael, Leonardo und Michel-Angelo, zu Alenze, Jimmermann und zu ihm selbst.

Nach Beentigung tiefer beiten Arbeiten (ter Ludwigs= firche und ber Pinakothet) trat eine unerwartete Wendung in ben äußern Lebensverbältniffen von Cornelius ein. Alls er bei Uebernahme bes Directoriums ber Münchner Atademie von Preußen ichiet, wart ibm tie Entlaffung gegeben mit bem Bemerken, bag man ihn jederzeit mit offnen Urmen wieder empfangen würde, wenn er beimtehren wollte, und tag man barauf auch boffte. Dieje Zeit war ploplich getommen. Cei's, tag Konia Ludwig tein Wert mehr im Planbatte, befjen Ausführung für Cornelius paste; set es wirtlich, bag er fid mißfällig über tas "Jungste Gericht" geäußert: - Cornelius erinnerte fich ber moblmollenten Meußerungen von Geiten ter preußischen Regierung und als er von tem Rönig Friedrich Wilhelm IV. von Preußen eingeladen wurde, feinen Aufenthalt in Verlin zu nehmen, vertieß er München und Die tafige Afatemie, obne in Berlin eine offentliche Stellung ein= oter (gegen ein bestimmtes Gehalt) eine andere Berpstichtung zu über=3. 3eitr. nehmen, als in Berlin zu wohnen und dem König bei seinen Kunstunternehmungen mit Nath und That beizustehen. Dort also werden wir ihn später wieder sinden. Hier aber kehren wir zu der Zeit zurück, wo er an die Spize der Afademie von München trat, um von seiner Wirtsamkeit als Lehrer und von seiner Schule und deren Thätigkeit Bericht zu erstatten.

## Die Schule von Cornelius.

Bwischen Cornelius und feinen Schülern batte fich ein foldes Gefühl ber Zusammengehörigkeit gebildet, bag ibm (mit Ausnahme von Gögenberger) alle, fobald fie es ermog= liden konnten, nach München folgten. Bald auch mehrte fich ibre Bahl burch Untommlinge von verschiedenen Seiten. Das Berbaltniß aber ber Schüler zum Meister batte eine nicht unwesentliche Veranderung erfahren. In Duffelborf waren wir als Schüler ber Afabemie boch nur feine Schüler; in München follten wir auch tie übrigen Professoren ter Alfabe= mie als unfre Lebrer ansehen. Dieß ftimmte weber zu bem frei= gewählten, rein persönlichen Verhältniß, noch zu bem - we= nigstens bei Ginigen - inzwischen erstartten Rünftlerbewußt= fein. Diesem murbe benn auch soweit Rechnung getragen, baß wir bei ben uns übertragenen Alrbeiten bie Gaale ber Atademie als unfre Wertstätten benuten durften, ohne ben Verpflichtungen ter Atatemie=Schüler zu unterliegen.

Schon im Laufe des Jahres 1826 erhielt Cornelius durch die rege und umschauende Kunstliebe des Königs Ge= legenheit, eine Anzahl seiner Schüler für öffentliche Zwecke zu beschäftigen. In den Arkaden des Hofgartens soll=ver Coftichte Große und vier tleine Vilter aus der Geschichte Partens. Vayerns seit Otto I. von Wittelsbach in Tresco gemalt wer=

3. Beite ben. Gine Rriegothat follte immer mit einem friedlichen Gr= eigniß abwechseln, und in allegorischen Figuren Rrieg und Frieden und Die verschiedenen Regenten-Gigenschaften vorge= ftellt werten. \*) Das erfte Bilt, tie Befreiung tes teutichen Beeres in ter Beroneier Glaufe burch Dito von Wittelsbach, wurde mir übertragen; Die Belehnung Diefes Selten mit Bavern übernahm Projeffor Bimmermann, für welchen es in ter Gloptothet teine Beschättigung mehr gab; tie Ber= mablung Otto's tes Grlauchten mit Ugnes von ter Pfalz malte 28. Rödel; ben Gieg Ludwigs bes Strengen über Dt= tofar von Bobmen C. Sturmer, ten Gieg Lutwigs tes Bavern über Friedrich ten Schonen von Cefterreich C. Ber= mann; tie Raiferfronung Lutwigs tes Bavern G. Stilte; Die QBeigerung Albrechts III. Die bargebotene bobmijche Ronigstrone anzunehmen (3. Siltensperger; ten Gieg Lud= wigs tes Reichen über Albrecht Advill bei Giengen 28. Yin= benichmit; Die Ginsebung bes Erftgeburterechtes auf Die Thronfolge turch Albrecht IV. Ph. Schilgen; tie Grftur= mung von Gotesberg burd bie Bavern (1588) G. Gaffen; Marimilians I. Erhebung zum Rurfürsten A. Gberle; Die Grffürmung Belgrade burd Mar Emanuel (1680) G. Stür= mer; ferner wurden bie tleineren Bilber, bie Grrichtung ber Atabemie ber Biffenschaften unter Maximilian II. von Ph. Toly, Die Eurkenschlacht von 1717, Die Schlacht von Urcie fur Unbe und tie Berleibung ter Berfaffungs = Urfunte von D. Mont en gemalt. Bei ben allegorischen Geftalten bethei= ligten fich 28, Raulbach, Ph. Toly, 6. Schorn u. c. A.

Gine zweite fast gleichzeitige Aufgabe für Die Schule tes

<sup>1</sup> Das ven mir verfaßte, ven R. Ludwig eigenhandig revi-

Cornelius waren die Deckengemälde im neuerbauten Obe on,3. Beite. für welche "die Wirkung der Ionkunst" als leitender Gedanke Decen. angenommen wurde. Apollo unter den Musen, oder die Kunst in den höchsten Sphären der Bildung malte W. Kaulbach; Apollo unter den Hirten, oder die Kunst als Bildungsmittel unverdorbener Naturen malte A. Eberle und Apollo und Marsvas, oder die Kunst gegenüber der Afterkunst und der einschtslosen Kritik malte H. Anschüße.

Beite Aufgaben waren banach angethan, bie vorbande= nen Kräfte zu meffen, ben Geift ber Schule zu prufen. Das Ergebniß war nicht fo befriedigend, als man erwartete, obidon Einzelne Beachtenswerthes leisteten. Mancherlei Urfachen wirften zusammen. Ich habe schon oben bemerft, daß mit C. Sermann ein frembes fünftlerisches Element in Die Schule gefommen, bas bei ber Große seines Talents und ber Liebens= wurdigfeit seines Charafters eine bedeutende Wirfung äußern und bem Streben nach Styl und freier Form ein beinahe angft= liches Naturftudium, eine bis in bie fleinsten Buge gebende Charafteristif und eine möglichst allseitige Unsprache an bas Gemuth an bie Seite, wo nicht entgegen feste. Dazu fam jest von einer icheinbar gang andern Seite ein fast ebenso ftark wirfender Unftog. Man hatte bisber bei bilblichen Darftellungen nach Dichtern, oder aus ber Weschichte sich nur obenhin um bas befümmert, was zum Coffume gehört; man begnügte fich, Untifes und Mittelalterliches, Chriftliches und Saraceni= sches zu sondern, und machte wohl auch einen Unterschied zwischen den Kriegern Carls des Großen und Marimilians; ging aber nicht weiter, wie benn auch Cornelius in feinen "Ni= belungen" nach einer dronologischen Bestimmung von Waffen und Trachten nichts gefragt. Aus biefer fußen Unbefan= genheit wurden wir geriffen, burch bas Auftreten eines Runft=

3. 30th lers unter uns, ber burch bie Gewalt seiner Phantaste, wie durch bie Qucht seines Talents (zu zeichnen wie ein alter Meisser) einen außerordentlichen Eindruck auf uns machte, und der zugleich ein so umfassendes und mit so viel Liebe und Nachdruck gepstegtes Studium der nach Zeiten und Bölkern verschiedenen Wassen und Trachten vor uns ausbreitete, daß wir — davon ganz ergrissen — namentlich bei unsern Geschichtsbildern, die Lücke in unserm Wissen und Können mit dem größten Eiser auszusüllen bemüht waren und einen Fehler gegen das Costüme nachgerade mehr scheuten, als gegen den Stell und die Reinheit des Geschmacks. Dies war Dr. Ferdin and Fellner aus Frankfurt a. M. geb. 1800, gest. 1859 zu Stuttgart.

Diese Abweichung eines großen Theils ter Schule von ter Sinnesrichtung und Kunstanschauung des Meisters, teren man sich nur ganz untlar bewußt war, sollte bei einer außersordentlichen Gelegenheit unverkennbar an den Tag treten. M. Die Das war tas Albrechts Dürer sest im April 1828, das auch ohne diese Beziehung in der Geschichte der neuesten deutsichen Kunst eine eingehende Besprechung verdient.

Die Statt Rürnberg batte beichloffen, ihrem großen Lantsmann ein ehrnes Gbren Dentmal zu errichten und zu zu tessen Grundsteinlegung seinen treibundertjährigen Lotestag bestimmt. Wir (die Schüler von Gornelius) ersaben darin die Beranlassung zu einem großen, wo möglich allgemeinen deutschen Künstlersest. Auf unsern Antrag war der Magistrat von Rürnberg bereitwillig eingegangen und wir erließen die Ginladung an alle deutschen Künstler; dem Magistrat aber boten wir an, zur Berberrtichung des Testes eine Reibe von Transparentbildern mit Larstellungen aus Dürer's Leben zu malen. Nachtem das Anerbieten auf das bereitwilligste angenommen

und man über ben Ort und bie Art ber Aufstellung ber Bil-3. Beite. ber übereingekommen, wodurch bie Babl berfelben auf neben beidrankt mar, gaben wir und baran bie Gegenstände auszu= fuchen und bielten und babei an selbstbiographische Mitthei= lungen Dürer's und an bas mas etwa Birtheimer über feinen Freund geschrieben. Die Auswahl der Gegenstände, wie die Bertheilung der Rollen, erfolgte ohne Buthun des Meisters. Wellner übernahm den Gintritt Albrechts in Die Lebre bei M. Woblaemuth; W. Raulbach feine Bermählung mit Ra= tharine Fren; Stilfe bas Runftlerfest in Untwerpen; ben Sturm auf ber Schelte, wobei Durer große Beiftesgegenwart und Kraft gezeigt, übernahm - ba wir burch eine Ablebnung überrascht wurden - auch noch Fellner (E. Reureuther Die Ausführung); ich Durer am Sterbebette feiner Mutter und Bermann ben Meifter auf ber Todtenbabre. Für ein niebentes Bilt, bas bie Mitte von allen bilben follte, war Durer in ter Sonntag = Morgenrube neben feiner Staffelei, mit der Bibel in der Sand vorgeschlagen, und Cherle hatte die Alufaabe übernommen.

Cornelius war von unserer Auffassung nicht sehr erbaut; er vermiste darin den höhern poetischen Schwung und glaubte, das Ganze wenigstens an Einer Stelle über das "Gewöhnliche" erheben zu müssen. Er bestimmte deshalb Eberle, sich eine andere Aufgabe zu stellen. "Wie darf, sagte er zu ihm, bei einem Chrenseste des größten deutschen Künstlers der größte italienische sehlen? Das darf Sie nicht irren, daß sie einander im Leben nicht gesehen. Im Geiste waren sie doch vereint, und im Simmel wie in der Geschichte haben sie sich die Sände gegeben." Und dem entsprach Eberle mit einer poetisch allegorischen Composition, die sreilich zu unserm Dürer am Sonnzagsmorgen, und all unsern bürgerlich gemüthlichen Bildern

3. Bein. im grellften Widerspruch ftand. Bor bem Throne ber Runft fab man rechts 21. Durer, links Rafael, beibe befrangt, Die Sante fich reichen; hinter Durer Raifer Maximilian, M. Lu= ther, 28. Pirkheimer und M. Wohlgemuth; binter Rafael Die Papfte Julius II. und Leo X., Bramante und P. Perugino; im Bintergrunde Die Landichaften von Aurnberg und Rom. Da Die Bilder in Die Rabmen gothischer Tenfter gefaßt waren, blieben in der Sobe brei Mosetten, und unten ein Sodel. Für Die Rojetten maren Die allegorischen Figuren ber beiligen Beschichte, Legente und Profangeschichte bestimmt; fur ben Codel eine Arabeste mit tem Genius Durer's ter Rauchfaß und Schaufel trägt als Wablipruch "Beteunt arbeite!" mab= rent ter Genius Rafael's liebliche Blumen pflückt. Bei ben andern Bilbern waren bie Mosetten mit ben Bilbniffen großer Beitgenoffen (nur am ersten mit bezüglichen Beiligen), ter Gotfel aber mit ten bezeichneten Stellen aus Al. Durer's Tage= buche und einem Briefe Birtheimer's ausgefüllt.

So fark übrigens auch in uns das Gefühl von dem Gegensate war, in welchem wir uns dem Meister gegenüber befanden, die Borbereitungen zum Test, das Test selbst, die herzliche Theilnahme litt dabei keine Beeinträchtigung. Es ging Alles gut und rasch von Statten und wir zogen eine Woche vor dem Teste in Nürnberg ein (um die Bilder dortzu malen) und wurden auf das herzlichste und gastsreundlichste ausgenommen. Von mehren eingeladenen und erwarteten Gästen, von deren Gegenwart mansich eine hohe Steigerung der Testfreude versprach, waren schöne und herzliche, aber doch ablehnende Antworten gekommen: so von Goethe und Niebuhr, von Thorwaldsen, Overbeck und Nauch. Lettre drei hatte wenigstens Hermann in Vildnissen neben den Sarg Dürer's gestellt und so für ihre Gegenwart beim Teste Sorge getragen.

Durch bie gemeinschaftliche Arbeit vor bem West unb3. Beltr. für baffelbe batten wir eine Testfreude im Voraus, Die fich mit jedem Jag fteigerte. Als Werkstatt mar und ein Bimmer im Röffelichen Raffeebaus eingeräumt worden, von bem aus man Die Strafe entlang Die Aussicht nach dem Thore hatte. QBelche Luft, Jag für Jag, Stunde für Stunde die Untommlinge aus allen beutschen Sandern mit ihrem Rangel auf bem Rücken cinzieben zu seben! benn bamals aab es noch keine Gisenbab= nen und feine Omnibus und man burchstreifte bas Land gu Tun, ba ber Gilmagen ben Meisten zu theuer und die Wander= luft noch allgemein unter ber beutschen Jugend war. Und wie sie famen, wurden sie herauf und herein gerufen, und mit freudigem Willtommen und einem frischen Labetrunt begrüßt. Denn alle Morgen ichickte und Dr. Friedrich Campe "Durer's Saustrug", in seinem trefflichen Reller reichlich, und im= mer von Neuem gefüllt, gur Stärkung bei ber Arbeit. Und Die gab es für Alle Die famen und helfen wollten; benn für wen an ben großen Bilbern fein Plat war, ber nahm fich bie Rosettenbilder vor, oder schrieb an ben Unterschriften. Dicht gedrängt jagen und standen wir mit Binfel und Palette in bem fleinen Raum; Giner freute fich an des Andern Arbeit und oft war man überrafcht durch nicht gefannte Fähigkeiten. Das allgemeinste Vergnügen aber bereitete uns ber Maler Reinif aus Berlin, ber mit feltnem Geschick und Geschmack und ber liebenswürdigften Luft Ansichten aus Rürnberg in unfre Bilber malte, so baß ihm, wo es nur ging, ein Fenfter bafur geoffnet wurde, und bag man es bitter beflagte ihm nicht auch im Schelbe=Sturm ein Plätichen anweisen zu fönnen.

Die Bilder waren zur bestimmten Stunde fertig und wurden in der Anordnung eines gothischen Kirchenchores im

3. Bein großen Rathhaussaale ausgestellt. Das Publikum sah sie zuerst unter ten Tönen eines Oratoriums, tas dr. Schneister aus Dessau zur Teier tes Testes componiert. Der Ginstruck war bedeutend und bleibent, als sie noch mehrmals nach tem Fest vor einer ungeheuren Zuschauermenge beleuchtet wurden.\*)

Bersuche, tiese Zusammenkunst teutscher Künstler zu einer Berbintung für gemeinsame tünstlerische Zwecke zu benutzen, erwiesen sich zwar als verfrüht; allein es war toch ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, ein Bewußtsein teutscher Künstlersgemeinschaft in Allen lebentig geworten, zumal ta sich Mänsner wie Cornelius, Schnorr, Heß, Schlottbauer, Passaunt auf tas herzlichste an dem Test, tas erstrer im besten Sinne, unser Wartburgsest" nannte, betheiligten und — was tiesem einen besondern Reiz gab, — mit Frau und Kind gekommen waren.

Im Jahre 1830 waren die Fresten in den Arcaden und im Oteon beendigt und die Schule von Cornelius hatte ihre erste Probe abgelegt. In den Deckenbildern des Odeons, namentlich in denen von Gberle und Raulbach, war in der Composition und im Styl der Zeichnung, in den Formen der Gewandung und des Körpers, das Borbild des Meisters deutslich durchzussühlen; der Gindruck aber auf das Publitum war schwach. In die Arcadenbilder war von der Sinnesweise des Cornelius weniger übergegangen, und von seinem derselben kann man sagen, das es als Composition von aussallender Bedeutung sei, aber man kann auch kaum eines gewöhnlich oder sehlerhaft nennen; im Gegentheil ist bei sast allen das

<sup>\*)</sup> Sie werten noch gegenwärtig wohlerhalten in ter Runft schule zu Nürnberg ausbewahrt.

Bestreben bes Künftlers unverkennbar, sich in Die vorgestellte3. Beite. Situation wirklich zu versenen. In individuellen Angen. jowobl der Charaftere, als der Sandlungen find vornehmlich Die Bilder von Sermann und Röckel reich : am meisten nach 3Dealität ftrebte Cberle. Dag im Allaemeinen, ber Bestim= mung ber Bilber an einem öffentlichen Spaziergang gemäß. der rechte Zon getroffen war, zeigte fich bald in der regen, un= getbeilten und unausgesetten Theilnahme bes Bolts, bas man noch jett nach breißig Jahren sehr oft gruppenweis vor den Gemälden fteben fieht. Uns aber, Die wir die Bilder gemalt, wenn wir wenige Jahre nachher an ihnen vorüber gingen, wollte es unbegreiflich bleiben, daß bei feinem von und (mit alleiniger Ausnahme etwa von Siltensperger) ber Gebanke an eine Gesammt=Farbenwirfung nach irgendwelchen festen Prinzivien aufgestiegen ist.

Rach Beendigung Dieser Arbeiten nahmen die meiftenichieffele ber ältern Schüler von Cornelius eine mehr oder weniger Schule. felbstständige Stellung ein, und wenn auch von ben jungern Runftlern fich immer wieder einige vorzugsweis nach ibm zu bilden suchten, eine Schule im bisberigen Sinn bestand nicht mebr.

C. Stürmer warnach Berlingurückgekehrt, folgte aber ener. ber Aufforderung von Cornelius, ihm bei Ausführung ber Fredfen in ber Ludwigsfirche behulflich zu fein. In Berlin betbeiligte er fich ipater an ter Ausführung ber Schinkelichen Entwurfe für die Vorhalle des Museums, trat aber mit cia= nen Werfen nicht mehr hervor.

hermann Stilte verließ München gleichfalls und Stilfe. ging nach Rom, von da aber nach Duffelborf, um unter 2B. Schadow's Leitung fich weiter auszubilden. Rach einem furzen Zwischenaufenthalt in München nahm er seinen blei-

3. Zeits benten Aufenthalt in Berlin. Wir werten ihm unter ten Kunftlern von Duffeltorf und in Berlin wieder begegnen.

Bilhelm Röckel malte im Neuen Königsbau einige Bilter zu Theokrit's Itvllen nach ben Zeichnungen von H. Heß, und zu Sophokles Tragödien nach ben Zeichnungen von V. Schwanthaler; alstann übernahm er einige Cartons in Uqua-rell für die Tenster der Maria-Hilf-Kirche in der Vorstatt Au bei München (die Vertündigung Ivachims, daß ihm ein Kind geboren werden sollte; die Hockeit zu Cana und das Vegräbniß der heiligen Jungfrau) und bewährte darin seinen dies-gemüthlichen Sinn in einer seltenen Innigkeit des Unsedrucks und einer milden Farbenharmonie, so daß die danach ausgesührten Fenster zu den schönsten der Kirche gehören. Es waren seine letzten Urbeiten. Er starb über der Verndigung des erstgenannsen Vildes, im Jahr 1843.

Haun.

C. Sermann wurde gunächst in Unspruch genommen von ber protestantischen Rirchenverwaltung in München, ein Deckengemälte in Die neuerbaute Rirche zu fertigen. mablte tafür tie Simmelfahrt Christi. Umgeben von anbetenten Engeln, schwebt ber Erlöser nach vollbrachtem Werk auf Grten in ten himmel empor, in welchem ibn ter ewige Bater, Die himmlischen Beerschaaren, auch Moses und Abraham, als tie Vertreter von Gefet und Verheifung, empfan= gen, fo tag tie vier Momente unferer Religionsgeschichte: Schöpfung, Gefengebung, Berheißung und Grlofung, ausgesprochen fint. Unten am Ertboben ficht man tie Upoftel, trauernt über ten Berluft ibres Berrn, von ten Boten Gottes aber gur That, gur Ausbreitung bes Gvangeliums ermuntert. Bermann, in frühern Jahren freieren Religionsansichten gu= gethan, trat mit tiefem Bilt in einen febr eng gezogenen driftologischen Arcie, mas um jo bedentlicher wurde, als er felbst auf die innerhalb beffelben mögliche und von Andern3. Beitr. ausgeübte Freiheit ber Bewegung und Lebendigfeit ber Dar= stellung verzichtete, und obentrein bei feinen in anaftlicher Starrbeit gebaltenen Figuren Die Unforderung an irgend welche Farbenwirfung gang bintansette. Dabei ist boch bas Gange als wirtlicher Vorgang gedacht und behandelt und die jumbolische Bedeutung verschwindet unter ber Unordnung, 3. B. wenn Mojes vor bem emporschwebenden Chriftus tief fich buckt und zwei Engel bie Bejettafeln über fein Saupt emporbalten. - G3 entsprach ber religiösen Richtung, Die Sermann genommen, in einem Zimmer bes Neuen Königs= banes Bilber zum "Barcival" bes Wolfram von Gichenbach ju malen. Mit Vorliebe bob er bie Momente beraus, aus welchem ber Gebanke leuchtet, bag Thorheiten und Schlech= tigfeiten zum Seil führen, weil fie ben Menschen beilsbedurf= tig machen, bag eine übel angebrachte Bescheidenheit vom Uebel, und eine Reugierde zur rechten Zeit eine Tugend sei. Es war eigen, bag auch bier Sermann vor übergroßer Re= flerion zu feiner freien Bewegung, nicht gur Schönheit ber Form, zu ber Wirfung auf Sinne und Gemuth burchdringen fonnte, obwohl er alle Unlagen bazu hatte. Cornelius, ber feine Gaben febr boch schätzte und ibn, schon um seines liebenswürdigen, grundreinen Charafters willen, gern in einen etwas höhern Schwung gebracht hatte, bewog ihn gur Theil= nahme an ben Arbeiten in ber Ludwigsfirche, ließ ihn bort erst Cartons von fich ausführen, bann aber auch nach eignen Compositionen arbeiten. Sier namentlich ift bie Abtheilung ber Verbreiter bes Chriftenthumes, ber beiligen Ronige und Jungfrauen sein Wert und ber Gifer baran unverfennbar, in möglichster Uebereinstimmung mit tem Werk bes Meisters zu fein.

Mann nach Berlin, um bort nach Schinkel's Entwürfen bie Borballe bes Museums in Fresco auszumalen. Er gab aber turz nach dem Beginn tiese Arbeit und seine näbere Berbinstung mit Cornelius auf, machte einige kleinere Arbeiten, namentlich für die Alosterfirche in Berlin und führte ein großes Frescobilt, die Bergpredigt Christi, in der Kirche zu Oschatz aus.

Schon als er noch in Munchen mar, batte Bermann ben Plan gefaßt, Die Weidbidte bes teutiden Bolfes in Biltern für tas Bolt targuftellen. In ter Ausführung teffelben immer wieder unterbrochen, entschloß er fich jest, fich gang demselben bingugeben und arbeitete ununterbrochen an den Zeichnungen, welche auf funfgebn großen Safeln Die verschie= tenen Perioten ter teutschen Geschichte, von ber germanischen Vorzeit an bis zum Befreiungstriege, ja bis zur Gegenwart vor Augen ftellen follten, berart, bag eine Tafel immer einen gangen Zeitraum mit vielen größern und fleineren Darftellungen umfaßte. Er verfünnlichte bie gange altnorbische Götter= und Alenlebre und brachte Die Gitten und Gewobn= beiten ter alten Germanen in Mrieg und Frieden, je wie tie Freibeitstämpfe gegen Die Romer tamit in Berbindung, er ichilderte Die Cinfübrung Des Christentbumes und Die Mampfe miter Cachien und Caragenen, Die Beiten ter Stattegrundung und ter Rampfemiter tie Magnaren, und jo bie Ebaten unt Greignisse unjerer Geichichte burch alle Sabrbunderte in zabllofen Biltern auf einfache, auch ten Kintern leicht verfrantliche Beije, in allen Meugerlichleiten, z. B. ten Baulichfelten, ten Waffen, Erachten und Gerathichaften fich moglicht streng an Die bistorische Wahrbeit haltent. Ungeachtet tes vorwiegent titattischen Zwedes, ben er verfolgte, tem

er bie äftbetischen Rucksichten mit Bewußtsein unterordnete,3 3eur. enthalten Diese Blatter toch einen Reichthum ber mannich= faltigsten Schönheiten und viele Bilber (z. B. aus ber Zeit ber Salier, ber Gobenstaufen, und aus ber Urzeit) wurden im Großen, in Fresco, ausgeführt eine ergreifende Wirfung machen. Aber auch obnedien fiel fie dem Rünftler zu, und zwar in einer Zeit, die taub und blind geworden zu sein schien für die Gaben der schönen Rünste. Es war im Jahr 1848, als Bermann seine Zeichnungen beendet batte. Bur Deckung ber Unfosten ber Herausgabe bedurfte er einer namhaften Summe und entichloß fich zum Berfuch, Diefelbe ver ionlich burch Sammeln von Subscribenten aufzubringen. Deutschland war vom Bettler bis zum Fürsten in fieberhafter Aufregung für und durch eine Umgestaltung seiner politischen Berhält= niffe, der Geldmarft war erschüttert und das Geld fehr theuer; und Hermann ging burch bas Land, als lag es in tiefftem Frieden und babe das Geld im Heberfluß, von Samburg nach Frankfurt und Basel, von ta nach Stuttaart, nach München und nach Wien, nach Dresten und zurud nach Berlin, zu ben Burgern und zu ben Großen und flopfte an, und - es ward ihm aufgethan! und er gewann mitten im Tumult der Waffen und ber Bolteversammlungen, im Stillstand aller Runfttbätigkeit und alles Runftintereffes, für feine fehr un= icheinbaren, in teiner Urt auf außere Wirfung berechneten Beichnungen bie notbige Bahl Subscribenten, um bamit einen Berleger zur Berausgabe bestimmen zu konnen. Gr, beffen gangem Wefen niemals etwas jo fern gelegen, als faufmän= nischer Betrieb ber Runft, ist vielleicht ber einzige Deutsche dunftler, der in jener Zeit mit seiner Runst ein wirkliches Beschäft gemacht.

Hermann nahm nach ter Zeit Theil an der Ausschmü-

3. Beitr. Aung ter Schloßeavelle in Berlin und malte ein größeres Oelgemälte von ter Auferstehung Christi in trei Abtheilungen. Sein Hauptaugenmerk war aber fortan auf tie englische Gesichte gerichtet, die er in gleicher Weise wie die teutsche zu bearbeiten unternommen.

Bas mich felbft betrifft, jo will ich nur ermabnen, Forfter. taß ich, nachtem ich vom (tamaligen) Rroupringen Marimi= lian von Bavern ten Auftrag übernommen, in Italien eine Sammlung von Zeichnungen nach altitalienischen Meister= werten zu machen und tadurch in weitergebende funftbifte= rische Studien geführt worden, von dem bisber verfolgten Wege eines ausübenden Runftlers zu einer funftwiffenschaft= lichen Thatigkeit binuber lenkte, Die ich balt als Die mir an= gemeffenere erkannte. 3ch nabm gwar noch Theil an ber Ausmalung bes Reuen Ronigsbaues, indem ich mehre Bilber nach Raulbach's Compositionen aussührte, wandte mich aber - jobalt ich einmal erfannt hatte, bag mir bie Gruntbebin= gung bes rechten Runftlers, ber ich opferische Tormen= finn, abgebe, - mit Entschiedenheit ber Runftwiffenschaft gu, für welche mir, was ich als ausübender Runftler gelernt und gerhan und mas ich fann, jo wenig es ift, wesentlichen Beiftant leiftet. 3d wirmete meine Thatigfeit tem "Runft= blatt" und ber "Allgemeinen Zeitung", ich schrieb "Beiträge zur italienischen Runftgeschichte" und gab eine llebersetung tes "Bafari"\*\*) beraus, ich febrieb "Munden", "Italien" und "Teutschland"\*\*\*) vornebmlich mit Berücksichtigung ter tafelbft befint lichen Runftschate und Runfttentmale; ich unter-

<sup>\*)</sup> Leipzig bei Brockhaus.

<sup>\*\*)</sup> Stuttgart bei Cotta.

<sup>\*\*\*)</sup> Alle trei in ter lit. art. Unftalt in Munchen.

nahm bie "Denfmale ber beutschen Baufunft, Bildnerei und3. Beitr. Malerei" und ichrieb acaemvärtiges Buch.\*) Schorn.

Carl Schorn nabm vorübergebend Untbeil an ben Freden im Sofaarten, indem er einige ber allegorischen Fi= guren bafelbit malte. Rach einem mebrjährigen Aufenthalt in Berlin, wo er an 28. 2Bach fich angeschloffen, fehrte er nach München zurück, nachbem er noch bie frangöfische und belgische Malweise mit Gifer ftudiert. Die Gemalbe von Gallait und de Biefve, welche bamals bie Rundreise burch Deutsch= land machten, wirften so überwältigend auf ibn, daß er auf ben Gebanken fam, bas, was er unter Cornelius fich zu eigen gemacht, mit bem Beiftand ber belgischen Malart zu verschmel= gen und bamit Die höchsten Biele ber Runft zu erreichen. Aus bicsen Bestrebungen ging bas Bild ber "Wiedertaufer vor Gericht" bervor (i. im Bent bes Ronigs von Preugen); entschiedener aber suchte er sich auszusprechen in einem großen Gemalde von ber Gundflut (in ber Reuen Binafothef gu München), bei welchem es ibm barauf ankam, ein fo entartetes. fündhaftes und verworfenes Geschlecht barzustellen, baß fein Untergang vor Jedermann gerechtfertigt erscheint. Aber in bem Phantaffe und Gemuth aufreibenden Bemuben, Greifen und Rindern, Frauen und Madchen alle erbenflichen Lafter auf Die Stirne gu ichreiben, ermatteten feine Lebensfrafte. Er ftarb noch vor Vollendung bes Bildes 1850, als Professor ber Münchner Runftafabemie. Er hat eine bemerkenswerthe Technif im Malen erlangt, aber fast in bemselben Maße, als er barin fich vervollkommnet, an Reinheit und Bestimmtheit ber Form Ginbuge erlitten. Er war ein ebler und feiner Charafter und wurde, bei stetiger Entwickelung seines Ia-

<sup>\*)</sup> Beibe bei I. D. Weigel, Leipzig.

3. 3eitr leuts, ficherlich ten Rubm ter Großartigkeit tavon getragen haben.

(Sherle.

Aram Cberle (geb. zu Haden 1805) verließ München 1529 und ging zu weiterer Ausbildung nach Rom, wo er zu= erft zwei Cartons zu ten Deckenbildern ter Loggia tes Michel= Angelo in ter Pinaforbet von Münden nach ten Entwürfen von Cornelius geichnete : "Die geistige und Die finnliche Starte in ber Aunft." Bon Saus aus weniger bedeutent burch Gulle ber Phantafie, als turch seine Richtung auf Große ber Auffaffung und einen ernften Stol und unterftüt von einem nie ermutenten, burch stete Ungufriedenbeit mit seinen Veistungen nich ipornenten Gifer, möglichst Bollkommenes zu leisten, ge= lang es ibm allmäblich, aus ber Abhängigfeit eines von tiefer Bietat burdbrungenen Schulers gur Greibeit und Gelbftftantigkeit burchzudringen. Er hatte wenig Farbenfinn und feine Malereien leiten an einer unverfennbaren Trockenheit und Undurchfichtigkeit. Mit besto glücklicherem Erfolg widmete er fich ter Zeichnung. In Rom mantte er fich alsbalt reli= giojen Gegenständen zu, tie er mit festem, protestantischen Sinn erfaßte. Dabei freilich batte ein tiefer Gruft, ber fich balt zu ertrudenter Schwermuth fteigerte, fich feiner Seele bemachtigt. Die erfte in tiefer Berfaffung gefertigte Zeichnung bebandelt tie Meife ber Apontel Petrus und Paulus nad Rom; tiezweite Die babylonische Wefangenich aft. Letteren Gegenstand nabm er noch einmal auf und stellte fich bamit bas Zeugnig vollkommen errungener Meisterschaft aus. Dieje ichonfte feiner Compositionen\*) mar aber auch feine lette: turg nach ihrer Beendigung 1831 mart feine entfeelte Rorper=

<sup>&#</sup>x27;) Beite Zeichnungen im Beng von Arl. Einter in München; letztere gestechen in G. Terster's Denkmalen ter teutschen Kunst. III. Band. Leipzig bei E. D. Weigel.

bulle an ber Pyramide bes Cestius zur Erbe bestattet. Gberle3. Beitr. war ein foitlicher Menich, ber univrunglich binter einem fri= iden, unerschöpflichen Sumor, ftets bereitem Wit und immer beiterer Laune einen beiligen Ernst verbarg, ber sich vornehm= lich in feiner Runfttbatiafeit ablagerte. Liebevoll im Gemuth, rein in feinen Unichauungen war er treu und unwandelbar in ber Freundschaft und barum von Allen, Die ihn kannten, fest ins Berg gefchlossen.

Ph. Schilgen aus Denabrud ging, nachbem er im Edit Neuen Königsbau zu München Bilber zu ben Tragodien bes Alefdwlus nach Zeichnungen Schwanthaler's gemalt, in feine Seimath zurud. mo er bald aus tem Leben gefchieben.

5. Gaffen aus Coblen; übernahm nach Beendigung maffen. ber Fresten im Sofgarten Die Ausmalung eines Vorzimmers ter Rönigin im Renen Königsbau mit Biltern aus ten Ge= bichten Walther's von der Bogelweide, unter benen fich besonders das auf feinen Ramen bezüglich anmuthig auß= zeichnet. In allen aber bewährt Gaffen ein entschiedenes Talent für Zeichnung und Styl, weniger für Darstellung, Feinheit bes Ausdrucks und für Farbe, Die an Ralte leidet. Er fehrte in feine Baterftadt gurudt, mo er mehren Aufträgen für Altar= gemalte und sonftige firchliche Malereien mit rühmlicher Hus= zeichnung entsprochen bat.

3. G. Hiltensperger aus Haldenwang bei Rempten, Biltens geb. 1806, war, wie erwähnt, ter erfte unter Cornelius Schulern, der den Gesetzen Des Colorits eine besondere Aufmert= famkeit schenkte und vornehmlich bie Stimmung ber (kalten) Mitteltone fand. Dieß trat beutlich hervor bei ben Bilbern gu ten Quffpielen des Aristophanes, Die ernach ben Com= positionen von Schwanthaler im Reuen Ronigsbau ausführte. Aber nicht nur durch fein lebenvolles mahres Colorit gab

3. Bein er tenfelben einen neuen, felbstständigen Werth, fontern er überfeste auch Schwanthaler's etwas abstracte Zeichnung ber= magen ins Naturlice und Individuelle, bag man faum noch an ten erften Urbeber babei benten fann. In ber That fann man tiefe tleinen Wantgemalte voll Wit, Laune unt fpredentem Leben zu ten Perlen ter Runftschäge tes Reuen Ronigsbaues rechnen. - Weniger gludlich war Siltensperger in einer Meibenfolge von Biltern zur grie difden Kunstgeschichte nad eigenen Compositionen und nad ter Angabe von 2. v. Rlenze, für beffen Raiferpalaft in Petersburg fie bestimmt waren. - Die größte Aufgabe wart ibm im Saalbau gu Munden gestellt, beffen Ertgeschoß-Saale er mit Biltern gur Donffee nach ben Zeichnungen Schwanthaler's auszumalen batte. Gedes große Caale maren ibm angewiesen. Die vier erften Gefange gaben ten Stoff gum erften ober Bor=Saal, jo tag bier vornehmlich tie Tahrten tes Telemachos und tas Benehmen ter Penelope gegen bie Freier geschildert ift. 3m zweiten Caale finten wir Otoffeus auf ber Infel ter Phaafen; im tritten ergablt er tem Alfinoos feine Abenteuer, fei= nen Rampf mit ten Laftrygonen, feinen Aufenthalt bei Girce, feinen Besuch in ter Unterwelt und feine Gabrlichkeiten bei Sicilien. Im vierten Gaal tehrt ter Belt nach Ithata gurud und besucht ten Saubirten Gumaos. Im fünften Saal be= ginnt tie Entwidelung mit ter Beleitigung tes Belten burch ten Geishirten und tem Rampf mit tem Bettler gros, fowie ber Erfennungsfeene vor ber Schaffnerin Gurotleia. 3m fechften Gaale fotann folgt tie Mieterlage ter Greier unt bes Dieffens Biedervereinigung mit feiner Gattin.

Wenn tiese Arbeiten nicht in vollem Umfang ten funftlerischen Werth baben, ten man bei ter Bereinigung so ausgezeichneter Kräfte voraussetzen möchte, so liegt tie Schult nicht an Hiltensperger, ber die gerühmten ihm eigenthümlichen. Beitre Gaben in hohem Grade bewährt hat; aber auch nicht an Schwanthaler, da die Compositionen nicht schwächer sind, als die mehrsten von ihm für den Königsbau entworfenen. Der Mangel der Wirtung scheint mir allein in dem großen Maßstab zu liegen, in welchem die Vilder ausgesührt sind. Zurückgesührt auf die Größenverhältnisse der kleineren Wandsbilder sind sie überauß ansprechend, während für überlebenssgroße Gestalten Formen und Compositionen zu leicht und leer erscheinen.

Heendigung seines Gemäldes im Odeon an der Aussührung der Wandgemälde zum Anakreon im Speisesaal des Neuen Königsbaues Theil, zu denen Prof. El. Zimmermann die Zeichnungen gemacht. Danach wandte er sich vorzugsweise zur Staffelei=Malerei in Del, in welcher er eine so achtungs= werthe Geschicklichkeit erlangte, daß er zum Prosessor der Malerei an der k. Akademie ernannt wurde. Unter vielen Delzgemälden von ihm zeichnet sich ein großes Altarbild aus, Maria als Himmelskönigin mit den Schutzpatronen der Wassengattungen, im Austrag des Prinzen von Preußen für die Garnisons-Capelle in Coblenz ausgeführt.

Ph. Foly aus Vingen, geb. 1805, malte im Neuen Abig. Königsbau die Vilter zu Bürger's Gedichten und (zum Theil) zu Schiller's Balladen und Trauerspielen, wobei er ohne bestonders in die Tiefe und Eigenthümlichkeiten der Dichtungen einzugehen, das decorative Element in Farbe und Wirkung sich auzueignen verstanden. Weiter verfolgte er sodann den Weg der Romantif in einem größern Gemälde zu Uhlands "Sängers Fluch," das in das Museum zu Göln gekommen, und recht lebendig in der Darstellung ist. In seinem Bes

3. Beitr ftreben, für feine fünftlerische Ebatigfeit möglichft weite Grengen zu gewinnen, malte er mebre Bilber aus tem Boltsleben. Unter tiefen zeichnen fich ein Paar Wiltschützen, tie auf einem boben Teljenrant auf ber Lauer liegen, burch gute Zeichnung und große Naturmabrheit aus. Noch ansprechenter ift bas Bilt einer jungen ins Gras bingestreckten Bauerin, Die in rechter Bergensfreute ihr lacbentes Rintden mit beiten Ur= men umfaßt und emporschaufelt. Dier wie anderwärts suchte Foly tie Wirtung tes Connenlichtes auf ten farbigen Gladen wiederzugeben; wie er benn bie jo zu jagen moralische Bedeutung von Farbe und Licht in ter Malerei zu ergrunden und festzustellen, fich zur befondern Mufgabe gemacht bat. Go bat er zu tem Ente ein Bild componiert, Bocaccio mit ber Wesellschaft bes Decamerone, bas alle Zeichnung, Compofition, Charafteriftif, Motivierung ze. bei Geite läßt unt offen= bar nichts weiter sein will, als ber Berfuch eine große Ungahl verschiedener Garben jo zu modificieren und zu stimmen, baß ne bei aller, ber Seiterfeit bes Wegenstandes entsprechenten Buntbeit einen barmonischen Gintruck machen, und boch im Schatten ihren Werth nicht verlieren. 3m Auftrag tes Ro= nige Maximilian bat er ein großes bistorisches Bilo, tie Demutbigung Barbaroffa's vor Beinrich tem Lowen fur bas Athenaum gemalt. Unvertennbar ift tabei bas Bestreben nach reinen Gormen, nach Ginfachbeit, Ausbrud und Burbe in ter Darftellung, unt toch scheint fich tabei ter Kunftler nicht auf tem ibm eigenen Telte zu bewegen. Foln ift Pro= feffor an der Münchner Alfademie.

QBilb. Lintenfcmit.

Wilh, Lintenschmit aus Mainz, geb. 1506, unter= nahm nach Beentigung seines Artatenbiltes zunächst ein patriotisches Wert: er malte an Die Außenseite ber Kirche im Dorit Sentling bei München bie Gelbenthat barrischer Bauern,

Die hier im Jahre 1704 im Kampfe gegen bie eingebrungenen3. Beitr. Deftreicher als Märtvrer gefallen.\*) Danach nabm er Theil an ben Arbeiten im Reuen Koniasbau, wo ein Theil ber Bilter zu Schiller's Dichtungen von ibm berrühren, auch an ben Loggienbildern ber Pinafothek, und murde fpater von bem (bamaligen) Rroupringen Maximilian berufen, mehre Zimmer in der Burg Sobenschwangan auszumalen. fiebt man in bem einen bie Geschichten ber Schpren, in bem andern Begebenbeiten aus ber Umgegend; in zwei andern bie Thaten ber Sobenstaufen und ber Welfen. Rach Bollenbung Diefer Arbeiten wendete Lindenschmit fich zur Staffelei und wählte seine Stoffe großentheils aus ber germanischen Bor= geit. Aus Diefer Beit ift feine "Schlacht auf bem Gelbe von Itisdavisus."\*\*) Er folgte furz darauf einem Rufe des Ber= 3098 von Meiningen, in deffen Burg Altenstein bei Lieben= ftein er verschiedene Bilder malte und fehrte bann nach seiner Baterstadt zurud, wo er im Jahr 1847 starb. Lindenschmit hatte gute Unlagen für Die bistorische Darftellung, einen ge= funten Ginn für bie Wahrheit und eine besondere Vorliebe für Die Kraft. Jete weichliche, sentimentale, oder auch nur vorgebliche Empfindung war ihm fremd und zuwider; ihn freute nur die energische That. Leider war er weder der Beidnung, noch ber technischen Ausführung Meister genug, um den trefflich gedachten Compositionen Die gehörige Bollendung geben zu können.

Bernhard Neher aus Biberach, geb. 1806, ging Bernhard Neher. aus der Schule von Cornelius nach Rom, wo er sich durch ein Delgemälde, die Erweckung des Jünglings von Nain, das in die königliche Sammlung nach Stuttgart kam, rühm=

<sup>\*)</sup> Lithogr. von F. Hohe.

<sup>\*\*)</sup> Lith. im Jahr 1839.

3. 3ein-lich auszeichnete. Nach München zurückgekehrtmalte er (unterspützt von dem Maler Kögel) den Ginzug des Kaisers Ludwig nach dem Siege über Friedrich den Schönen von Destreich bei Mühldorf (28. Det. 1322) an dem wiederherzestellten Jarsthor, durch welches einst der Siegeseinzug wirklich stattgessunden. Danach solgte er einem Ruse nach Weimar, um im dortigen Schloß die dem Andenken Goethe's und Schiller's gewidmeten Jimmer in Fresco auszumalen. Dann wurde er als Director der Kunstschule nach Leipzig, später nach Stuttsgart berusen, wo er als Lehrer wie als Künstler, namentlich im Fach der Delmalerei, ununterbrochen thätig ist. Wir wersten ihm in "Stuttgart" und in "Weimar" wieder besgegnen.

Engen Neuren-

Gine ausgezeichnete Stelle unter ten Schülern von Cornelius nimmt Gugen Reureutber, geb. zu München 1806, ein, und es wird gerechtfertigt erscheinen, wenn ich bei biefem eigenthümlichen Talent etwas ausführlicher bin, als ich es bei ten meiften feiner Mitschüler gewesen. Geine Anaben= jabre verlebte er in Bamberg, und hier wurde fein Runftfinn jowohl in ter Werkstatt seines Baters, eines Lantschaftemalers, als vornehmlich burch bas alteribumliche Aussehen ber Stadt und viele feiner wie vom Zufall und augenblicf= lichen Bedürfniß aufgeführten Säufergruppen, fowie von ter reizvollen Umgegent gewecht und zugleich in bestimmte Bab= nen gelentt. 1523 ging er nach München, wurde aber erft 1825 naber mit Cornelius befannt. Unter ten Arbeiten feiner Sant, Die er ihm vorlegte, befant fich ein Blatt Blu= men, nach ter Hatur gezeichnet, aber zum Ornament geordnet. Daran ertannte ber Schargblid bes Meifters jogleich bas eigen= thumliche Salent Des Rünftlers und enticbiet über feine Laufbahn. Er nahm ihn als Gehülfen an für bie Ornamente

und Arabesken bei den Frescomalereien in der Glyptothek, 3: 3eitr. und batte die Genugthung zu sehen, daß Reureuther seine Aufgaben in Zeichnung und Malerei vollkommen löste, und daß unter seiner Hand die Formen der antiken Verzierungs= weise von Neuem sebendig zu werden schienen, da er mit großer Festigkeit an seinem Grundsatz sesthielt, kein bloß conventio= nelles Ornament zu machen, sondern bei jedem auf den Natur= topus zurückzugehen und durch diesen sich belehren und besstimmen zu lassen.

So hatte er, wie einst Giovanni von UDine unter Ra= fael's Leitung, neue Kräfte geschöpft aus ben Duellen antifer Runft; zugleich aber war er durch seine Ginkehr in der Ratur auf tie teutschen Meister bes Tache ausmerksam, und bamit ber eigenen und eigentbumlichen Beftimmung feines Talentes inne geworten: Dichtfunft und Malerei in Wort und Bild auf mannichfaltige Weise zu gemeinsamer Wirkung zu verbin= ben. Er jah nehmlich auf ber f. Bibliothef zu München bas seitbem binlänglich befannte Gebetbuch Raifer Maximilians mit ben Randzeichnungen Albrecht Durer's und entschloß fich fogleich zu einem berartigen Berfuch. Thema und Text gaben ihm bas altdeutsche Bolfslied von einem Ritter, ber ein Mägd= lein babin bringt, bag fie in Verzweiftung ihr Rind und fich töttet, und ber am Doppelgrabe bas eigene endlich sucht und findet. Die gange Begebenheit von ber erften Befanntschaft bis zum tragischen Ausgang geht auf Ginem Blatte vor fich; Worte, Landschaft, Blumen und Verzierungen theilen und verbinten bie Scenen. Der mit Glud betretene Weg führte zu ben Bolksliedern der Gegenwart und zwar der allernächsten im babrifcben Allpenland, beffen febone, fraftige, gemuthvolle Bevölferung mit ihren Schnitter-Tangliedern ("Schnada= bupferln") voll naiver, ichelmischer, inniger, ernster, über=

2. 3cim haupt voll tichterischer Beziehungen, seiner Kunstweise ten reichsten, anziehendsten Stoff barbot. So erschien von ihm eine Folgereibe von "Schnatabupferln" mit Randzeich nungen, in denen das reizende Gebirgsleben, in der Hätte, auf dem Felte, auf den Bergen, im Balde, die Pstanzen, Thiere, die Gegenden und ihre Bewohner auss heiterste und tressendste geschildert waren. Diese Blätter wurden mit grossem Beisall ausgenommen, so daß man von allen Seiten mehr verlangte. Der berühmte Reisende Martius übertrug ihm zwei Titelblätter zu seinem Wert über Brastlien, wobei ihm die tropische Pstanzenwelt und eine Fülle neuer Formen aufsgeschlossen wurde, mit welchen seine lebendige Phantasse ein immer freieres Spiel zu spielen begann.

Nach einer Zwischenarbeit für tie Arcaten bes Hofgarstens, in benen er mehre Trophäen in Fresco aussührte, gab er sich baran, Lieber und Ballaben von Goethe mit Nantzeichnungen zu verzieren und zu lithographieren. Corsnelius brückte ihm seinen vollen Beisall aus und übernahm es, die Blätter selbst an Goethe zu schieken, der sie mit der ganzen Jugendlichteit seines für bas Schöne ewig offenen Geistes wohlwollend aufnahm und an Neureuther selbst schrieb:

"Ihre Blätter, mein Werthester, haben so viel Gutes, taß ich nicht ansangen will, tavon zu reben, weil ich sonst nicht endigen würte. Sie haben bem lyrisch erpischen Chaerafter ber Ballade einen glücklich bildlichen Ausbruck zu sinden gewußt, der wie eine Art von Melodie jedes einzelne Gedicht auf die wundersamste Weise begleitet und durch eine ideelle Wirtlichteit der Ginbildungstrast neue Richtungen erössnet. Nur soviel sag' ich: vervielsältigen Sie ebenso geistreich und zurt Ihre Zeichnungen im Steindruck und geben mir tadurch Gelegenbeit, meinen Commentar beifällig zu erweitern. Mehr

aber noch bitt' ich: fahren Sie in diesen unerschöpflichen Man=3. 3eitr. nichfaltigkeiten fort, mit dem Dichter zu wetteisern, seine Ab= sichten zu begünstigen, und ihn durch eine so treue Theilnahme zu erfreuen und zu belohnen. Ihre Zeichnungen kommen zurück, sobalt ich sie dem vollständigen Weimarschen Kunst= kreise, an welchem gegenwärtig noch einige Liebhaber sehlen, werde vorgelegt haben. Die beiden lithographierten Blätter behalte ich zurück, umzunächst über Ihr Talent und Vorhaben mich mit Durchreisenden und Einheimischen zu besprechen. Alle Förderniß Ihren schönen Bemühungen wünschend Wei= mar 23. Sept. 1828. Goethe."

Die unmittelbare Verbindung mit dem ersten lebenden Genius der Nation war für Neureuther von höchsterfreulicher Wirkung. Die nächste Folge Goethescher Lieder und Balsladen mit seinen Nandzeichnungen gehört zu den lieblichsten, schönsten und geistvollsten Arbeiten, deren deutsche Kunst sich rühmen kann, und es darf nicht unerwähnt bleiben, daß Goethe's Theilnahme und Freude sich nicht nur bis zum letzen Blatte treu blieb, sondern vielmehr von Blatt zu Blatt sich steigerte und zu einer wahrhaft innigen Zuneigung zu dem Künstler ward, die sich bis zu dem Bekenntniß steigerte: "In einer guten Stunde hosse ich Ihnen das Zeugniß zu geben, daß Ihre Nandzeichnungen mit unter diesenigen Ereignisse geshören, die mir eigentlich das Schicksal erfreulich machen, so hohe Sahre erreicht zu haben."

Nach Beendigung der Goetheschen Lieder, im Jahr 1830, ließ sich Neureuther durch die Cotta'sche Buchhandlung versleiten, nach Paris zu reisen und das Gedächtniß der Julius=Mevolution in Nandzeichnungen zur Marseillaise, Parissienne 2e. zu fassen; eine in aller Weise versehlte Unternehsmung. Das Interesse für die Revolution war ihm von vers

3. Beine schiedenen Seiten sogar übel gedeutet worden und selbst Goethe erklärte ihm: "taß ihn diese Reise nach Paris wirklich betrübt habe;" und ließ seine Mißbilligung noch durch ein späteres Lob durchtlingen, als Reureuther ihm sein Vorhaben mitsgetbeilt, Randzeichnungen zu den Dichtungen deutseber Classsifer zu sertigen; worauf er ihm schrieb: "Mit viel Vergnügen, mein werthgeschäpter Gerr, ersahre ich durch Ihren zutraulichen Vrief, daß Sie sich wieder in Ihr eigenes Veld, in die vaterländische Concentration, Ginheit und Ginfalt zurücksgezogen haben und sich auf diese Weise würdig beschäftigen."

Im Neuen Königsbau malte Neureuther einen Fries mit Darstellungen aus Wieland's "Dber on", und an den Wanten tesselben Saales Verzierungen im pompejanischen Geschmack nach ben Entwürsen von Leo v. Klenze.

Bedeutender inden als Diese und einige übrigens sehr fcone in Aquarell ausgeführte Arbeiten Diefer Jahre ift ein großes für ben Münchner Runftverein ratiertes Blatt: "tas Dornröstein" nach ber Ergablung in Grimm's Bolfs= marchen. Er hatte langft ichon bas Bedurfniß empfunden, einmal fo recht aus ganger Scele bie Laune walten zu laffen und nicht nur neben bem Dichter, fontern felbst als Dichter in Biltern zu ipredgen. Die Gelegenheit mar mit tem " Torn= röslein" geboten und ta er auch ten Werth ter romantischen Architefturformen für feine Compositionen erfannt batte, fo machte er tavon ausgedehnten und febr ichidlichen Gebrauch. Das Marchen ergablt, bag eine Konigstochter, gufolge einer Weiffagung bei ihrer Geburt, von ter Spintel eines alten Weibes getroffen, in Schlaf verfiel und alles im Konigsiebloß unt Bof mit ihr, und tag milte Rojenheden tas Edlog umwucherten, turch welche burchzudringen viele Mitter vergeblich versucht, bis endlich ein Ronigsfohn ben Zauber gelöft. Reurenther zeigt uns das Innere des Königsschlosses, König und. Beite. Königin im Saale vorn in sestem Schlaf, deßgleichen das Königskind; in Haus und Hof, in Rüche und Keller, Alles in Schlaf versunken, und zwar der Kuecht über dem Striezgeln des Pferdes, die Magd über dem Rupsen der für die Küche bestimmten Tauben, ja der Koch über dem Bestrasen des Küchenjungen; selbst der Sperling auf dem Dache und der Kater auf dem Naubschlich zu dem Neste desselben; und oben im Thurm die alte Spinnerin, und ringsum die wuchernzen Dornhecken mit den in ihren Dornen gesangenen Rittern; alles voll unerschöpstichen Humors und Wiges, voll Wahrzheit, Schönheit und Mannichsaltigkeit.

Rach Beendigung Dieses Blattes 1837 machte Neureuther eine Reise nach Stalien und hielt fich langere Zeit in Rom und beffen Umgebung auf. Bon allen Reizen, welche bie ewige Stadt ihm barbot, übte feiner eine jo große Gemalt auf seine Phantafie, als Die eigenthumliche Schönbeit ber römischen Billen und balt gestaltete fich ihm ber Blan. Diese Villen, ihre Un= und Aussichten in Berbindung mit bem römischen Boltsleben als ein felbstftandiges Wert beraus= zugeben. Inzwischen ließ er sich zuerst burch buchhändlerische Aufträge bavon abhalten und illustrierte für die Cotta'sche Sandlung bas Ribelungenlieb, ben Cib, Got von Berlichingen u. m. a. Cobann rabierte er für ben Rürn= berger Runstverein ein großes Blatt zum Andenken an das Mündner Rünftlerfest von 1840, in welchem Die Beit Dürer's gefeiert worden; für den Münchner Runftverein aber 1845 das "Waldfräulein von Zedlig", ein Blatt mit beffen mehr landschaftlicher Anordnung er nicht an Die Borguge feines "Dornrösleins" reichte. Dagegen rabierte er gu Diesem ein vortreffliches Seitenflud, "Alfchenputtel" nach

3 Beite. Grimm's Volksmärchen, wo in und neben einem phantastischen, pon wildem Gesträuch umrankten Schloß bie Sauptscenen bes Märchens por sich geben und bie Hauptscharaktere, namentlich bie brei Schwestern in ben charakteristischsten Momenten gesichen werden.

Alls tie Bürger von Augsburg 1842 sich geeinigt batten, tem (tamaligen) Aronprinzen Marimilian einen Tafelaufsiaß als Hochzeitsgeschenk zu verebren, wandten sie sich für ten Entwurf tazu an Reureutber, ter ten Austrag mit Freusten annahm. Dieß Wert, nach seiner Zeichnung und unter seiner Leitung motelliert, in Grz und Silber gegossen, eises liert und theilweisvergoldet, ist ein Sinnbild der vom Aronsprinzen neu aufgebauten Burg Hohenschwangau. Silberne Schwäne schwimmen in einem Becken, darein aus verborgenen Duellen lebendiges Wasser stießt; darunter ist eine Felsenshöhle mit Niren und Gnomen in Wassengeschmeide und kecken Scherzen, darüber eine blumige Insel mit allerlei poetischen, auf Hohenschwangau bezüglichen Gestalten und eine Säule, die, von Schlingpstanzen umrantt, auf oberster Spise einen gefrönten Schwan trägt.\*)

Die Theilnahme für tie fünstlerische Ausbiltung ter Gewerte bewog ihn um jene Zeit, tie Stelle eines artistischen Borstantos ter f. Porzellan-Manusactur anzunehmen und bis zum Jahr 1855 zu verwalten. Sehr groß ist tie Zahl ter von ihm für tie Anstalt gesertigten Zeichnungen und Mostelle von Gesäßen aller Art, vornehmlich von Bechern, Postalen, Basen, Kannen, Tassen u. a. Geschirr; reizent ist ein Salonbrunnen mit vielen Figuren und Berzierungen (im Besüg tes Konigs von Preußen); originell und geschmachvoll

<sup>\*)</sup> Bon ihm selbst raviert 1846.

Alles, was er bort geschaffen. Gleichzeitig unterftuste er mit3. Beitt. feinen Entwürfen Die Bestrebungen Des Bereins zur Alusbil= bung ber Gewerfe in Munden. Der eigentlichen Runft aber wieder guruckgegeben, folgt er seiner ursprünglichen Reigung, bas Leben und seine mannichfachen Erscheinungen malerisch = Dichtend zu beitern Bilbern gusammen gu faffen und co gelingt ibm, felbit ben fprobeiten Stoff fügfam zu machen; wie er benn von der Rrämer=Rlettichen Maschinen=Fabrit in Rurnberg ein bochft anziehendes Phantaffegemälde zur allgemeinen deutschen Kunft-Ausstellung im Jahr 1858 geliefert. - Reureutber's Runft bat bie ausgebreitetste Rachahmung gefunden ; Die glud= lichfte burch Berwegen aus Coln, Sein aus München.

Von fpatern Schülern von Cornelius burften noch feine Gebülfen bei ter Ludwigsfirde Erwähnung verdienen : Sell= weger, Arangberger, Schabet, Beiler, Salbreiter und Moralt, von benen indeg nur ber lettere zu größerem Rufe gelangt, jo baß ibm bie Frescomalereien für bie neuer= baute Domfirche von Gran in Ungarn übertragen worden. Bon einem frühern Schüler von Cornelius, Max Seit, wird später bie Rebe fein; ausführlich aber von bem bedeutentsten berfelben, von Wilhelm Raulbach.

Wir geben nun zu bem zweiten Meifter über, welcher mit Cornelius ben Ruhm ber neuen Mündener Schule gegrun= det, zu Julius Schnorr von Carolsfeld.

## Julius Schnorr

tam 1827 nach München, als Professor ter Afademie und Schnerr. um im Auftrag bes Ronigs Ludwig eine Bilberfolge aus ben Nibelungen in Fresco zu malen. Sein erstes Auftreten er= regte unter uns eine freudige Theilnahme; auch hofften wir

3. Beitr. Alle von ihm zu lernen, ta und feine Gefcbicklichkeit im Beichnen, fein Verftant und Geschmad in Bebandlung von Waffen und Erachten vielfach gepriefen worten. Er gab fich uns gang als Runfter, Mebren fogar gang als ihres Gleichen. Mus jedem Worte iprach Die Freude über bas Aufblüben ber Runft in Doutichlant, und über fein Glud unter und gu fein, und mit uns ihr Geteiben fortern zu belfen. Dabei mar er noch gang burchglübt von der Erinnerung an die in Rom glücklich durchlebten Jahre und von ten belebenten Gindrücken tiefer großen und berrlicben Welt. Rlar im Denken, beftimmt im Austruck, tabei aufrichtig und mabr in jetem Wort rif er und oft burch feine Reden bin und wectte und pflegte, wo nich ibm bie Gelegenbeit bot, Die Glamme reiner Runftbegeifterung unt wirtte überall auf eine ernfte, ehrenhafte Befinnung bin. Gin abgejagter Teint alles leeren Scheines, aller nur auf Ginnenbestechung berechneten Heußer= lichteiten, warnte er nachtrücklich fort und fort vor ber bloßen Uneignung tedenischer Geschicklichteiten und eines einnehmen= ten malerischen Bortrags, und suchte in Betem tie leberzeugung zu begründen, bag im Rünftler und im Runftwert nur tas Werth habe, mas fich auf naturgemäße Weife, von innen beraus, nach unt nach bis zur bochften Bollendung entwickele, und bag man fomit nicht zum Maler werte, wenn man malen gelernt, fontern wenn man etwas gu Stante ge= bracht babe, tas nich ter Muhe verlobne, gemalt zu werten, und tag ein nur auf Binjel und Palette eingeschulter Runft= ler nichts fei, als ein murgellofer Stod, an ten man grune Blatter gebunten, um ibm ein Grublings = Ausseben zu geben.

So gewann er balt Bieler Achtung und Juneigung, unt manche ter neuen Antommlinge schlossen sich unmittelbar

an ibn als ihren Meister an und er widmete fich ihnen mit3. Beitr. Singebung, Treue und nachbaltiger Freundschaft.

Er begann alsbald feine Bearbeitung bes Mibelungen= liebes, mofür ibm fünf Gaale im Grogeschof bes Reuen Ronigsbaues angewiesen waren, und witmete berfelben ein tiefes, eingebendes Studium; und indem er feine Aufgabe in ihrer Totalität zu erfaffen fuchte, fam er auf eine naturge= mane Gliederung bes Gedichts nach seinen brei Saubtepochen, beschränkte fich aber nicht auf biefes allein, sondern griff qu= rud in bie Sage, aus ber es bervorgegangen, und in bie "Alage", tie ihm gefolgt, und fant in einer Folge von ein= leitenten Gemälten ein Mittel, ben Beschauer in Die Stimmung bes Gebichts und feiner Greigniffe eingu= führen; endlich ließ er fich es nicht entgeben, auch in reich= lich angebrachten Bergierungen ben Charafter einer jeben Abtheilung ftarfer auszuprägen. Go fügten fich seine Conception und die Unweisung auf fünf Räume ungezwungen in cinanber.

Im ersten Saal über dem Eingang sitt der Dichter zwissehen "Märe und Sage", als den beiden Duellen seines Liesdes. Alstann solgen an den Wänden paars oder mehrweis zusammengestellt die Hauptcharaktere des Nibelungenliedes in bezeichnender Stellung und Haltung; über dem Fenster, Hasgen und die Donauniren, womit der Blick auf die verhängsnissvolle Zukunst und den Ausgang des Gedichts gelenkt wird; an der Decke aber sind in vier kleinen Viltchen die Hauptsmomente des ersten und des zweiten Theiles angedeutet: Kriemhiltens und Brunhildens Jank um den Vorrang bei dem Kirchgang und Siegfried's Iod, Kriemhiltens Iod und Eigstried's Iod, Kriemhiltens Iod und Eigstried's Klage. — In dem nun solgenden Festsaal sind oben an der Wand die bedeutendsten Erlebnisse Siegfried's zusammens

3. Beitt gefaßt, tenen sodann an ben großen Wantflächen bie fiegreiche Mudfebr aus tem Sachsenkriege und Brunbiltens Un= funft in Worms fich anschließen, als Die beiten Begebenheiten, burch welche fich Guntber jum Dant gegen Giegfriet verpflichtet fühlte. Darauf tie Bermählung Giegfriet's mit Kriemhilten, von welcher ber Saal ben Ramen bes ,, Saales ber Sodgeit" erhalten, und Die folgenschwere, vertrauliche Mittbeilung an Kriembilden von dem in Gunther's Sochzeits= nacht von Siegfried eroberten Gurtel ter Brunbilbe. - 3m "Zaale Des Berraths" fieht man an ber Dede Kriembilbens abnungevollen Traum; tann ober ben Wanten Onomen mit tem Nibelungen-Schatz und wiederum eine Reibe Bilber aus Siegfried's Leben; tann an ten Wanten ten Bant ter Roniginnen vor ter Münsterthur; tie meuchlerische Ermortung Siegfried's auf ter Jagt im Speffart, burch Bagen; Rriem= bilte wie fie auf tem Gang zur Frühmesse ten vor ihre Thure gelegten Leichnam ibres Gatten fintet, und gulest wie fie über beffen frifc blutenten Bunten Sagen als Morter an= flagt. — Der burd Ariemhiltens Rade berbeigeführte Untergang ter Belten ift ter Inhalt ter Gemälte bes vierten Saales. Un ber Dede nicht man wieder bie prophetischen Meerweiber; zwischen Dede und Wanten einzelne Scenen, durch welche die lette Ratastrophe eingeleitet wird; und an ten Wanten Ariembilt, wie fie Bolfer und Sagen wegen ibres Berrathe an Siegfried gur Rede ftellt; bann ten großen Rampf an ber brennenten Balafttreppe; Bagen, von Dietrich überwunten und endlich Ariembiltens Tot burch bas Schwert Biltebrants, nachtem fie an Gunther unt Sagen ihre Rache gefattigt. - 3m legten Gaal foll Die "Alage" folgen, und targestellt werten, wie man tie Sotten aus tem Saal schafft und betrauert; wie tie Boten mit ten Waffen ter Gefallenen

Davon ziehen, und wie Bischof Pilgrim bie Geschichten sich3. Beitrergablen und Tobtenmessen fingen läßt.\*)

Schnorr hatte sich, wie wir wissen, in den vorhergehensten Jahren, ausschließlich mit Ariosto's "Nasendem Roland" beschäftigt. Kein Wunder, daß der Eindruck dieses Gedichts sich nicht mit Einem Male verwischen ließ, und daß Angelica und Medor, Nodomonte und Marsisa auf die Seldengestalten der Nibelungen einige Nachwirfung äußerten. Nach und nach aber verließ Schnorr diesen Ton der spätern, fast modernen Nomantik, und erreichte im "Saal der Rache," namentlich in dem Gemälde vom Untergang Gunther's, Hagen's und Kriemhildens ganz das erschütternde Pathos des Gedichts.

In der Behandlung von Waffen, Trachten und Architektur behauptete Schnorr seinen Ruf; in der Zeichnung vornehmlich der Körpertheile vermißt man die dem großen Styl
so wohlthuende Lebendigkeit, Teinheit und Schönheit; aber Mienen und Gestalten sind von sprechendem Ausdruck; die Farbe ist wohl etwas trocken und trüb, aber dennoch macht bas Ganze eine große, ergreisende Gesammtwirkung.

Gleichzeitig war Schnorr in Anspruch genommen worsten für die Aussichmückung eines obern Saales (des Services Zimmers des Königs) im Neuen Königsbau, um dafür eine Volge von Compositionen nach den Hymnen des Homer zu zeichnen, deren Ausführung andern Händen anvertraut wurde. An die Decke wurden die Gottheiten einzeln in Mestaillons gemalt, denen die Hymnen gewidmet sind; am Fries und an den Wänden solgten die verschiedenen Muthen der Aphrodite, Demeter, des Apollo und des Hermes; eine

<sup>\*)</sup> Seit Jahren ruht die Arbeit, ohne daß von einer Bollendung in der Zukunft die Rede ist.

3. Beine Arbeit, in welcher sich Schnorr schwerlich ganz heimisch gefühlt.

Aber eine viel beteutentere Störung seiner Thätigkeit in ten Nibelungensälen ersubr er turch einen neuen viel umsfassenden Auftrag des Königs Ludwig. In rastlosem Kunsteiser hatte dieser Fürst unmittelbar nach Beendigung des Königsbaues einen neuen nur für Festlichkeiten bestimmten SchloßeUnbaubegonnen (den,, Saalbau"). Im obern Stockewert desselben sollten in drei Säälen die Geschich ten Carls des Großen, Friedrichs Barbarossa, und Rudolsse von Habburg bildlich dargestellt werden und Schnorr ward berusen, die Cartons zu sämmtlichen Vildern zu zeichenen, die Gemälde aber (soweit er selbst verhindertsein würde) durch seine Schüler ausführen zu lassen; was denn — da die Arbeit sehr rasch gefördert werden mußte — die Folge hatte, daß er von allen nur zwei, obendrein kleinere Vilder selbst gemalt.

Hier kurfte es am Ort sein, einen Umstand zur Sprache zu bringen, ber auf die Entwickelung der Kunst in München vösenbar nachtheilig eingewirft hat. Wie erklärlich und verszeihlich auch bei dem königlichen Schupherrn der Kunst der Löunsch ist, von den von ihm bevorzugten Künstlern so viel Productionen zu haben, als immer möglich, so ist doch bekannt, daß jeder Künstler eine etwas mehr oder minder beschränkte Sphäre hat; serner daß zur ruhigen und vollendeten Durchsbildung Zeit gehört, und daß, wenn diese nicht gewährt wird, der Beistand anderer Künstler angerusen werden muß. Die natürliche Folge davon ist, daß eine Auzahl Künstler in einer bloßen Gebülfse hatigteit ausgehen, und damit die Gelegens heit zu selbstständiger Entwickelung versäumen, um die es doch dem Cinzelnen, der sich der Kunst witmet, allein zu thun

ift. Sichtlich gebt bamit bas individuelle Leben, bas bem3. Beitr. Runftwert wie bem Rünftler allein Werth und Befriedigung bringt, verloren; ftatt eigentbumlicher, grundlich burchtachter. mit ber Liebe bes Grzengers ausgeführter Runftschöpfungen werden Mischlinge bervorgebracht, Die Runftthätigkeit wird zur Kabriftbätigfeit berabgestimmt und eine große Ungabl von Talenten, Die mit ben gestellten Aufgaben in eigener Sant zu tüchtigen Runftlern fich hatten entwickeln konnen, und blone Urbeiter geworden, und waren nach beendiater Urbeit fertig. Es ift leicht einzusehen, bag große Gefammt= werte, namentlich wo ein einheitlicher Gesammteindruck schon durch die Arditektur geboten ift, wie die Bilder der Glup= tothet, ber Ludwigstirche 2c., Die Ribelungen 2c. von Einem Meister berrübren muffen, und bag er fich fremder Gulfe gur Alusführung bedienen muß; aber es follte das Suftem foviel als möglich beschräntt, fratt über Gebühr ausgebehnt werben. So fann es burdaus nicht als ber Runft forberlich angeseben werten, tag im Reuen Königsbau bie Compositionen zu ben homerischen Symnen an Schnorr, zu bem Theofrit an S. Seß, gu Orpheus, Benodus, Bindar, Alefdulus, Cophofles und Ariftopbanes, ja im Saalbau gur gangen Dopffee an Schwanthaler übertragen wurden, Die Ausführung aber in viele fehr verschiedene Sande fam, da jene bie ibrigen nicht frei batten. Selbit Cornelius trat auf überraschende, fast verlegende Weise in Dien Suftem ein, indem er nicht allein die verschiedenen Cartons von Berschiedenen zeichnen ließ, sondern fie auch noch für die Ausführung umtauschte, bag Giner ben Carton bes Undern, nicht ten eigenen, auszuführen befam. Die ausgedehnteste Unwenbung aber erhielt bas Syftem in ten Raiferfäälen bes Saalbaues. Sierwurden nach ben Cartons von Schnorr Die Bilder in Sarg= farben ausgeführt von Sager, Giegmann, Strabuber und Palme.

3. Beitr. Sei es, baß tiese Scheitung von Ernntung und Ausführung ber kunstlerischen Natur Schnorrs nicht entsprochen,
sei es, baß er nur ungern von den Nibelungen nich losriß,
in die er nich mit ganger Seele eingelebt; sei es auch, daß
die weltliche Geschichte nicht bas Telb ift, auf welchem nich
seine Phantafie mit entschiedenem Gluck bewegt: unleugbar
find die Compositionen zu den Raisersäälen, vieler Schön-

Saal Garls d. Gregen.

beiten ungeachtet, unter feinen Werten nicht obenan zu ftellen. 3m Gaale Garle tes Großen und im obern Fries gwölf Bilder mit Begebenbeiten aus feinem Leben; feche große Wand= gemalte enthalten größere Greigniffe: wie er als Anabe in Et. Denys im Beifein feines Baters Pipin von Stephan II. jum fünftigen Ronig ber Franken geweiht wird; wie er mit ter Groberung Pavia's tem Langobardenreiche ein Ente macht, eine austrucksvolle, ichon und tar geordnere Composition; seinen Sieg bei Triglar über tie Sachsen, mobei - nicht gang übereinstimment mit tem Eon ter Weichichts Grablung - Engel Die Flammen ter brennenden Statt von ter Rirde abbalten; feine driftliche Miffion nach Beffeauna ter Cachien; tas Concilium gu Frantfurt, auf welchem er Das Berbalinif ter Munit gur Mirche feststellen ließ; feine Raisertronung in Mom; fotann noch feine Freunde Alleuin. Urno unt Cginbartt, unt feine Bemühungen um Biffenfchaft und Unterricht, um Boeffe, Mufit und bie bilbenten Munite. - 3m Caale Des Barbaroffa fieht man : wie tiefer in Grantfurt zum teutiden Ratier ausgerufen wird, wie er in bas eroberte Mailand einzieht, wie er mit Papft Alexander III. gu Benetig Griete ichlieft, unt wie er ein großes Bollefest gu Maing feiert, bei welchem ter Dichter tes Atbelungenliebes

turch ibn ten Chrentran; empfangt, ein Bild von recht feste

Barba. Tona. Zaal

Stellungen. In Diesem Gagle überhaupt neigt Schnorr ein3. 3em menia nach ber Auffaffungsweise ber spätern Benetianer, Die and freigebig find mit nicht richtig, ober nicht binlänglich motivierten Rebenfiguren. Dieß gilt aber nicht von ber Schlacht von Bennium, einem Bilbe voll Teuer und Leben. auf welchem namentlich Barbaroffa's Gebanke, Gott allein ben Sieg anbeim gu ftellen, auf fübne und glückliche Weise ausgesprochen ift, indem er ben Gelben seinem Geere voran mit offenen Armen in ben Teint fprengen läft. Weniger aludlich bagegen ift bes Raifers Job im Bluffe bei Geleucia, wobei eine Statistenfigur links im Vorgrund bas Augenmerk vornehmlich in Univench nimmt. Noch folgen Die Achte eiflarung Beinrichs tes Yomen, und Die Belebnung Dtto's von Wittelsbach mit Bavern; und einige Allegorien und fleine Begebenbeiten. - Im Gagle bes Rubolf von Sabsburg malte burg Edworr felbst beffen temutbig frommes Benehmen gegen ben Briefter, ten er auf feinem Pfert burch einen Bach reiten ließ; bann wie ibm bie Ermählung zum Raifer berichtet wird; von Untern murten nach seinen Cartons ausgeführt: Die Echlacht gegen Ottofar und bie Ginsegung bes landfriebens; lettere eine febr vorzügliche Composition, über welche auch Cornelius gern mit großem Lobe fprach. Unter einer Giche fist ber Raiser zu Gericht; Die widerspenstigen, rauberischen Mitter werten gefefielt vor- und verurtheilt abgeführt; 2Bitt= wen und Waisen und rubigen Burgern wird Schut und Beinand zugefichert, Die Raubichlöffer werben gerftort.

Rach Beendigung Diefer Arbeiten\*) febrte Schnorr gu ten Nibelungen gurud, aber nur auf furze Beit und bald auch nur noch als Gaft in Munchen. Nachtem Cornelius feine

<sup>1)</sup> Deren viele in großen Blattern als Rupferftich erichienen.

3. Beite Stellung als oberfter Leiter ber Atademie aufgegeben, mar man mobl allgemein berechtigt anzunehmen, bag ibm Schnorr, als ber bedeutentste nach ibm an ber Atademie, ausgezeichnet burd feine umfaffende Bilbung und feinen praltifchen Berftant, durch fein Lebrtalent und feine gemiffenhafte Sin= gebung an junge Leute, Die Alle in ibm ihren gaterlichen Freund und Führer ehrten und liebten, im Umte folgen werte. Ge fam antere. Director murte ter Architett Gariner, womit - bei beffen ausgebebnter Bautbatigteit und weniger umfaffenden allgemeinen Runftbildung - Die Stelle ihre bisberige Bedeutung verlor. Schnorr erbielt einen Muf nach Dresten, mo man fur ibn bie Stelle eines Directors ber We= malte-Galerie und eines Profeffors an ter Atademie zu einer einzigen vereinigt batte, und nabm ihn an. Noch einige Jahre febrte er im Sommer gurud, Die Nibelungen-Saale gu vollenden; wurde aber bald erft burch ein Augerleiden, bann burch ben Thronwechsel in Bavern verhindert, bas Wert gang gu Ende zu führen.

> Bon seiner fünftlerischen Thatigteit in Tresten wird spater die Rede fein.

Sein Ginftuß auf jungere Runftler war febr bedeutent.

Bon tenen, tie fich besonders an ibn als ibren Meifter an= ichloffen, nenne ich: Grang Echubert aus Deffan, geb. bert. 1507, Der in Munden Die munterbare Speisung tes Bolts durch Chriftus als Carton ausführte, 1531 nach Mom ging, bort Jacob und Rabel am Brunnen, und ein großes Bilt : Die Barabel von bem Gaftmabl tes reichen Mannes, entlich noch Die Manna-Speisung ter Joraeliten in ter Wüste malte. Gr ging tann nach Deffau und Berlin, mo er abwechselnt fich

aufhalt und malte u. A. tas Urtbeil Zalomonis für tas Stantebaus feiner Baterftatt. - Buftan Jager aus Leip-

Franz Schu-

gia, geb. 1808, fam um 1830 nach München, und befundete3. Beitr. nich fogleich als ein bedeutentes Salent mit weit fortgeschrit= tener Borbildung. Gines ber erften Gemalte, womit er (auf Der Runftausstellung von 1835) aus feiner beideibenen Stille bervortrat, war tas Gebet Mons mabrent ber Schlacht ber Umalekiter, ein mit aroner Ginnicht in Die Gesetze ber Kunft componiertes, von gefundem Gefühl burchdrungenes und in Farbe und Beidnung meifterhaft ausgeführtes Bild, an weldem noch besonders der Umftand auffiel, daß es völlig un= abbängig von ten Formen, ten Farben und ber Bebantlungs= meife Schnorr's geblieben. Die gleiche Kraft ber Gigenthum= lichkeit bemährte Jäger in einer Folge von Compositionen. Die er zu einer Bilderbibel zeichnete, welche im Cotta'ichen Berlag ericbien. Gie wurde aber auf eine barte Brobe ge= stellt, als er von feinem Meister erkoren murbe, nach beffen Cartons Die Raifergeschichten im Saalbau malen zu belfen und somit auf eine Reihe von Jahren auf jede fünstlerische Selbsthätigfeit zu verzichten. Ohne Frage bat er fich bort als tüchtigen Arbeiter und guten Coloriften ausgebildet; mas dabei inzwischen verloren gegangen, wiffen wir nicht; wohl aber, bag er, als er furg barauf von Leipzig, mo er Director der Kunftschule geworden, nach Weimar berufen wurde, bas "berbergimmer" im großbergoglichen Schloß auszumalen, Diefer Aufgabe auf tas genügenbite entsprach.

Die ihm angewiesenen Räume beschränken sich auf ein  $4\frac{1}{2}$  T. hohes ringsumlausendes Fries, davon jede der vier Seiten in trei Telter getheilt wurde, allerdings eine Spanne gegen das weite Teld des Denkens, Dichtens und Handelns, auf welchem sich Herder bewegte. Dennoch wußte Jäger ein Gesammtbild aufzustellen, in welchem man wenig wesentliche Züge vermissen wird. Dem Mittelbilt jeder Wand gab er

3 Bem einen allegorischen Inhalt und gewann bamit bas Mittel gur Bezeichnung ter verschiedenen Richtungen von Berter's lite= rarifder Thatigfeit nach Griedenlant unt tem Dri= ent, nad Didtkunft und Geschichte, nach Sage und Legende, und nach Theologie und Sumanität. Reben Die griechtiche Uthene und ben ageptischen Barpotrates malte er ten "Edwan tes Paraticies" unt "bomer, ten Gunitling ter Beit." Reben Pocfie und Geschichte malte er zwei Bilter aus tem Git; neben Sage unt Legente "tie Fremtlinge" und tas Bild ter Antacht; neben Theologie und Bu= manitat ten "barmbergigen Samariter" und tie "Transnguration." Der Gintruct, ten tiefe Gemälte maden, ift turdaus etel unt wohltbuent; fie entsprechen gang tem tlaren, milten, allem außerlichen Schein abbotten, in Empfindung und Austruck mabrhaftigen Geifte Berter's. Girofe Gin= fachbeit ter Compositionen zeichnet fie aus, flare und geicbloffene Anordnung, Schönbeit ter Formen, und in ten Bewegungen ein febr gehaltenes Maß. Die Farbung ift licht und leicht und harmonisch, ohne ftart wirfende Garben und Gegenfaße, obne Manier, aber auch ohne tie Absicht ter Nachabmung. Die Motellierung ift gleichfalls nicht auf ten Gffect bes tauschenten Bervortretens berechnet, mehr im Ginne tes Basrelieis, als tes Sodrelieis, wie es für ten Tries fich ichickt. Sollte man aber Die Bilber bezeichnen, benen vor ten antern ter Preis zuzuertennen mare, fo murte ich "Poefie und Geschichte" nennen, und "tas Bild ber Untacht," ten griechtschen driftlichen Maler Copbronios, tem bie beilige Jungfrau erscheint, weil er ibr 3beal vergebens in ber antilen Runft gesucht.

Gine spätere Arbeit Jäger's, "Die Tufmaschung ber Sünderin" war auf der allgemeinen deutschen Kunstausstel-

lung in München 1858. Quas nich mit einem fo oft beban-3. 3citt. belten Gegenstand anfangen länt, um bas Gemuth bennoch zu erareifen, Die Sinne zu feneln, bas bat er in Diefem Bilbe erwiesen. Sier ift Die gange Rraft ber Unmittelbarkeit ver= cinigt mit tem Walten ber ftrengen Runftgefete; große Boll= endung in ber tednischen Behandlung, aber größere bes Gebankens, ber Empfindung, ber Charafterschilderung. Schuldbewußtsein und Reue in ber Magtalena find aufs fprechendste ausgedrückt, wie fie fich rücksichtlos an den Boden geworfen und tes Beilandes Tuße mit ihren Thränen nest; ebenso mahr ist die tiefe Gemuthsbewegung Chrifti geschildert, ber noch schwankt, ob er die Unglückliche aufheben, oder vorher ihren Schmerz ausweinen laffen foll, jedenfalls aber in feinen Mienen und ten fanft nich fentenden Sanden Milte und Troft bereit halt. Richt minter treffend find bie brei Pharifaer gezeichnet, mit benen Chriffus zu Tifch fist. Während ber erste überrascht zu fragen scheint: "Bas will bas Weib bier?" und bes zweiten Erstaunen in Theilnahme übergeben will, entfest fich ber britte bei ber Borftellung, bag Chriftus Gun= den vergeben will.

Gießmann bethätigte fein vorzügliches Salent für bie mann. Ausführung vornehmlich in zwei Bildern des Saalbaues, ber Schlacht bei Jeonium und ber Ginsetzung bes Landfriebeng. Alllein feine Laufbahn mar furz; er ftarb nicht lange nach Beendigung tiefer Arbeiten, nachdem er in trauriges Siechthum verfallen.

Al. Strabuber aus Mondfee im Salgfammergut, huber. geb. 1814, ift ein bochft ausgezeichnetes Zeichnertalent. Die Sicherheit feiner Sant und Die Bestimmtheit seines Strichs erinnern an Die Arbeiten alter Meister; auch in Der Arabeste zeichnet er fich vortheilhaft aus. In ber v. c. Cotta'ichen

3. Beitr. Vilterbibel finten fich viele Compositionen von ibm, bei tenen er aber von einer wohl motivierten Vebentigteit ter Tarstellung allmählich in unruhige, übertriebene Bewegungen und Stellungen verfallen.

Augustin Palme.

Augustin Palme aus Rochlitz in Böhmen, geb. 1809, bat sich ganz ter katholisch-kirchlichen Kunst gewitmet. Gine große Sanstheit tes Gemüths, unbedingte Gläubigkeit und ein frommer Sinn beleben seine Bilter, die meistentheits in Del ausgeführt, ihre Bestimmung über Altaren in Kloster- und Dorstirchen gesunden; namentlich besitzt das Aloster St. Florian in Oberöstreich eine Anzahl Altargemälte von ihm. Gine größere Arbeit hat er in Bierzehnheiligen in Franken ausgeführt, wo er die Wallfahrtstirche ganz in Freses auszgemalt, mit der Legende von der Entstehung der Kirche und religiösen Darstellungen allgemeinen Inhalts. Ueberall bezgegnen wir in seinen Werken einem milden Künstlergeist, ohne Stärke allerdings und Gigenthümlichkeit der Gedanken und Formen, aber voll Gemüth, Schönheit des Austrucks und besonderer Anmuth der Farbe.

Außer tiesen schlossen sich noch besonders an Schnorr an: Streitel aus Murnau, gest. zu Augsburg 1830, und Schneiter. Edul; aus Wien, wo ernoch thätigist; serner Schneiter, ter aus Gotha und G. König aus Roburg. Schneiter, ter mit einer tresslichen Composition aus dem Bauerntrieg, einem Bilde voll Keuer und Phantasie, seine Laufbahn in München begann, wandte sich später — nicht zu seinem Borstheil — nach Antwerpen, um die belgische Malweise sich ans zueignen, und tehrte bann nach seiner Baterstadt zurück.

Guffar Kenig.

G. König, geb. 1807, fant nach turzem Zuchen tas Gebiet, auf tem er nicht nur viel, sondern mehr als jeder Untere, wonicht Alles zu sagen bat: er hat Yuther's Leben

in Bildern\* berausgegeben. Man fann obne lebertreibung3. Beur. jagen, daß etwas Aebuliches nicht eriftiert. Rönig bat nicht nur die Sauptpunkte aus bem leben des großen Reformators mit richtigem Blick berausgefunden, jo daß es fich mit Noth= wendigfeit vor unfern Augen entwickelt und vollendet, fondern er bat nich auch in ben Charafter Luther's, in feine Seele, feine Dentweise, ebenjo in seine Buftande und Erfahrungen, aber auch in die gange Zeit der Reformation fo eingelebt, daß wir wirklich in fie und zu ihm uns versett finden, wir mogen nun den Anaben Martin beiter in Die Schule geben, im Alo= fter um feine Seligfeit ringen, einen erften Lichtstrahl aus ber Bibel, einen Troft auf bem Kranfenbett burch feinen alten Beichtvater empfangen seben; wir mögen ihn nach Rom, nach Wittenberg, nach Worms, nach ber Wartburg begleiten, ober an seinem Rampf wider Gat und Tegel, oder wider die auf= rübrerischen Bauern Theil nehmen. Auf Der Rangel, vor dem Altar, in der Rinderschule, vor Studenten und vor Doc= toren, neben Fürsten und Großen, am Kranfenlager bes Freun= res, in ber Werkstatt bes Künftlers, als Wahrer wider Gewalttbat, als Tröfter ber Sterbenden, im heitern, glücklichen Familienfreise, neben ber Leiche ber geliebten Tochter und bei feinem eigenen Scheiden aus bem Leben - überall find wir gang bei ibm in tiesen Bilbern. Und boch ist es nicht etwa Die materielle Wahrheit der Erscheinungen (Die allerdings nir= gende verlett ift, sondern ber geistige Gebalt bes Lebens, Die innere, aus allen Bugen und Aleugerungen sprechende Wahrheit, burch welche bieje Zeichnungen ihre anregente,

<sup>\*)</sup> Dr. Martin Luther, der beutsche Resermater, in bildlichen Darsiellungen von G. König, in geschichtlichen Umrissen von S. Gelzer. Hamburg, Rub. Besser. 1847.

Bautrührente und erfreuente Wirtung auf tas Gemürb und bie Sinne hervorbringen.

Rach Beentigung Diefer Arbeit machte Konig Mantverzierungen zu Lutber's geistlichen Gefängen, und tamit ten Uebergang zu religiofen Darftellungen, tenen er fich fotann ausschließlich, und gwar in einer burchaus eigentbumlichen Midrung widmete. Durch bas Studium ber Schriften Luther's batte fid eine ftrenggläubige, theologische Unichauungsweise in ibm gebildet, Die bei ibm, vornehmlich burch bie Berbin= bung von alt= und neutestamentlichen Stellen Die Gestalt einer hermeneutischen Dichtung annahm. Er machte Zeichnungen zu ten Pfalmen Davits und ichilderte in einer Bilderfolge tas leben tiefes toniglichen Gangers und Propheten. Die Bilberfolge aus tem Leben Davit's führte Ronig im Auftrag tes Königs von Preußen, Die Pfalmen fur eine eble Runftfreundin in Munden aus. Der Stoff gu beiten Aufgaben fann als beinabe unberührt gelten; Ronig bat es durch die Auffaffung verstanden, ibn möglichst ergiebig zu machen.

Als König tieß Wert begann, sprach einer unserer berühmten Geschichtschreiber gegen ihn tie Erwartung aus: "er
werte seine Darstellungen toch recht genau historisch machen;"
worauf ihm König erwiterte: "Freilich! und zwar ganz nach
ter Bibel; wie ich bei Bildern aus tem trojanischen Kriege
mich ganz nach Somer richten würde." Das war sreilich
nicht was ter Sistoriter wollte. Das Sistorische aber in ter
Kunst ist ein Unteres, als tas Sistorische tes Sistoriters.
Die "historische Kunst" hat es nicht mit dem Gegenpand zu
thun, wie er in Wirtlichteit gewesen, sondern mit seiner Gestaltung im Bewustziein ter Menschen und Zeiten; denn nur
bierin ist, im Gegensaß gegen die momentane Gricheinung,

tie allgemeine, bleibente t. h. geschichtliche Bedeutung? 3.411. desselben niedergelegt. Möglich z. B. daß Rembrandt sein neugebornes Christuskind mitsammt der armen Zimmermanns= Berlobten und dem Eselsstall, recht im Sinne des Histos rikers dargestellt; historisch aber wäre doch sein Bild nur, wenn er uns in dem Kinde das Fleisch gewordene Wort, über ihm Freude und Jubel in der Höhe, und neben ihm Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen gezeigt hätte. So sehen Uchillens und Gelena des Historisers gewiß anders aus, als die historische Kunst sie gebildet; und so wird es auch dem König David König's ergehen!

Das Geschlechtsregister Chrifti, wie es uns burch ben Evangelisten Matthäus im ersten Capitel überliefert worden, leitet burch 3 ofeph, "ben Mann Maria", bis zu David binauf, fo tag Chriftus (im erften Bers) "ein Cohn Da= vid's" genannt werden fonnte. Bielfältig wiederholt nich Diese Bezeichnung im Reuen Teftament, und Chriftus felbst macht bei bedeutungsvollen Unläffen Gebrauch Davon. Die Bezug= nahmen tes Neuen Teftaments auf bas Alte wurden für bie alte Theologie Die gang natürliche Beranlaffung, im Allten Testament Borausbeziehungen auf bas Reue zu erkennen, und Durch Die enge Verbindung von beiden ein festes Suftem von Prophezeibungen und Erfüllungen zu gründen, in welchem Die Dogmatit eine ibrer Sauptstüßen bat. Auf Dichterische und fünftlerische Darftellung übt Diefes Spftem mit feiner un= erschöpflichen Symbolit eine immer neubelebende Rraft, bei welcher es vornehmlich auf einen in großen Bugen fich hal= tenden Gebrauch ankommt, ba eine bis in Aleinigkeiten burch= geführte Bildersprache ermüdet, und als geschmackswidrig verlett.

Ronig hat seinen Standpunkt inmitten Diefer Symbolik

\* Bon gewählt; er balt fich an tie großen und beteutsamen Momente ter Geschichte, wie sie tas Alte Testament erzählt und wie sie in später Zeit in mehr oder minder klaren Anklängen wieder ins Bewußtsein treten; und wenn er ter Phantasie erlaubt, auch in kleinen Anspielungen sich zu ergeben, so weiß er für tiese ein so passendes Plätzchen zu finden, und trängt sich damit so wenig vor, taß man sie in der leichten Schmuck-Umgebung erst suchen muß, wenn man ihrer Mitwirkung inne werden will.

Gurtie Bilderfolge aus Davit's Leben bat Ro= nig gwölf Blatter bestimmt. Die außere Unordnung theilt jetes Platt in ein vierectes Sauptbild, ein Salbrund bild bar= über und in zwei Zwickelbilder neben Diesem zur Ausgleichung Des Bierecks. Der Blatter- und Ornament-Mabmen gestaltet nich immer neu nach tem Inhalt tes Biltes, ta ein jedes eine in fic abgeschloffene Periote aus Davit's Leben enthält. Das erfte Bild idvildert Die Zeit ber Salbung Davit's. Oben: Samuel in tiefer Erauer über Saul, ter von Gott verworfen worden; Jeborab über ibm, mit ber Aufforderung feiner Trauer ju entjägen und ten Gobn Giai's jum Konige zu falben. 3m Zwidelbildelints : Zaul von feinem bofen Geifte beunrubiat ; rechts Tavit, tem ein Engel bas Gaitenspiel lebrt. 3m Bauptbile: Die Galbung Des Birtenfohnes Tavit, tem -in Univielung auf ben "guten Birten" tes Reuen Teftamentes feine Geerte folgt, und über ben ter greife Bater feguent Die Band ausstredt. - Das gweite Blatt entbalt David's Gieg uber Goliath. Das Bilt com guten Birten wird festgebalten: nahrent bie andern Girton aus Gurcht vor ber Edvaar berannabenter Beinte tie Bludt ergreifen, wentet nich Davit an Zaul mit ter Bitte, tie Beraussorterung tes Riegenphilifters annehmen und ben Rampf mit ibm besteben gu bur-

fen. Rechte: Rampf mit Goliath; linte: Rampf mit bem3. Beite. finftern Beifte Caul's, bort mit Bulfe ber Schleuber, bier ber Barfe. Auf tem Sauptbild David als Sieger Goliath's, beffen abgeschlagenes Saupt er emporhebt. Im hintergrunde rechts Tlucht ber Philister, links Dankgebet ber Jeraeliten. - Die beiden nadiffolgenden Blatter enthalten Die Leitens= geschichte Davit's in feinem Berbaltniß gu Gaul. Auf tem Sauptbild bes britten Blattes: David's Seimfebr nach ber Besiegung Goliath's. Bei bem Lobacfang ter Frauen, Die ten Gieger gum Schloffe geleiten, erwacht burch Abner aufgestadielt ber Argwohn Caul's, ber ihn von feinen Rindern und seinen Teltheren umgeben, auf tem Throne figent, er= wartet. Im Vordergrunde, und getrennt von der ebenac= nannten Gruppe, steben David und Jonathan und tauschen zum Zeichen ber Freundschaft ihre Waffen gegen einander aus. Michal, Des Ronigs Tochter, fteht binter bem vater= liden Ibron und läßt ihre Blide mit Wohlgefallen auf tem Bettenjungling von niederer Gerfunft ruben; und fo feben wir ibn nach feiner erften Großtbat im Saufe tes Ronigs zugleich von haß und Turcht gemieden und von Freundschaft und Liebe angezogen. Darüber: Caul's tottlicher Sag witer David, ter arglos vor ihm auf ter Barfe fpielt und von tem in voller Wuth nach ihm geschleuderten Speer durchbohrt worden mare, hatte nicht ein Engel bas tootliche Geschoff ab= gelenkt. Links: Michal hilft Tavid zur Tlucht; rechts 30= nathan nimmt Abidbiet von ibm. - Auf bem vierten Blatt (oben) ift Davit bei Abimelech, tem Priefter, von welchem er gur Stillung feines hungers bie Schaubrote aus ber Stiftebutte, und zu feiner Sicherheit, Goliath's bafelbft aufbemabr= tes Schwert erhalt. Im Sauptbild wird David im Buftand ter Raferei vor ten Philisterfürsten Adis geführt: im Wegen=

und Meinmuth mit Tollbeit bestraft wurde. In den Zwickelbildern aber die Thaten des Etelmuthes des Berfolgten, intem er einmal von Saul den Zipfel des Gewandes, ein
andermal Speer und Becker Saul's nimmt, statt des in seine Gewalt gegebenen Lebens.

Das Bisherige wirt genügen, tie Auffaffungsweise Mönigs zu tennzeichnen unt deren Werth anschaulich zu machen.
Ich will deshalb nur des letten Blattes noch gedenken, wo Tavid auf dem Krankenlager durch Bathseba erfährt, wie sein Sohn Atonia als Empörer sich zum König machen und Satomo verdrängen will; zugleich aber auch den Jubel vernimmt,
mut welchem Salomo vom Bolk als Nachsolger David's begrüßt wird. Darüber der Jot David's und die Bisson von
dem "Saus", das ihm der Gerr errichtet (wie er stets dem
Gerren ein Saus erbauen wollte) in Christus.

Das reiche und wunderbare Leben Davit's, der aus der Sütte des Hirten zum Thron aufgestiegen, der sehn als Anabe sein Bolf von einem übermächtigen Teinte beireit, und tafür bis in den Himmel erboben, zugleich aber auch von dem, den er errettet, bis in den Tod gehaßt und versolgt wurde; diese Sturmbewegung zwischen Liebe, Freundschaft und Verholdbast, in Verbindung mit ununterbrochenen triegerischen Kämpsen und steigendem Siegesruhm und seinem ebenso starten als tlaren monotheistischen Bewustssein, mußten voetischen Unsregungen — wenn er deren überhaupt sabig war — eie böchste Krast verleiben und dieberischer Begeisterung den Gehalt und die Trache prophetischer Weltanschauung geben. Tavit aber war ein bochbegabter Sanger, zugleich des Saitenspiels in bobem Grate kundig, so daß in seinen bertuben Graufen sein uneres und sein außeres Leben in doppelter Weise sich

svilen Seele hineingedacht, am ersten in der Stimmung sein mußte, den plastischen Gebalt jener Grzüsse wiederzugeben, und gleichsam mit den Bildern des Seelenlebens David's sein äußeres zu begleiten und zu durchziehen. Gewiß ist es diese ganz naturgemäße Verbindung der Geschickte David's mit seis nen Psalmen, was den Darstellungen König's das Gepräge der Einbeit und Ursprünglichseit, des durch und durch sebenstigen Zusammenhanges und damit einen Verth gibt, welchen sie nur mit einigen der vorzüglichsten Leistungen unserer vaters ländischen Kunst der Geaenwart gemein baben.

In ten Pfalmen folat Konia durchaus ter ftrena= theologischen Auffassung und Auslegung, so taf tie prophetifche Sinweisung auf Chriftus und Die Rirche fast überall Das belebente Motiv biltet.\*) Den erften Bialm ber von ter Glückseligkeit ber Frommen und ber Bestrafung ber Gott= lojen bantelt, benutt König als Ginleitung zur gangen Folge. Sat er bei ten Bilbern aus tem Leben Davit's eine gemein= jame architektonische Unordnung festgebalten, jo wählt er tafür bei jedem Pfalm eine besondere und läßt fich von tem leitenten Getanken beffelben Formen und Mittel an bie Sand geben, jedenfalls aber benutt er fie, feinen Darftellungen gleich für ten ersten Gindruck ein charafteristisches Gepräge zu geben. Um auf bas Merkmal hinzudeuten, bas Fromme und Gottlose scheitet, werden die Gesetkafeln Mofis von zwei in der Bobe ichwebenden Engeln gebalten. Unter ihnen figen, mit dem Rücken gegen einander gekehrt, zwei andere auf einem Mundbogen, innerhalb welchem eine gefronte Barfe auf reichen Ornamenten ftebt, ber Gine links mit bem Palmgweig bes

<sup>\*)</sup> In Kupferfich erschienen fint bei R. Beffer in Getba: Der 1. 2. S. 22 Pfalm, geft, von Thater und von Marz.

3. Jem Friedens, ter Andere rechts mit der Waage der Gerechtigkeit; jener gegen den lobfingenden David, dieser gegen zu Boden geschlagene Sünder gerichtet. Dort breitet neben einer reinen Opferstamme ein hoher Palmbaum seine Blätterkrone aus, bier wird ein wilder Baum, an dessen Wurzel der Wurm nagt, vom Sturm entblättert und gefnickt.

Der zweite, in ter Zuversicht auf Gottes Beistant gesichriebene Psalm ist auf die Zutunft des Reiches Christi und seines ewigen Königs gedeutet worden. In der Mitte des Bildes sist David in einer nach hinten geschlossenen Galle und wielt die Garse. Der Boden unter seinen Küßen wird von einer Console gehalten, die in Blumenranken ausgeht. Sinter dieser liegen, theils geschselt, theils erschlagen, die getrönten Keinde David's. Ueber ihm aber erscheint der beilige Kreis lobsingender und dantopsernder Könige, die emporsblicken zu dem, welcher über der Dornenkrone im Giebel des Gauses und über den daraus aussprossenden Lilien als der vom Lode Auserstandene in der Glorie von Engeln die Siesgessahne hält.

Der achte Bialm ist ein Loblied auf die Schöpfung. König legt es dem ersten Menschenpaare im Paradicse in den Munt, das er anbetend in der Sternennacht darstellt. Die das Bild einrahmenden Arabesten nehmen einzelne Gedansten des Pialms auf, namentlich die Berrschaft der Menschen über die Thierwelt, ausgetrückt durch Kinder, welche Delsphine zügeln, und Kömen und Tiger, denen Sausthiere zusgethan sind, oder denen die Begel des Simmels unterthan sind.

Das Gefühl ter Gotmertaffenheit und tie Sebnsucht nam Berjöhnung und Gelösung sprechen vornehmlich aus tem zwei und zwauzigsten Pfalm. Go wird tas Bilt tazu von selbst zum Leitensbilt mit tem Trost in der Ferne. Um

Boten mit tem Angesicht, mit ten Santen ringent, liegt' Bem. ter König, wie er in Die Schmerzensworte ausbricht: "Mein Gott! Des Lages rufe ich, fo antworteft bu nicht, und bes Nachts ichweige ich auch nicht!" in Worte, welche nach mehr als taufend Jahren burch ben, ber fich ben "Cobn David's" nennen tieft, von ter Stelle bes bitterften Jotes aus imenn auch nicht buchftablich) wiederholt wurden. Siermit waren für König Die Grundlinien seiner Composition gezogen. Der Mabmen, welcher bas Bilt bes flagenden Rönigs einschließt, wird von den Aesten eines Baumes gebildet, ten Basifitoren und Rojen umwinden, und ber burch ten Cherub mit bem Flammenschwert am Buge feines Stammes als ten "Baum ber Erkenntnig" fich erweist, und ber in seinem Gipfel gum "Baum tes Lebens", nehmlich zum Kreuze wirt, an welchem Chriftus ten Berfohnungstod ftirbt. Diefes Bild auf nacht= lichem, fternenbedeckten Grunde, bat Die Form und Ginfafjung eines gotbijden Rirdenfenfters mit verichlungenen Spigund Rundbogen und iconen Blattornamenten. Unter tem Bilde fiebt man tie Burgeln bes Erkenntnigbaumes fich verzweigen, einerseits nach ber Stelle, mo bie erften Aeltern aus tem Baraties vertrieben werten; an ter antern Seite zu der erften Untbat, bem Brudermorde Rain's. Rlagente Engel feben zu beiten Seiten aus Blumenkelchen, teren Ranfen bas gange Bild burchziehen.

Was beim Unblick tieser Zeichnungen uns mit Entsichietenheit entgegen tritt, ift die Begeisterung, mit welcher sie geschässen worden. Innige Liebe zur Kunst, volle Sinsgebung an ten Gegenstand sprechen aus jeder Linie, jedem Strich, aus der treuen Sorgfalt der Aussührung, für welche es teine Haurts und feine Nebenstellen, sondern nur das Werfgibt. Diese Liebe spricht sich vornehmlich in dem Bestreben

3. 3eitr aus, ben erwählten Gegenstant so sestlich und seierlich zu schmücken, als er es vertragen kann und als die Kräfte es versmögen; und diese Kräfte, Phantasse und Geschmack für das Ornament, sind grade bei König von besonderer Stärke und Bedeutung. Und so machen die Blätter alle schon durch die architektonische Anordnung und Berzierung einen bochst erstreulichen Gindruck. Gine wirkliche, warme Begeisterung aber athmet aus den Compositionen selbst, aus der visionären Aussassung, aus der lebendigen Darstellung und der Wahl der austruckvollsten Motive. Grade aber diese höhere Stimmung, diese starte Ausregung der Phantasse mag Schuld sein, das der Künstler manche — so zu sagen grammaticalische — Berstöße seiner Hand nicht mertt, und jezuweilen mit Formen und Proportionen der Natur in Widerspruch tritt.

Seinr.

## Beinrich Seg

war fast gleichzeitig mit Schnorr an tie Münchner Atabemie berusen worten. Geb. zu Düsseldorf 1798, war er mit seinem Bater, tem Aupserstecher G. G. Gbr. Heß, nach München gerogen unt batte an ter Atatemie unter Peter v. Langer tie ersten Stutien gemacht, wurde aber — als überwiesener Anbanger ter neuen Aunstrichtung — genöthigt, sie zu verslassen. Das Biltchen, tas ibm tie Berweisung zugeregen, stellte Glaube, Liebe unt Hoffnung tar tjest in ter Gaslerie Leuchtenberg in Betersburg, unt sie baben ibn setensfalls aus einen richtigern Weg geleitet, als ter war, ter ihm versperrt wurde. Seinen Künstlerberuf und seine Selbststänztigteit bewährte er alsbalt mit einer Grablegung in gin lebensaroken Figuren (sest in ter Theatinerlirche zu Munchen), die ganz im Geist ter alten italienischen Kunst getacht und auszgesübrt und toch nichts weniger als eine Nachabmung ist.

1821, nach Vollendung einiger tleinen Arbeiten, ging Seg. 300000.
nach Rom und malte dort für König Marimilian I. Apoll und die Musen auf dem Parnaß (j. bei Prinz Carl von Bavern), ein Bild, dessen Gegenstand offenbar seiner Natur fern liegt, und wobei er namentlich den unmothologischen Griff machte, einen entzückten Gott darzustellen.

Mach München im 3. 1827 als Professor an ter Runft= Atademie gurudackebrt, trat er in eine neue, ibm burchaus angemeffene Thatigfeit ein. Ge murbe ibm ber Auftrag ertheilt, tie neuerbaute Allerbeiligen=Gofcapelle in un Fregeo auszumalen. Der bodmittelalterliche Styl tes Ge- Pelle. Lautes, Die streng-katholische Sinnegart bes Runftlers und Die ibm angeborne Geschmackerichtung auf möglichst einfache, ftplifferte Formen, bezeichneten ten Weg, auf welchem er in möglichft altertbumlicher Weise feine Aufgabe zu losen hatte. Er gab in vielen Biltern in ten Ruppeln und an ten Banten eine Ueberficht ter Sauptpunfte und fircblichen Begiebun= gen tes Alten und Meuen Buntes, in ter erften Ruppel 3e= borab, umgeben von Seraphim und ben seche Schöpfunge= tagen, nebit Guntenfall und Berluft bes Paradiefes; bann Die Geschichte Roab's; an den Wanten Die Geschichten Abra= bam's, Gaat's, Jacob's und Mons, und an Bogen und Pen= tantifs Patriarden und Propheten, mithin bas Alte Tefta= ment. Auf dem Bogen gwischen ber ersten und zweiten Rupvel, alfo tem Uebergang jum Neuen Testament, malte er Die Bertundigung Maria, ten Borlaufer Johannes und Die Gie= burt Chrifti. Die zweite Ruppel wird von Chriftus und ben Aposteln eingenommen, an welche Die Evangelisten sich rei= ben. In ten Seitenabtbeilungen fieht man außer ber Geg= nung ter Rinter nur Bilter aus ter Baffionsgeschichte; in tem Chor find tie Gaben und Wirtungen tes beiligen Gei-

SY

3. Beiniftes (in allegorischen Figuren und in Bildern der Sacramente) targestellt, tagu bie Mirdenväter. Die Altarnische entlich ift mit einzelnen Gestalten geschmudt, Die in ihrer Berbindung unter fich und in Beziehung zum Drie, mo fie fieben, Die triumpbierente Rirche vorstellen: Maria mit Betrus, Panius, Mojes und Glias; tarüber tie beilige Drei= einigkeit : am Orgelder aber tie Berbindung ter Mirche mit ten ichonen Runften, in allegerischen und geschichtlichen Giestalten.\*) Teierliche Burte, wie fie ten tirdlichen Mitus auszeichnet, ift bas Sauptmertmal tiefer Bilber, Die bamit im Gegenfaß gegen Die aufgewendere Pracht ter Arditeftur, auf überraidente Weise eine beilige Stimmung verbreiten. Beg bat große, breite Steal-Formen, obne beionters indivis duelle Buge, in ten Röpfen, den Rörpern und den Gemantern, und fieigert fich zuweilen (wie bei ter Matonna in ter Alltarnischer zu bober Schönbeit. Er ift nicht febr phantaffe= reich, auch liebt er nicht febr lebendige ober gar leitenschaftliche Darftellung; bafür burdbringt ein tiefer Gruft feine Gestalten, und oft gelingt ibm ter Austruck reiner Innigfeit, wie bei ten Rintern neben tem Beilant, oder ber Magtalena por ibm nach ber Auferstebung. Seine Runft ift nicht, wie man gejagt bat, eine Reproduction tes altitalienischen ober gar bes begantinischen Stols; allein fie fteht - bei übrigens unvertennbarer Gigentbumlichteit - auch nicht auf ber Stufe fortidreitenter Entwickelung. Gie febließt fich eng unt fest an die Unichauungen der Kirche und überschreitet nicht leicht Die Stimmung und ten Charafter ber ritualen, gottesbienft= lichen Sandlungen. Das rubige, correcte Wefen berfelben

<sup>3.</sup> G. Schreiner.

spricht fich auch ganz entschieden in seiner Behandlung ber ! Beur. Freskomalerei aus, in einer gleichmäßigen und vollendeten Ausführung.

Nach Beendigung tiefer Arbeit ward ibm vom Ronia Ludwig der Auftrag, Die neuerbaute Bafilica des S. Bo = Bafilica nifacius in Munden in Fresco auszumalen. Das Leben Bonifa-Diefes Apostels ber Deutschen gab ben Stoff ber fur bie Saunt= bilder des Lanaschisses, während in fleineren Räumen bar= über Die Geschichte ber Berbreitung Des Chriftenthums in Deutschland durch andere Sendboten bes Evangeliums in entiprechenten Biltern geschildert wurde. In ben größeren Darftellungen folgt man bem Leben bes Bonifacius von fei= ner Anabengeit und bem Gintritt in bas Benedictinerftift Ruscella in der englischen Grafichaft Southbampton, seinem erften Ausflug nach Rom, um fich am Grabe bes S. Betrus jum Apostel der Deutschen weihen zu lassen und dem ersten Rreuzzug zu ten Friesen, zu seiner Bischosweihe, tem Fällen der dem Thor geheiligten Giche, ber Grundung ter Bisthumer Freifing, Regensburg, Paffau und Salzburg, ber Gin= weihung bes Stiftes zu Gulba, ber Salbung Bipin's von Beriftal zum Granfentonig, zu seinem zweiten Rreuzzug in's Friesenland, wo er mit ben Seinen ten Martyrertod fant, und endlich zu feinem Begrabnif in ter Stiftefirche zu Gulta. In kleineren Grau in Grau gemalten Zwischenbildern flocht Beg weniger bedeutsame Momente aus ber Lebensgeschichte bes Bonifacius ein, wodurch ber etwa unterbrochene Zusammen= bang in ter Zeitfolge bergestellt wurde. Die Bilber barüber, zwischen ten Genstern ber Mittelschiffmand, sechsundbreißig an ter Babl, find aus ter teutschen Rirchengeschichte genom= men und umfaffen ben Zeitraum vom Martvrium bes Bifchofs St. Marimilian zu Lorch im 3. 284 bis zur Raiserfrönung

3 3am Carls bes Großen im 3. 800. Größtentbeils Seenen ber Belebrung und Befehrung, haben fie bas Gepräge einfacher geschichtlicher Wahrbeit, bas leiter nicht jo ftreng gewahrt ift, baß es nicht bie und ba in ben legendenton mit febreim= menten Mübliteinen, mit vom Unbauchen eines Beiligen gerplatenten Bierfäffern u. bal. überging. Bei Diefen Gemäl= ten murte defi von 3. Schrautolph, G. Rod, 3. B. Müller u. A. unterftutt. Der Eribunenbogen bagegen mit ben vier Evangeliften und Die Chornische mit Chriftus in ber Glorie nebst Maria und Johannes, tarunter die ersten Beili= gen und Martyrer in Bavern, find ausschlieflich von bef ge= malt. Auch bas nördliche Seitenaltarbild, Die Matonna auf tem Ibron mit ten Schuppatronen ter königlichen Familie ift von ibm, mabrent bas füdliche mit ber Steinigung bes Stephanus von Müller berrührt. Im Refectorium tes an= stoßenden Benedictinerflosters ift fodann bas Abendmahl Christi, auch von Seg gemalt.

Gs trängt sich bier von selbst tie Frage auf, wie sich wohl diese Fresten zu tenen ter Allerheiligen-Hoscapelle versbalten? In technischer Beziehung sint die Fortschritte unverstennbar, die nothwendig mit den gemachten Grsahrungen kommen mußten. Den eigentlichen tünstlerischen Charatter, die Conception, Darstellung und den Styl betressent, durste man bei einem so einsüchtvollen und denkenden Künstler als Heßt, gegenüber einer ganz neuen Aufgabe auf das Ginsschlagen neuer Wege rechnen. Auch erkennt man deutlich das Bestreben, aus dem biblischskirchlichen son mehr in den romantischskirchlichen überzugehen. Gs bat aber die Kunstweise von Heß ein so bestimmtes, eigentlich von Ansang an fertiges Gepräge, daß der veränderte Stoss nur wenig Bersanterung bringt. Bor Allem ist es die ihm eigene leidensanterung bringt.

ichaftlofe Gemutborube, Die fast allen feinen Darstellungens. 3em. ben Stempel ber Milte auftruckt, ber jebe Aufregung fern talt und die Begebenbeiten vielmehr lyrifd, als bramatifch por Die Augen stellt. Daß er auf Diesem Wege boch gum Bergen bes Beschauers bringen fann, bat er in bem Abschied Des Bonifacius von feinem Rlofter gezeigt, einem Bilbe, Das ebenjo burch Innigfeit ber Empfindung, als burch Ginfach= beit der Darstellung erfreut. Rur bei der Ermorbung bes Beiligen überschreitet er Die gewohnten Grenzen und führt Die Seene mit tramatischer Lebendigfeit vor. Wo er aber in den Breis traditioneller Unschauungen eintritt, am Tribunen= bogen und in der Chornische, da läßt er die alte liturgische Strenge walten, und zwar gebundener noch, als in ter Sof= capelle. Es ift feinem Zweifel unterworfen, daß man die Geschichte ber Verbreitung des Christenthumes in Deursch= land anders, freier, lebendiger behandeln fann, als Seg ge= than; allein wer ihm feine Auffaffung zum Borwurf macht, überfiebt, tag er, ein Ratholik, für eine katholische Rirche ge= arbeitet, und daß hier ein Uebergang von ber umvahren und untireblichen Runft bes vorigen Jahrhunderts, ober ben nach= folgenden geistlosen akademischen Ausarbeitungen, zu ernstem, gehaltreichem und würdigem Tempelichmuck in ben meisten Fällen leichter und ficherer burch Mäßigung, als burch füh= nes Vorschreiten gewonnen werde.

Rach dem Schluß dieser Arbeiten vom König Ludwig zu neuen umfassenden Frescomalereien aufgesordert, lehnte er den Ruf ab, um sich der Delmalerei wieder zuwenden zu kön= nen. So entstand unter seinen Händen das große, in der Reuen Pinakothek aufgestellte Exinnexungsbild an diestie ber unter K. Ludwig in München aufgesührten katholischen Kir-Kirchen. chen, wobei die Maria-Hilf-Kirche in der Au durch die Ma-

a Beur bonna auf bem Throne vertreten ift, Die Allerbeitigen-Bofenpelle durch ten B. Stepbanus, Die Bafilica burch ten B. Bonifacius und bie Ludwigstirde burch ben B. Ludwig. Den Ebren umgeben Ambroffus, Augustinus, Gregorius und Dieronymus, als Die Reprajentanten ter Rirde überhaupt.

Dek zeichner fich burch umfaffente Bilbung und eine tiefe und flare Ginficht in bas Wefen ber bilbenten Runfte aus; Gigenichaften, welche in Berbindung mit großer Guma= nitat, por allem aber mit unwandelbarer Uchtung vor der Beiligkeit ter Munit und entidiebener Reindichaft gegen alle niederen und unwürdigen Bestrebungen in terselben, ibn befonders zum Behrer und Gubrer junger Salente befabigten. Gr verwaltete nach Gartner's Tote eine Beit lang tie Matemie in Munden, bis tie erledigie Entle durch 28. Raulbach erfest und ben als Director ber "Bereinigten Sammlungen" in Rubestand verfett wurde.

Gein erfter und vorzüglichfter Schüler ift Johannes Schrautolyb, ein Runftler von großem Salent, geb. 1808 ju Dberfitorf im Allgan. Bon Saus aus Lifcbler, tam er 1525 nach Munchen, und von Prof. Echlotthauer, ter feiner querit fich annahm, gu B. Ben, ter balt Gelegenheit fant, Die ausgezeichneten Gaben bes jungen Runftlers zu entwideln und zu boben Zielen zu führen. Bei ter Ausführung ter Aresten in ter Allerbeitigen = Sofeapelle nabm er ibn gum Gebülfen, unt gwar terart, tag er ibn febr balt nach eigenen Compositionen arbeiten ließ. Bu ten erften feiner tas selbst gemissermaßen selbstiftantig bergestellten Werte gebort tan Bilt von ben verichmachtenten und burch Mofis delienauell erauidten Joracliten in ter Quifte; zu ben ipateren, nicht minter werthvollen tie "Gaben tes beiligen Geiftes", tie in zwei Gruppen schwebenter weiblicher Gestalten über Beitr. ten Triumpbbogen ber Abus gemalt find.

Bon ter Allerbeiligen-Sofcapelle ging Schrautolph mit seinem Meister und Freund in Die Basilica Des S. Bonifacius und leiftete ibm bort ben nachdrücklichften Beiftand. Bon feiner Erfindung und Sant find folgende Gemalte: wie Bonifacius ten Friesen bas Evangelium predigt; wie er von Papit Gregor in Rom zum Bijdof geweiht wird; wie er tie beilige Gide tes Thor umbaut; wie er Pipin von Beriftat zum Könige ber Franken falbt; und fein Begräbniß in ber Stiftsfirde zu Tulta. Schrautolph bemährte in Diesen Bildern vollkommene Meisterschaft und stellenweis, wie z. B. in den Röpfen der Bischofweihe, oder bei dem Bilde des Bearab= niffes, eine bis babin in München noch nicht erreichte Sobe technischer Vollendung, in Verbindung mit edler Charafteri= ftit und feingefühlter Zeichnung. Ge war barum natürlich, daß Beg, nachdem er es abgelehnt, ben Dom in Speier Dom ju auszumalen, für biefe Arbeit seinen zum anerkannten Meister burchgebildeten, geliebten und ausgezeichneten Schüler in Vorschlag brachte. So ward ihm im 3. 1844 ber ehren= volle und großartige Auftrag zu Theil, ten altehrwürdigen Raiserdom in Fresco auszumalen. hier galt es außer tem Chor und der Chornische, die hobe Ruppel der Rreuzung mit dem nördlichen und südlichen Kreuzschiff und tie Wände tes Mittelichiffs auszumalen. Außer ber allgemeinen Beteutung ber Rirche waren maßgebend für Dieje Gemälte: Die Beziehun= gen tes Doms als einer Marienfirde zur beil. Jungfrau, zu ten beiden Martyrern Stepbanus, tem älteren, als dem Ba= tron ber früheren, von König Dagobert an berfelben Stelle erbauten Rirche; tem jungeren, tem Papit Stepban, beffen Saupt Raiser Seinrich V. aus Stalien mitgebracht und bem

3. Bein. Dom verebrt batte; ferner zu bem B. Bernhart, welcher bier ben Kaiser Konrad III. zu einem Kreugug bestimmt batte. Die Felder gwijden ten Gewölbtragern unter ten Fenftern Des Mittelschiffs enthalten in 24 Biltern Die Geschichte ber beil. Jungfrau mit ten alttestamentlichen Sinweisungen auf fie und auf ihre Bedeutung als Mutter bes Beilandes. Mach ber Vertreibung aus tem Paratiefe fommt bas Verjobnungs= opfer Roab's, eine erfte Beziehung zwischen Eduld und Cubne; bann tie Berbeigung Abrabam's, bag in feinen Hach= fommen alle Bolter gesegnet sein follen, unt tie Gricbeinung Gottes im brennenten Buich vor Mojes, mit ter ibier vorbilblichen) Verkundigung der Erlöfung aus ägeptischem Joch; ferner tie Vinon Davit's, tie Chriftum zeigt zur Rechten Gottes, und Die Weiffagung tes Besaias, welche tem Ronig Achas von Juda Die jungfräuliche Mutter in ber himmels= terne offenbart. Danach gebt bie Bilberfolge gur Geburt Maria, zu ihrem erften Tempelgang und zu ihrer Bermab= lung über, woran fich bie Berkundigung reibt, Die Beimfu= dung, tie Geburt Chrifti, tie Unbetung ter Weisen, Simeon im Tempel, die Beschneidung und Die Tlucht nach Megypten. Run temmt Chriftus als Anabe im Tempel, ter Lot Sofeph's, Die Bodreit zu Cana, Jeius als Lebrer, mo er in scheinbarer Barte gegen Mutter und Weschwister, seine Junger als tiejenigen bezeichnet, tenen er wie durch bie engsten Familien= bande vertnüpft jei. Den Gebluß bilben Die Rrougigung, tie Auferstehung, und tie Sentung tes beiligen Geistes. ... Wie in bleien Bilbern ber Gebanke immer mit einer leichten Wendung auf Maria gurudgeht ober weif't, jo erhebt er fich in der Ruppel über der Areugung zu ben bochsten firchlichen Unschauungen. Um tas Yamm, tas Ginnbilt Des Opier= totes Chrifti, ichen wir als alttestamentliche Borbilder ter

tirchlichen Mufterien bas Opfer Abel's, Abraham's, Meldvife, 3. Beit. dech's und den Mannaregen: darunter die vier großen Bropheten und Die Cyangeliften. - Im Stiftschor ift ber Wiebante bes Mittelicbiffe wieder aufgenommen. Da feben wir querit Maria von Johannes genflegt, ihren Tot, ihr Begrabnin und ibre Simmelfahrt; über und unter jedem Diefer Bil= der vier Seilige, in der Sauptkuppel der Abfis aber Die Rronung Maria, als bas Sinnbild ber Berflarung jeber Seele, in welcher der Seiland eine Wohnstätte gefunden, umgeben von den Chören der Engel, ben Alposteln, Rirchenvätern und andern Rirchenheiligen, überglängt von bem Bilde des ewi= gen Baters, jo ban fich, ber ursprünglichen Bedeutung Des boben Chors gemäß, bier wirflich bas Simmelreich aufzuichließen icheint. - Die Rebenchöre find ben verschiedenen Patronen der Rirche gewidmet. Defihalb malte Schraudolph im füdlichen Querichiff Die Weschichte Des erften Martvrers Stephanus, feine Weibe jum Digeonus, feine Berantwortung por tem Soben Rathe, und feine Steinigung; ferner Die Weidrichte Des Papites Stephan, nehmlich fein Webet, Das den beidnischen Tempel stürzt und sein Martyrium. In den Rapellen und an den Wölbungen der Nebenchöre find viele Beilige abgebildet. Das nordliche Kreugidiff ift dem G. Bern= bard gewidmet und enthält die Bilder von des Seiligen Un= tunft bei tem Meichstag zu Speier im December 1146, fein Gebet an Die beilige Jungfrau, Durch welches Raifer Ronrad zum Rreuzzug fich bestimmen ließ, Dielleberreichung bes Rreuz= banners an ten Raifer, Die Biffon tes Beiligen, feine 2Bun= terbeilung eines Anaben und seine Abreise von Speier.

Schraudolph ist bei tiesen Arbeiten treu, aber fortschreistend, auf ter Bahn tes Meisters geblieben. Maßgebend ist auch ihm ter strengtirchliche Ernst für Auffassung und Dars

Bemefiellung; aber es berricht in seinen Biltern, namentlich in ter Himmelsglorie, eine größere Freiheit und Vebendigkeit ter Bewegung; etel und einfach ist auch sein Stel in der Zeichenung; doch steht er der Natur näher durch größere Indivistualisserung der Formen und Charafterzüge, und erstreht in den Vinien eine größere Milde und Schönheit; der Hauptsunterschied aber dürste in der Färbung liegen, welche mit Bersmeitung aller trüben Tone licht und rein und doch ganz harmonisch bei Schraudolph ist.

3ch übergebe Die fleineren Staffeleigemalte, Die Schrau= tolph früber und ipater gefertiget, auch bie Cartons gu Glasbildern für die Maria-Bilftirde in der Au und für den Dom von Angeburg, und erwähne nur noch zwei große Delgemalte, Die er im Auftrag ter beiten Könige von Bovern ausgeführt. Gur König Ludwig's Cammlung in ter Reuen Pinajammet tothet malte er tie Simmelfabrt Chrifti in einem febr Girin großen Bilbe; in einem noch größeren für bas Athenaum bes Ronias Mar, also für Die Galerie Der weltgeschichtlichen Gr= Unvo eigniffe, Die Unbetung der Könige. Wenn ein Rünftler Remie, von ftrengtirchlicher Richtung, wie Schrautolph, Bilber in ober zu einer tatbolischen Mirche malt, so ist er gewiß in seinem Rechte, wenn er fich von ten Eraditionen Diejer Rirche be= ftimmen, auch am Ente binten lagt. Auch felbit in Cammlungen von Werten, Die ursprünglich eine andere Bestimmung batten, wird man feine Uniorderungen an die Auffanfungsweise erbeben. Unters turite es inten steben, wenn ein (Bemalte uriprungtich für eine Galerie angefertigt wirt. Bat man bier nicht ten Getanten im hintergrunte, tag es einmal - wie jo viele Bilter aus Rirden in Galerien gewantert, jo - aus ter Sammlung in eine Rirche verjegt werten tonnte, jo hat ter strengtirdliche Charatter emas Gremtar-

tiges. Mehr noch aber tritt bas Bedurfnift einer ber Beit,3 Beite. in der wir leben, im Allgemeinen entsprechenten Anschauungs= weise bei einem Gemälte bervor, bas in Berbindung mit Biltern von ter Schlacht von Salamis, ber Groberung von Belgrat, ter Entrectung Amerita's u. i. w. ein Glied in ter Rette ter Weltgeschichte bilben foll. Sier werben Darftel= lungen von tireblichem Topus jo wenig am Plate fein, als Gleichichtsbucher unter geiftlicher Cenfur. Den Witerspruch mit ibrer Bestimmung abgerechnet, find bieje Werte bochach= tungswerth, etel im Swl und von gleichmäßiger, vollenteter Durchführung. -

Schrautolph ist Professor an ter Atademie und zwar porzugsweise für religiose Malerei. Bon jüngern Rünftlern baben fich an ihn angeschloffen sein Bruter Claudius, A. Mayr aus tem Unterthiegau, Jofeph Mofel aus Rofrentorf bei Salzburg, G. Roch aus Bamburg, Gugmaier aus München, Mar Bendele aus Lintenberg in Schwaben u. A. m. Ge barf nicht unerwähnt bleiben, bag im Jahr 1849, als ter garm ter Revolution por ben Pforten bes Domes zu Speier tobte, Meister und Gesellen getroft fort= malten, und tag, ale bie Pfalz fich für unabhängig erflärt batte, Rönig Lutwig ibnen fagen ließ, "fie möchten fich in ibrem Wert, das ber Ewigfeit gebore, burch Beitereig= niffe nicht stören lassen."

Job. Unt. Gifder, ein Beimathgenoffe von Schraus 3. 21. tolph, geb. 1813, ein Runftler von großen Gaben unt fei= nem Gefühl, unterlag frühzeitig förperlichem Leiten und ftarb 1857. Bon ibm fint viele Cartons zu ten Glasgemalten ter Maria-Silffirde in ter Au, auch mehre Staffeleibilter, Die fich burch Unmuth und garte Behandlung auszeichnen. Sein Sauptwerf fint tie Glasgemalte, welche ter Konig gut=

2. Beite wig in ten Gölner Dom gestiftet: Die Predigt bes Johannes mit ter Biffen tes Zacharias und tes Johannes Geburt; im Coctel Betena, Confrantin, Garl t. Gr. und Barbaroffa; tann tie Unbetung ber Könige und ber Birten, mit bem Guntenfall, ter Berfündigung und ber Jungfrau, welche ber Edlange ten Ropf gertritt; im Sociel Die vier großen Propheten; im britten Genfter: Die Arengabnahme mit tem Abendmabl, tem Noli me tangere! und des Ibomas Ueberzeugung; im Sockel Die vier Evangelisten; im vierten Tenster Die Ausgiefung Des beiligen Geiftes mit Betri Schluffelamt und ben vier Rirdenvatern im Godel; im funften Genfter Die Steinigung bes Stepbanus, mit feiner Predigt und feiner Berantwortung; im Sodel beilige Bijdbofe. Go fint große, berrliche, im Etyl ter alten Runft gezeichnete Gestalten unt Compositionen, die in der verklärenden Macht der Glasmalerei eine uberraschende und überwältigente Wirtung bervorbringen. -Finder malte auch eine Grablegung Chrifti in Del, in lebenes großen Gestalten, für tie Sammlung tes R. Ludwig in tie Meue Pinafotbet, ein Bilt, bei welchem fich Liefe bes Austrude mit ter Tiefe barmonischer Garbung um ten Vorrang ftreiten. - Integ nabm Gifder's Runft nach tiefen Werten eine andere, weniger gludliche Richtung : er neigte fich unvermertt ter Darftellweise tes vorigen Sabrbunderts zu, jo baß eine unerquidliche Leere und Ralte einzutreten brobte, als ter Lot ihn vor weiteren Abwegen bewahrte. Er mar ein strebfamer, trefflicher Mensch, stillen Gemüthe, anspruchtosen Gharatters, und in ben Lagen feines Rubmes vor ber Welt noch immer ter fromme Birtentnabe, ter er in seinen beimarblichen Bergen in früher Jugend gewesen.

3. v. Gehr talentvoll zeigte fich auch Joh. Bart. Muller aus Geretsriet in Bavern, geb. 1809; bereits in ter Aller-

beitigen-Boscapelle unter Heß beschäftigt, leistete er ibm in Beir. ter Basilica wesentlichen Beistand und malte außer verschiedennen Bildern der obersten Abtheilung vornehmlich das Altarsgemälte mit der Steinigung des H. Stephanus, unbedenktlich eine der vorzüglichsten Arbeiten in dieser Kirche, namentslich was die Wahrheit der Darstellung, die Schönheit der Beichnung und die technische Behandlung betrifft. Veider ist nach der Zeit sein Name so gut wie verschwunden. Auch G. Koch aus Hamburg, geb. 1806, von welchem in der Basilica die Apostesweihe des Bonifacius, die Einweihung der Stiftstirche zu Fulda, und die Gründung der bahrischen Bistbümer berrühren, wird bald nachher nicht mehr in der Reihe ausübender Künstler gesehen.

Fragen wir nun noch weiter nach selbstständigen Meistern der Münchner Schule, so begegnen wir zunächst den beiten Gebülfen und Freunden von Cornelius: Jos. Schlottschott auer und Elemens Jimmermann. Der erstere, geb. bauer 1789 zu München, hat sich nach Beendigung der Glyptotheks Malereien als Prosessor der Akademie fast ausschließlich dem Vehrsach gewidmet und die kirchlichen Kunstinteressen vorsnehmlich der Landbewohner sorglich im Auge behalten. Ihm ist es zu danken, wenn Dorfgemeinden, die sonst für ihre spärtichen Geldmittel kunstlose Sudeleien in ihre Kirchen ershielten, nun dieselben mit Werken schwäcken dusammenhang mit der Schule einen dauernden Werth gibt.

Elemen & Zimmermann, gleichfalls lange Zeit Pro-Glemen & Jimmer fessor der Affademie, nun Director der Gemalde-Galerie, geb. mann. zu Düsselvorf 1788, übernahm nach Beendigung der Arbeisten in der Gloptothek und in den Arcaden des Hofgartens, die Aussichtung der Entwürse von Cornelius für die Loggien

Ereiseigal tes Neuen Königsbaues mit Biltern zum Unatren nach eigenen Compositionen auszumalen. Für tie Beltgeschichts-Galerie tes Königs Maximilian malte Zimmermann aus ter griechischen Gulturgeschichte. In Zimmermann's Werten streitet tie akademische Jugenthildung mit seinen der neuen Kunst zugekehrten Bestrebungen, über welche sie grosentheils tie Oberhand behält. Technische Gewandtheit gibt ihnen übrigens das Gepräge der Bollendung und sichert ihnen eine ehrenhafte Anerkennung.

7. Dien aus Carlerube, geb. 1812, bat fich frühsteitig nach München gewendet und an der Ausmalung des "Bürgerzimmere" im Neuen Königsbau Theil genommen. Ben lebendiger Phantafie und Schaffenstraft und voll edler Bestrebungen ist es ihm gelungen, ungeachtet mancher Mangel in der Zeichnung und Ausführung, mit manchen seiner Arbeiten großen Gindruck zu machen, wie z. B. mit der "Zersstörung Geidelberg's durch Melae." Er war mit in dem sehleswigsbelsteinschen Krieg und bat als Schlachtenmaler sich einen Namen gemacht.

Wenn es außer Zweisel ist, taß tas Interesse an einem Kunstwert vornehmlich an tessen Ursprünglichkeit und Gigenthumlichteit bastet; ebenso, taß ein Künstler grat in tieser ihm eigenen, schöpferischen Krast tie nachbaltigste Quelle für seine Liebe zur Kunit, sur seine schaffende Thatigteit in ihr sintet, so muß man auch mit Billigteit tarauf gesaßt sein, taß solche Kraste nicht immer gemessenen Schrittes auf vorsichristmäßigen Bahnen sich bewegen unt etwaige Mangel und Ausschreitungen mit ter Freute an einer selbststäntigen Natur teden. Gine solche aber ist Bonaventura Genetli aus Berlin, geb. 1801. Er ging 1820 nach Rom, wo er

bald allgemeine Anerkennung fand, auch an den Fresken zu<sup>3</sup>. Beitr. Dante's Göttlicher Komödie in der Villa Massumo sich bethei= ligte. 1832 solgte er einer Einladung des Buchbändlers Här= tel in Leipzig, einen Saal seines Hauses dasselbst in Fresco auszumalen. Inzwischen zerschlug sich das Unternehmen und Genelli ging nach München, wo er bis zum Februar 1859 in unabhängiger Stellung blieb. Seit der Zeit lebt er in Wei= mar, wohin ihn der Großherzog zu fünstlerischer Wirksamkeit berufen.

Genelli mablt mit Borliebe feine Begenstänte aus ber altgriechischen Dichtfunft und Muthologie, und aus bem Alten Testament. Der Delmalerei nicht gang fremd, giebt er boch Bleistiftzeichnen und Aguarellmalen vor. Unter seinen frühe= ften Zeichnungen nehmen ter Naub ber Europa, ter Sochzeit= jug bes Bacchus, Apollo unter ben Hirten, Alefop unter bem Landvolf, Somer und Die Griechen; bann Gimfon und De= lila, Rebecca am Brunnen, Die Vertreibung aus tem Baratiefe, Joseph bei Potiphar's Frau u. f. w. einen hervorragen= ten Rang ein. Rubne, stellenweis bis zur Ausgelaffenheit gesteigerte Phantaffe, babei flare, wirksame Unordnung, große, aus ter Untife geschöpfte Formen und Berhaltniffe, vor allem aber ein alles durchdringender und erhebender Schwung ber Begeisterung - find Die leuchtenden Vorzüge tieser Compositionen. Intividualisserung der Formen und Buge liegt tem Runftler fern, und feine Bewegungen haben nicht selten etwas Gezwungenes, ja Unnaturliches, und wer= ten burd Wiederholung zur Manier. Begabt mit einem feinen Schönbeitfinn, namentlich fur ben Tluß ber Linien, verfällt er toch bie und ba in wirkliche Säßlichkeiten voll Wintel und Geten, Die nur bin und wieder burch die Groß= artigfeit ter Getanten und Zeichnung gededt merten. Gun=

1115

Burten gegen Die Proportionen find bei ibm teine Geltenbeit, und Gewänder fint nicht feine Starte. Und toch üben alle feine Werke eine große Gewalt auf ten Beidrauer: fie fiogen entweder ab, ober fie feffeln; gleichgultig laffen fie Meinen. Gewiß ift: Die Sprache seiner Runft ift berb und nicht für Bedermann; allein fie ift ferngefund, frei von aller Yuge und Gefallsucht, groß und ftart; unt jo liegt felbst eine morali= iche Rraft in ibr, vor welcher viel Geschicktere fich beugen müffen.

Bu ten Zeichnungen ipaterer Zeit gebort ter von ten Baechantinnen in ten get gebeste Loturg, eine ter großartigften und leitenschaftlichften Zeichnungen, wobei ibn offen= bar jener ungebändigte Runftfinn beberricht bat, ter ten Ilntericbiet zwischen iden unt banlich, mabr und unwahr in feiner Begeifterung nicht empfindet. Dann zeichnete er zwei Em Bricht mertwürdige Bilderfolgen: "Das Leben eines Wüft= benemee Bing lings" unt "Das Leben einer Bere", beite im Gin= Die Begelnen voll großer Schönbeiten, im Gangen aber gu feltfam intent but. und bigarr, als tag fie viel Unflang finten tonnten. 3ft man toch ichon um tie Zeit und Nation verlegen, tenen tiefe jocialen Lebensbilder entnommen fint! Mebr Beifall erntete Benelli mit feinen Zeichnungen gu Somer's Ilias und 3 (12) Otvifce, unter tenen fich Blatter von mabrhait entzuden= . .1" Ei. 1111 ter Edvonbeit befinden. Alls ibm nach Beendigung tiefer Arbeiten ein Greund ten Rath gab, in gleicher Weise tie griedifiden Tragiter vorzunebmen, wies er es von fich, "weil er nicht felbst auf ten Getanten getommen, wie vortrefftich er Ju auch fei", und mablte ftatt ibrer tie "Gottliche Momo-. . . " Die" Dante's. Mit Unrecht! tenn bier betrat feine Minje ein ihr fremtes und fremdartiges Yand, und es entstand ein Wert, tas man - wenn man nicht toch ten ftarten Bug jei

ner Sand durchfühlte — schwach nennen müßte, das wenig-3. Betr stens nicht in die Denk- und Anschauungsweise des Dichters versetzt.

Nachtem Genelli in neuefter Zeit eine große Angabl tief= finniger, geiftvoller Blätter in Bafferfarben icon und fraftig ausgeführt, entschloß er fich, auch bie Delfarben-Balette wieder zur Sand zu nehmen. Alls Gegenstand mablte er einen früber ichon von ibm behandelten Stoff, ben Raubnaub ver der Europa, und gab dem Bilde eine Breite von etwa 8 g. Europa. 3u 412 &. Bobe. Die Huffaffung ift im bochften Grade eigen= thumlich. Alle Gottheiten ter Meeresfluthen find in Bemegung, Poseiton und Umpbitrite, Rereiden, Ofeaniden und Tritonen, Beugen bes ergöglichen Schauspiels zu fein, wie ber oberfte ber Götter, jum Stier vermandelt, Die blübende Jungfrau aus tem Kreise ber Gespielinnen entführt und burch Die Wogen trägt. Gben thut, umschwärmt von triumphieren= ben Liebesgottern, bas brunftige Thier mit seiner reizenden Beute auf tem Mucken ten verwegenen Sprung vom hoben Meeresufer in Die Wellen, Deren himmlische Bewohner ihn jubelnt aufnehmen, mabrent bie Gespielinnen und Beschützer der königlichen Jungfrau festgebannt am Ufer find und ver= gebens tie Urme ausstrecken, ihr beizusteben, und ber benach= barte Flufgott mit ungetrübter Seelenrube von ferne qu= schauend seine Wiesen tränft.

Die schwierige Aufgabe gleichmäßiger Durchführung ist mit diesem ersten größeren Delbild von Genelli nicht gelöst; aber er hat es verstanden, die Strenge seiner Zeichnung bei tieser, zuweilen selbst unklarer Färbung aufrecht zu erhalten und seine Darstellung durch den an alte Vilder streisenden Ion der naturalistischen Anschauungsweise der Gegenwart sern zu halten.

3. Beitr. Gine seiner geistreichsten, schwungvollsten, aber auch ausgelaffenften Compositionen ift "Bereules Mufagetes Meanebei Omphale. Gegenwärtig find zugleich Umor und Bac-Em dus; ferner Nompben, Zephor, Phantasus und Comus. In plale. Lunetten tarüber fiebt man Umor an ten Bruften ter Yöwin, als Bereules mit tem Roden ber Omphale, bann mit ber Reule, und mit ter Lura. In Tolge erweiterter Iteenver= bindung reiben fich als Randbilder noch an: ein Bachanal, ber betrogene Ban, ber einen hermapbroditen findet, wo er auf Liebesabenteuer ausgeht; und ber bestrafte Ban, ben Ser= cules bei Omphale überrafcht; fotann ein Stud Ganymet= mythe, wie ber Liebling bes Beus bei ben Göttern ift, wie er Umorn nectt, wie er unter ten Grazien schlaft, wie er neben Jupiter rubt, wie June ibn vor beffen Born fdugt. Genelli bat tieg Bild wie Die "Guropa" für Baron v. Schad, ten Ueberseter tes Firdust, in Del gemalt.

Genelli hat sich durch die Geradheit seines Charakters, die Bestimmtheit und Unumwundenheit seines Urtheils, wie durch den unbeugsamen Ernst seiner Aunstrichtung die größte Achtung unter seinen Genossen erworben und erhalten, und damit einen wohlthätigen Ginstuß — wie Wenige — auf das nachwachsende Geschlecht ausgeübt, wenn es sich wohlseiler Naturnachahmung oder flacher Gesallsucht hinzugeben in Gesfahr war.

Wir kommen nun zu einem ber ausgezeichneisten Künste ler, beren bie neue beutsche, ja bie beutsche Aunst überhaupt wird sich rühmen kann, zu Moriz v. Schwind aus Wien, geb. 1804 und seit 1828, obsehon mit öfterem Wechsel bes Wohne ortes, ber Schule von München angebörig. Könnte man seine Leistungen mit Ginem Blide übersehen, man wäre sieher in Verlegenheit, was man zuerst und zumeist preisen sollte.

Ibn bat Die gutige Mutter Ratur mit einer Fulle funftleris. Benr. ider Borguge und in einem Grabe ausgestattet, bag aus jedem einzelnen ein bervorragendes Talent zu bilden wäre. In der That gebietet er über einen Reichthum von Phantaffe und Weift, wie fein Zweiter, und spielend und endlos, wie bie Berlen im ichaumenten Glas, reibt fich bei ihm Gebanke an Gebanke und Bild an Bild. Und Scherz, Wis, Laune bis zu ben luftigiten satirischen Ginfallen fteben ihm zu Gebote, wie die gartefte Empfindung, fanfte Rührung und ber Ernft Des Lebens, und feine bochften geiftigen Guter. Begabt mit einem icharfen Sinn für bas Charafteriftische in Saltung, Bewegung, Austruck und Form, weiß er an rechter Stelle feinen Geftalten die entzuckenofte Schönheit zu geben und fie mit Unmuth, Liebreiz und Größe verschwenderisch auszustat= ten. Den Bau einer Composition bis in Die fleinsten Gin= zelnheiten organisch und harmonisch aufzuführen, daß sie qu= gleich wie von felbst entstanden und boch ohne Ecten, Sarten und Lucken fei, hat er auf seltene Weise in feiner Gewalt, und in der Anordnung von Gemandern, Trachten, Saar= schmuck, Bergierungen und jeglicher Urt Ausstattung zeigt er einen bewundernswürdigen Tatt und Geschmad. Seine For= mengebung ift rein und je nach ben Charafteren mehr oder weniger ideal; doch ift er nicht soweit Gerr der Ratur, daß er Die Formen, wenn fie ber wirtlichen Größe fich nabern, bin= länglich beleben könnte. Färbung nach bem moternen, fran= gönich=belgischen, oter felbst venetianischen Begriff, muß man bei ibm nicht juden; und boch hat seine Farbe - nament= lich bei Aguarellen — einen unwiderstehlichen Zauber, indem fie mit ber Zeichnung und bem Gedanken jo gleichmäßig ent= standen, so innig verwachsen scheint, daß jede andere eine ftorende Wirfung verursachen wurde. Nur barf er auch bier

\* But ein beschrankentes (Proßenmaß nicht überschreiten, wenn er tes Grsolgs gewiß bleiben will. Ungeachtet tieser etwaigen Mangel bleibt er ein ganzer Kunstler, unt aus seinen Wersten auflt mehr erauschente Luft, als aus ten glanzvollsten Leistungen pollenteter Malertechnik. Seben wir tenn, was wir ihm zu tanken haben!

Gine der erften Arbeiten , womit Edwind fich bei uns in Munchen einführte und feine eigenthumlichen und glangenben Waben beurtundere, mar ein Blatt in Wafferfarben: In ... ,, Der wunderliche Beilige." Ge mar tie Lebenegesine ichichte eines Zwillingspaares, bas im Verlauf ber Geschichte idelinbar gu Giner Berfon gufammenfdmotz. Bon ber Biege an trennen fich bie Echiciale ter Bruter, ter Gine wird ein luftiger Muntant, ter Untere ein ernfter Urgt; in ter Liebe fint fie Beide ungludlich : fie erbalten Rorbe; ta begegnen fie fich und finden Entichatigung in ihrer Bruderliebe, berieben eine Ginnetelei, in ter fie gludlich und behaglich leben, und als Gin Beiliger - wegen ibrer Aebnlichfeit - vom Bolt geehrt und um Eroft und Gulfe angesprochen werben, mobei es fich tenn ereignet, tag - Jeter unerfannt - ber Gine feine fprobe Geliebte als Urgt, ber Undre Die feinige als Beichtiger ju feben und zu beiten betommt. In grobern und fleinern burch arditetionische Glieder und Bergierungen getrennten Bilbern ift tiefe unnreiche Geschichte auf tas an= muthigste und beiterfte ergablt. Mener Re.

Im Neuen Königobau fielen ihm tie Tichtungen Tied's zur Bearbeitung zu, und er malte in der Bibliothei ter Aonigin Bilder zum Fortungt, zur Genovera, zum Blausbart, Aunenberg, gestieselten Kater, zu den Elsen und zum Detavian; ferner in Arabesten Ansbeitungen an das Rothstanden, Tanneben, den blonden Selbert, die sehone Mages

'one und Die Melufine, endlich eine Urt Titelbild gum Bring? Bem. Jerbino; bei welchen Biltern ibm vor allem ter ipanbaite Jon bes Dichters - namentlich im gestiefelten Rater au's beste gelungen. Mit noch mehr Gluck lofte er eine großere Aufgabe, Die ibm 3. Schnorr ftellte, für ten Saglines im Des Rutolph v. Sabsburg im Saalbau einen Fries zu burg. componieren, in welchem Die Folgen bes burch Raifer Ru= tolph geordneten und neugufblübenten bürgerlichen Lebens in Tentidland in einem Teftzuge von Rindern Dargestellt werden follten. Schwind ordnete ibn fo an, bag er, von Par und Abundantia ausgebend, zur Rechten und Linken fich thei= lent, am Eingang in ten Ibronfagl ankommt. Borauf ge= ben Die Repräsentanten Der materiellen Interessen, Des Actor= baues und ber Biebzucht, an Die fich Jager und Fischer an= ichließen, und die ibre Theilnahme an geiftigen Freuden durch Munt, fentliche Brange und Wahnen fund geben. Sandwer= fer aller Urien, Rupfer = und Waffenschmiete, Schloffer und Wagner, Backer und Müller, Metger und Schäffler in bunien luftigen Gruppen folgen jenen, und ihnen die schon gebil= Deteren Gewerbe Der Glasfabrifanten, Bergleute, Munger, Die Goldschmiede und Porzellanmader, Schnitt = und Material= waarenbantler; jodann Die Postillons und Jubrleute, Die Schiffer, Mechaniker und Diplomaten, bis zulent, als bas Endergebniß aller Bemübungen, Biffenichaften und Runfte ben Schlug machen. Mit unerschöpflichem Gumor ift bas Gange burchgeführt und burch tie Gegenfage ber Rindesna= turen und bes Ernstes ber von ihnen repräsentierten Begriffe eine Gulle von Seiterfeit und Anmuth barüber ausgegoffen. Man tente fich g. B. vier treijabrige Buben als tie vier Ga= cultaten, Die Umtemiene Des Juriften, Die zieffinnige Des Phi= toiophen ze., binter tenen allen bas neckijde ober linkijde

3. Bein Gebabren ber kleinen Gesellen vorgudt! ober an einer andern Stelle, wo fie ben Erntewagen als Emblem bes l'anthaues vorfahren follen, und ibn fogleich zu eigner Luft verwenden, hinauf flettern u. f. f. Die Ausführung übernabm Schnorr felbft.

Soben. idivan. dan.

Für tie Burg Sobenichmangau componierte er eine Folgereihe von Bilbern zu ber anmutbigen Sage von ber Meismuble bei München und Carls tes Großen Berfunft aus ibr, welche von X. Glint ausgeführt murten; worauf er gu Dr. Cruffus nach Rudigstorf bei Leipzig ging und in einem

Amer u Saale Die Tabel von Umor und Pfrebe malte.

Sures

Mun ging er nach Wien und malte bafelbit ein Staffelei= Muter bilt: "Mitter Rurts Brautfahrt" nach tem gleichna= Benuti migen Gebicht von Goethe.\*) 3d erinnere mich nicht leicht eines Bildes, tas gleich beim erften Unblick eine jo grundlich beitere Wirfung bervorgebracht, als tiefes, und bas bei naberer Betrachtung immer neue unt vollere Quellen ber Luft, Der Schönheit und ber Anmuth aufgethan hatte. Die Schlußzeilen bes Goetheschen Gebichtes: "Bitersacher, Weiber, Echulten, ach, fein Ritter wird fie los!" geben tas Thema tes Bilbes, bas in ber Beije ber alten Runft bie verschie= tenen Momente ter Siftorie umfant. Der Kunftler führt uns mitten auf ten butenbesetten Marttplat einer tleinen Teutschen Reichsstadt. Die fünftlich gezimmerten Gauser mit ibren unendlich boben Spiggiebeln, ihren tleinen Greern und Ereppen, ibren turiojen Schnigereien, Malereien und Bildwerken wurden ichon obne alle Buthat von Meniden und Thieren zum Laden reizen und fallen in bas Romische ber Darftellung fo richtig ein, bag feine andere Urchiteftur an

<sup>1)</sup> Best im Mujeum gu Garlorube; gestechen ven Bul. Thater.

ibrer Stelle benfbar ware. Mitten auf bem Plat über bem3. Beite. Brunnen fieht eine alte Rolandfaule, bas Beichen freier Gerichtsbarfeit. Gleich binter ber Stadt erhebt fich Berg und Welt, Walt und Bieje und zuoberft bas bodzeitliche Schlof. Sier fiebt man Die Pforten mit Tannengewinden ichmucken gum Empfange ber Braut, Die verstaubten Tenfter reinigen, bas Brautbett berbeitragen. Der geiftliche Berr, ber ben Segen am Altar fprechen foll, reitet auf ber gebulbigen Gjelin über tie Bugbrude ins Schlofthor; ber Jager folgt ihm mit bem Bochzeitbraten. Die Sandwerfer naben fich bemuthig aber vergebens mit ihren Rechnungen bem Ritter, ber fie an feinen Saushofmeifter verweift, ohne bag fie von biefem etwas anderes als Achselzucken erhalten. Der Ritter hat sich nun auf ben Weg gemacht, Die Braut einzuholen; aber im naben Walte wird er von einem Wegner überfallen und muß fich bie Beiterreife mit Schlägen ertaufen, bie er gibt und empfängt. Raum ift er burch und von seinem Knappen verbunden, fo bat er einen neuen Unfall zu besteben. Un abschüffiger Stelle, neben bem warnenden Zeichen bes Semmidubs, vertritt ibm eine verlaffene Geliebte mit bem gemeinsamen Cobnchen ten Weg. Sat er biefe mit einem Aufguß alter Bart= lichkeit beschwichtigt, fo fann er endlich ben Markt erreichen, wo die Braut ibm begegnen foll. Sier steht er an einer Bute, mo er Banter und Tücher als Liebesgaben für Die Braut eingefauft. Aber mabrent er bamit ihr entgegen geben will, bringen von allen Seiten Gläubiger mit verfallenen Wechseln und Rechnungen auf ihn ein, gefolgt von der bebenklichen Schaarwache mit bem Amtsichreiber. Allgemeine Theilnahme ringgum! vom Italiener, ter foeben tas Weichaft mit bem Ritter gemacht, von ber Rachbarin in ihrer Bute, von dem Goldschmied hinter ihr, ber sogar seine Bude ver=

3. Beite laffen! Gelbft bie Matchen am Brunnen unterbrechen fich in ibren wichtigen Mittbeilungen über ibre Gerrichaften und wenten fich nach ber Rriegsseene und beren mannichfachen Begebenbeiten. Um Urme ibres reichsgräftichen Baters, ge= folgt von Bettern und Bajen fommt tie Braut tes Weges, niebt Die Lage ibres Brautigams und fallt in Obnmacht. Mit Mube balt - wenn auch mit Bergnugen - Der Better in feinen Urmen Die Ginkente; Die Brautjungforn weichen gurud und alle Bochgeitfacteln in ihren Augen tojeben aus. Daneben aber gebt bas Veben feine 2Bege unbeirrt und ungerührt. Medent werfen Buben von ten Tadern ter Buten ibre Acpfel ins Getrange; tleine Matchen brangen nich zu ten Lebtuchen und ein großes lagt fich an ber Bute bes Golbichmiets einen Ming anfteden vom Geliebten und achtet nicht ber obnmachtigen Braut neben ibr. Die Tochter eines ten Mitter beträngenden Juten, vom Bater gur Gidberbeit mitgenommen, benust ben unbewachten Augenblick zum Empfang eines Liebes= briefes, mabrent Geiltanger und Poffenreißer fich einen Weg turd tie Menge zu babnen versuchen. Bei einem Bucher= antiguar fteben Dichter und Gelehrte, gu benen fich Schulbuben, als maren fie ibres Gleichen, gesellt.

Gine Gruppe Künstler sammelt sich um ben, der tas Bild gemalt, und Giner von ihnen, in dem man Gornelius ertennt, bebt warnend den Tinger auf. Man würde indes erwahnen, was auf dem Bild zu sehen ist. Kurz tein Wintel ist leer gelassen. Veben an jeder Thüre, an jedem Tenster, selbst in den Lachstuben! Vust und Ergeisen durchaus, tressende Wahrheit in allen Beswegungen, Zügen und Charatteren, und Phantasse und Gieselmach in den mannichsaltigen Trachten.

3m Jahr 1839 übernahm Schwind ten Auftrag, tas

Stiegenhaus und fonftige Raume ber neuen Runft balle in ? Bein. Carlerube in Fresco auszumalen. Sier galt es ibm, tie gunit. Runite darzustellen unter bem besondern Ginflug der fie schu sale. benten Machte. Für tie Baufunft mablte er tie Ginweibung Des Freiburger Münfters unter Berthold von Babringen, bar= gestellt durch einen großen Testzug nach ber Rirche\*); fur Die Bildnerei mablte er (in einem beträchtlich fleineren Maume) Sabina von Steinbach in ibrer Wertstatt, und fur Die Malerei den Sans Baldung Grien, wie er ben Markgrafen Chriftopb ben Reichen von Baben conterfeit. Ich glaube nicht, baß man tiefe Arbeiten zu ben gelungenften bes Runftlers rechnen fann. Dagegen fint Die allegorischen Lunettenbilter bar= über von großer Schönbeit ber Anordnung und Zeichnung: bie Baufunft von Staat und Kirche beschütt; Die Mathematif mit tem Plane bes Gebantes; Divde als Phantafie, ben Atler tes bodiften Gottes mit Blumen befrängent und mit feinem Connerteil spielent; ter Frieden, ter ten Del= baum pflanzt und ter noch findlichen Industrie aus ber Wiege bilft; und ber Reichtbum, welchem Erte und Meer ihre Schäße darbringen.

In temselben Gebäude brachte Schwind einen vorlängst von Goethe angeregten Gedanken\*\*) zur Aussührung "tie Gemal-Gemalt Gemältegalerie der Philostrate", in welcher er inder Philosiffaltiger Gliederung eine zu einem gemeinsamen Bilde des Wenschenkenes verbundene Reihenfolge von Tarstellungen aus der alten Sage uns sehen läßt. Die Räume, über welche Schwind zu verfügen hatte, und welche ihn streng in den Grenzen blos decorativer Kunst hielten, sind acht Lunetten mit sechs stachen Ruppelgewölben, deren jedes mit fünf kleis

<sup>\*)</sup> Gestochen von Ernft.

<sup>\*\*)</sup> Ausgabe letter Sand, 29. 39.

3. Beitr nen Bilbern zu schmuden war. In die Lunetten (von 10 8. g. u. 3 &. S.) bradte er bie Sauptabtbeilungen , Die weitere Ausführung ber Iteen an Die Dede. Die Gegenstände ber einzelnen Abtheilungen find "bochtragischen Inbalts" (Erauer Achill's über ber Leiche bes Untilochus); "Liebesannaberung" (Geburt ber Benus 20.); "Geburt und Erziehung" (Geburt ber Minerva 20.); "männliche Rraft" (Mothe Des Bereules); "Jagdicenen" (der bestrafte Attaon ze. ; "Baffer= und landftude" (Bacdus Meerfabri); "Boeffe, Gejang und Jang" (Telt= und Waltgottbeiten); "Kämpfen und Ringen" (Tod tes Urrbichio). - In einem antern Gaal tes Gebautes fint Confere die verschiedenen großen Städte Deutschlands in alle= u.a. Alle gorischen Gestalten nach seinen Zeichnungen ausgeführt; und im Sigungsfaal ter erften Rammer malte er ebenfalls in Allegorien bie vier Stante bes Abels, ber Gelehrten, ber Burger und ber Bauern neben tem Bilde bes Großbergogs, ferner tie Beisheit, Gerechtigfeit, Rlugbeit, Starte, Grom= miafeit, Frieden, Reichthum und Ereue.

Für die Trinkhalle in Baden-Baden, deren Ausmalung ihm aber nicht zu Theil wurde, zeichnete er einen Garton, Bater den Bater Rhe in mit seinen Rebenstüssen und Städten, die er nach Größe und Lebenslauf sinnreich charatterisserte, eine heitere, poetisch-allegorische Composition. Er bat sie nachmals in Del, aber nicht sehr glücklich, ausgeführt.

In Frankfurt a. M., wohin Schwind im Jahr 1815

and übersiedelte, malte er u. A. ten Sängerkrieg auf ter Warthurg für die Sammlung des Städelschen Institute, ein Vilt, bei welchem die eigenthümlichen Vorzüge seines Talents nicht recht zur Geltung kommen, und das ungeachtet vieler Schönheiten im Ginzelnen, doch ziemlich talt läst.

Mehr zu Haus ist er in einem andern Vilte, zur Sage des

Mitters Rung von Talfenftein, termit Gulfe von Berg. 3. Bein. geiftern in einer Racht einen reitbaren Felsenpfab nach bergune v. Burg zu Stande gebracht, in Die er als Brautigam einreitet, fein. bewillkommnet von der beglückten Braut. - Roch malte er für bas Städeliche Institut ben "Glfentang im Grlen- tang. bain:" auch außerdem ein bochft launiges Bilt von einer Bante Musikanten, Die zu einer Sochzeit gehen und in Munifantenen Die verschiedenen Gemutheverfaffungen ber Junger ber Runft mit treffenden, wenn auch etwas grottesten Bugen ge= schiltert find. Der Gine eilt, um bas beste Theil zu erhaschen, feuchend ben Undern voraus, ein zweiter benft mit Rovf= bangen an bie Roth ber bungernben Familie babeim, ein dritter ift Bruder Sorgenfrei und Sabenichts, ber von ben itealen Runftbegeifterungen seines verwachsenen Collegen neben ibm fich nur gum mitleidigen Lächeln reigen läßt, mabrend ein fünfter burch eine Roje, Die von ber Mauer berab auf ben Weg gefallen, in Die jugeften Träume ber Soffnung und Liebe versenft wird.

Im Serbst 1847 folgte Schwind bem Rufe als Pro-fessor an Die Runstakademie in München.

Vs würde mich zu weit führen, wenn ich all der vielen tleineren und größeren Zeichnungen hier gedenken wollte, welche Schwint für Holzschnitt, Radierung oder Aupferstich ausgeführt; aber einige terselben darf ich nicht mit Stillsschweigen übergehen. Die Verheirathung einer ausgezeicheneten, ihm befreundeten Sängerin mit dem Bewohner einer nahen Gebirgsstadt brachte ihn auf den Gedanken, die versschiedenen Perioden der Geschichte ihrer Liebe unter dem Vilde der Sätze einer Somphonie aufzusaffen und darzustellen. Von einem gemeinsamen, sinnreich und reizend (u. a. mit den Statuen der religiösen und der weltlichen Musik) geschmückten

3 3att. Nahmen umgeben seben wir vier Bilter von verschiedener Große, Geftalt und Stimmung. 3m unterften ift eine bei Gefang und Mufit vereinigte Gefellschaft beifammen, in welcher Die erste Gangerin Die Alumertsamteit eines ber Berer in beionderer Weise erweckt. Das ift Die glanzvolle Introduction. In ter zweiten Abtheilung treten wir ins fauft schwärmerische Magio ein. Der junge Mann bat fich mit feinen Grinne= rungen und Soffnungen in Die Ginfamteit eines Telfenthals gurudgezogen und mirt bier von ter Beberricherin feiner Wünsche und Geranten, obne bag fie selbst weiß, welchem Biele ne gugebt, überrafcht. In ter britten, von muficie= renten Liebesgöttern umidmarmten Abtbeilung ieben wir ein Mastenfeft, aus teffen luftberauschten Reigentangen ein Baar zu Liebesertlarung und Jamort in einen abgefonberten Raum fich gurudgezogen. Das ift bas Allegro ber Geschichte, tem nur noch bas Ronto, mit ber Bockgeitfabrt in tie neue Beimath in ter oberften Abtbeilung bingu= gefügt ift.\*)

Dieser (für ten König Otto von Griedenland in Del ausgeführten) chenjo ichonen als geistreichen Arbeit folgte eine größere, mit abnlicher außerer Unordnung, eine aus-Miden getebnte Bearbeitung tes Marchens von "Afchenbrotel". Ja man frürt fogar auch bier tie Abficht burch, Die einzelnen Momente wiederum nach ten vier Gagen ber Somphonie gu daratterifferen. 3m erften Bilte ichiden tie ftolgen Comeftern nich an, in Begleitung ter Aeltern zum Ball tes Pringen zu geben, mabrent Nichenbrotel in tie Ruche zu mühieliger Arbeit gesperrt wirt. In einem ber Rebenbilter fieht man Die eitlen Edweftern Spilette maden, im andern erscheint Die

<sup>\*)</sup> Westochen von 3. Ernst. 1856.

gute dee bei Afdenbrotel. Run folgt bas Allegro, ber3. Beit. Ball tes Pringen. Alidenbrotel, von ber dee als eine fürft= lide Braut geschmudt, tritt in ten festlich erleuchteten, von Gaften erfüllten, von Liebesgöttern burchichwarmten Gaal, ter Bring finft ibr zu Gugen, jum Merger ter Mutter und ber bojen Schwestern, Die natürlich fie nicht erkennen. 3m dritten ift Nichenbrotel ploBlich von ber forglichen Tee ent= führt, ter Pring bat von ibr nichts als einen Schub, ben jie verloren, und feine febnfüchtige Rlage hinaus in die Mond= nacht, ber nur ber Wächter von ber Zinne bes Thurmes ant= wortet. Im vierten Bilbe wird ber Tuff gum Schuh gefun= den, der Pring erfennt in Afchenbrodel Die ersehnte Geliebte; Die Schwestern vergeben vor Wuth, ihre Mutter verliert Die Befinnung und ber Bater bas Gleichgewicht; aber alles Bolf jubelt und municht bem Baare Glück zum Triumph ber Liebe und ber Gute über Reit und Bosbeit. In ben Ginfaffungen bat Schwind eine Doppelfolge von Bilbern angebracht, in tenen eine näbere ober entserntere Verwandtschaft zu bem bar= gestellten Marchen zu erkennen ift, und welche ber Tabel von "Umor und Pjeche" und tem "Dornröstein" entnommen fine.\*) Diefes mit wirklichem Farbengauber in Del ausge= führte Bilt fam in ten Bent tes B. von Frankenstein.

Rach ter Zeit übernahm Schwind ten Auftrag in bem wiederhergestellten Landgrafenhaus ber Wartburg mehre mar. Mäume in Fresco auszumalen. Im Landgrafenzimmer malte er verschiedene Ecenen aus dem Leben bertburin= gifden Fürften, von Ludwig bem Springer, wie er bie Wartburg gruntet, von Ludwig tem Gifernen, Ludwig tem Frommen, Albrecht tem Unartigen, Friedrich mit ber ge=

<sup>\*)</sup> In brei großen Blättern gestechen von 3. Thater.

3. Bein biffenen Wange te. 3ft es ibm bier gelungen, auf ter Boch= geit Albrecht's tes Unartigen Die Kunigunte von Gifenberg als eine Schönbeit einzuführen, welche tes Gurften Treulongkeit am Godgeittag begreiftich madet, fo gelang ibm nicht minter Die Lächerlichkeit Des Würzburger Magiftrate, Der auf Ludwig's tes Frommen triegdrobente Forderung einem thus ringischen Bauern feinen ibm gestoblenen Gfel mieter gustellte, wobei er tas Wiederseben ter beiten lettern auf tas komifet rübrendste barguftellen gewußt. Im Minnefängerfaal malte er ten befannten Gangerfrieg auf ter Wartburg, obne mit tiefer zweiten Bearbeitung tiefes Stoffes zu wefentlich antern Ergebniffen ale in Grantfurt zu gelangen. Das gegen bat er in ten Biltern aus tem Ve ben ter b. Glifa= beth und ten fie begleitenten "Berten ter Barmbergig teit" fich auf jene Sobe ber Runft geschwungen, von wo aus fie erwarment und erquident in die Bergen ter Men= iden gieht. Ge fann taum ein zweites Bilt fo ergreifen, als tas von ter Glucht ter beiligen Gurftin, wie fie, felbit iduge und bulftos, arme Rinter in ihren Edjus nimmt, ober wie bie Sobe in nieberer Gutte auf hartem Etrob als Leiche liegt. Die Bebandlungsart tiefer Tresten ift febr eigen= thumlich, fast nur eine leichte Aquarellmalerei, bei welcher der Grund durchicheint und die Formen vornehmlich burch breite, feste Umriffe bestimmt werten. Was ibnen tabei an Bollendung abgebt, gewinnen fie an Frijde und Lebendigteit.

Wir fint ter tunstlerischen Thatigkeit Schwind's turch eine lange Reibe von Leistungen gefolgt. Wir baben sein Talent überall ausgezeichnet, aber nicht immer auf ter gleichen Gobe gesunden; am hochsten in geistreicher poetischer Anssaung, in der Darstellung von Schönheit und Anmurb und allen Aeuserungen eines wahren unt warmen Gemuths-

Sumors. Weniger befriedigt er uns in feierlichen, ceremo=
niösen Tarstellungen und selten gelingt ibm der wahrhaft tra=
gische Ernst; auch die wenigen tirchlichen Bilder, die er auß=
geführt, werden nicht zu seinen vorzüglichen Leistungen ge=
rechnet werden können. So mag es gekommen sein, daß sein
"Ritt Kaiser Rudolph's von Habsburg zum Todensinkaisein Auch Speier)", ein Bild das er für den Berein für historische belieb's.
Kunst gemalt, überall eine sehr kalte Aufnahme gefunden;
und so mußte es kommen, daß er mit seinem "Märchen Sieben
nach en sieben Raben" unmittelbar darauf alle Welt
entzückte und den Preiß der allgemeinen deutschen Kunst=Auß=
stellung in München 1858 davon trug.

Es find brei in Aguarell ausgeführte, je 4 &. hohe und 9 8. breite Zeichnungen, barin bas Marchen von ben fieben in Raben verwandelten Anaben und ihrer guten Schwefter in vielen Bildern ergablt wird. Die arditeftonischen Abtheilungen werden burd Arcaden im romanischen Bauftyl gebildet, burch beren Deffnungen man auf Die Borgange ficht jund in teren Bogenwinkeln Medaillons mit ben Bildniffen ber Freunde Schwint's angebracht find). Bor biefen Arcaben ift aber noch eine Vorballe, in welcher ber Runftler eine Ge= fellschaft vereiniget, wie er fie fich fur Die Betrachtung seiner Bilder municht, Rinter oter Menschen findlichen Gemuths, benen bie Dichtung noch Wahrheit und bie Runft eine Fabel ift, beren Dbr am Bergen fist und beren Auge weit über bie Wirtlichfeit reicht. Gier bat eine freundliche, an Geschichten reiche Alte Plat genommen und eine muntere Schaar von Borern um fich versammelt, Unaben und Madchen, lieblich und finnig, wie bie Mutter, an bie fie fich fcmiegen; andere Die zur Schule gerufen werben und zogernt ober widerstrebend 3. 3ein ten ergöplichen Plat verlaffen; tabei auch eine etle Frauens gestalt, in welcher Geibel's verstorbener Gattin ein Denkmal errichtet ist. Neben ter Alten, ibr so nab, um kein Wort ter Erzählung, keine Miene ter Erzählerin zu verlieren, sehen wir ten Genius ter Malerei; ten Maler selbst aber, sein jungstes (verstorbenes) Kint am Herzen, gemüthlich in tie Ecke gedrückt, mit Seelenlust auf das reizente Familienbilt blickent, in welchem er tas ihm von Gott beschiedene eigene Lebensgluck wieder erkennt.

Sinnreich bat ber Runftler bie Borgeichichte bes von ber Alten ergablten Mardens in Die Gingangsballe gebracht, und gwar als Glasbilder ibrer fechs Tenfter: eine Mutter, Die ihre neben hungrigen Anaben verwünscht, baf fie als Ra= ben tavon fliegen; wie bie Mutter vor Schreck ftirbt; Die treue Schwester aber ibnen nachläuft, bis fie ermattet zu Boten fintt; bier, von einer gutigen Tee aufgenommen, gelobt, um ihre Bruter zu erlosen, fieben Jahre zu schweigen und Garn zu fieben Semben zu spinnen; und wie fie ihre Wohnung in einem hohlen Baume im Walte erhalt. - Rach Diesem beginnen tie Bilber. Das erfte zeigt ein Stud fürstlicher Jagb: bas Jagbgefinte, bas ben Gurften fucht, ber nich im Walte verirrt bat. Wohin? bas fagt und bas nachfte Bilt, auf bem er, im Begriff von feiner Urmbruft Gebrauch zu machen, bas Mägblein in nichts als in ihr reich niederwallentes Baar gefleitet, im boblen Baume figen und fpinnen fiebt. Alles Lantichaftliche in Diefen Bilbern ift mit berfelben Genialität, mit terfelben Liebe und einer folden Bollfommenheit aus= geführt, wie bie Figuren. Bon Blatt zu Blatt, von Strauch und Bluthe zu Burgel und Stein wird bas Muge nicht mute ju feben und tie Luft nicht erschöpft. Und nun folgt ein Bilt, um bas ber größte Meifter ben Runftler beneiben tonnte,

ein Bild ber berginnigsten Liebe und Bingebung, babei -3. Beitr. ungeachtet bas Matchen unbetleitet vom Baum berab in bes Junglinge Urme finft, und obgleich von Beiden fein Untlit ju jeben, indem ibr Rug nich unter ber gulle ber Locken birat - fo gudtig und rein, wie ein Beiligenbilo. - Daran fchließt fich die Seene, wo fie, auf tes Fürften Rof figent, von ihm auf fein Schloß geführt wird, und ihm zu verstehen gibt, daß ibrem Munte Stillschweigen auferlegt ift. - In ber zweiten Bilterfolge burchläuft Die Belbin bes Studs Die Bahnen bes bochften Glucks und bes tiefften Glends. Buerft wird fie von ber Schwefter bes Fürften = Bräutigams als Braut geschmuckt - er geht ihr zur Rirde voran - fie fieht die fieben Raben vorüberstiegen und erneuert ihren Schwur - ein Bild, in welchem Schönbeit, Unmuth und Seiterfeit mit Pracht und Glang um ben Vorrang ftreiten. — Run ift fie Fürftin; am Urme ihres Gatten geht fie in Die Wohnungen ber Urmen und Kranken und theilt Wohltbaten aus. Das nachfte Bild ift eine nachtliche Scene im Mondenschimmer. Sie hat noch eines ter neben Semten im Ruchstand und deghalb heimlich bes Gatten Lager verlaffen und fpinnt; freilich belauscht von ibm, der tadurch beunruhigt ift. — Run folgt bas Wochen= bett ber jungen Fürftin, bas mit Zwillingen gesegnet ift. Sier läßt ber Runftler ber Laune Die Bugel fchießen. Die gefammte weibliche Dienerschaft ift in Bewegung, ten jungen Bringen Die erften Dienfte zu leiften, bas Bad wird ihnen bereitet und Die bicke Umme will so eben die abgewaschenen Rleinen bem gludlichen Bater prafentieren, als fie ploblich aus ber Windel als fohlidmarge Raben tavon fliegen. Die Umme fällt rud= warts um; Die erschrockenen Magte verhüllen fich bas Un= gesicht, ber Gurft wird zur Gaule. Die Wöchnerin fieht aus bem Bett bas Unheil; warnend schwebt bie Tee an ihr vor=

3. Bett über, und fie bebt unter ber Decte gelobent bie Sante empor. - Run wird fie als Bere angeflagt, in ten Rerter geworfen und bei bufterem Lampenschimmer von vermummten Richtern, tie ten Stab über ihr brechen, gum Tote vertammt. Dieß rötblich idimmernde Kerferbild macht einen ipredenten Ge= genfatz zu tem bläulichen Montnachtbild. - In ter britten Folge feben wir zuerft ben Fürsten, von Schmerz überwältigt in ben Urmen feiner Schwefter, neben ibm ten finftern Boten Des Gerichts, ber auf ben an einer Waltede errichteten Edveiberhaufen weift. - Die Verurtheilte wird im Merter aller Rleiter und alles Schmudes beraubt, fo tag ne, wiederum nur in ihr reiches Saar gebullt, mit Striden gebunden gum Tote geführt werten foll; tie Wee erscheint ihr und zeigt ihr, daß von ten bedungenen fieben Jahren nur noch Gine Stunde übrig fei, für welche fie Muth und Austauer nicht verlieren moge. - Sie wird jum Rerter berausgeführt. Da werfen fich Kruppel, Glende, Arme, Mante, Retbleitende aller Urt, benen fie Selferin und Trofterin gewesen, ten Bentern in ben Weg und fieben fie um Erbarmen an. Und nicht umfonft, Da fie Zeit gewinnen. Denn nun icheucht bie Tee bie Maben auf, bereit zu fein zur Befreiung ter Schwester. - Da tom= men fie im Schlußbild als ficben schmude Mitter berange= iprengt, wo bie Schuldloje auf bem Scheiterbaufen fiebt; Die Tee bringt Die Zwillinge, zwei liebliche Knaben; ter gurft füßt felig ter Geliebten Sufe, tas Boll jubelt; tie Gerettete froblodt - tenn ibre Lippen fint geöffnet; tie Benter gieben ab.

Gs erübrigt nun noch, von dem begabtesten und bedeu tentsten Künstler zu sprechen, welcher aus der Schule des Cornelius hervorgegangen, von Wilhelm v. Naulhach. Bei keinem seiner Kunstgenossen drängen sich die Goetheschen Worte

M. r Aanibad "Wenn Ginen bie Natur erhoben, Bft es fein Bunder, wenn ihm viel gelingt." 3. Beitr.

jo unabweislich auf, wie bei ibm; und bennoch murbe man nich febr irren, wenn man glaubte, feine Laufbahn fei ibm leicht geworden und er habe mubelos fein hobes Biel erreicht. Barte Arbeit, ichwere Entjagung, tiefe Seelenleiten bezeich= nen ben Weg, ber ibn zu feinem Rubme geführt und befähigt bat, Die beutiche Runft mit einer Fulle ber wunderbarften und mannichfachsten Gaben zu beschenken, wie fie es noch nicht erlebt und ihr tausende von Bergen zu öffnen, Die ihr obne ibn ewig verschlossen geblieben waren. Wenn deffen= ungeachtet seinen Leistungen gegenüber noch höhere Unfor= berungen gestellt werben, so mag man sich erinnern, baß auch der größte Genius nicht vor Tehlgriffen bewahrt bleibt, vor allem aber, daß Raulbach, wie er ift, ber Ausdruck jeines Wefens ift, daß er nicht zugleich er felbst und ein Underer jein fann, bag er aber aus bem Stoff mit allen geiftigen und leiblichen Kraften und ber ibm eigenen Ginnebrichtung ge= macht hat, was daraus zu machen war. Poeste und Ge= schichte find vornehmlich die Fundgruben, aus benen er seine Wertstücke gebolt, Der Rirche ift er ziemlich fern geblieben, Dem wirtlichen Leben aber batertief ins Muge geblickt. Scharf= nichtig für die Gebrechen ber Seele und ber Ginne und reich= lich gefättigt von bem Zeitgeift ber Berneinung, gebietet er über die Mittel ter Satire mit fast unbeschränfter Bewalt. Bei bem feine Runft leitenten Itealismus und tem lleber= gewicht ber Subjectivität in ihm laufen Dichtfunft und Geschichte unter seinen Santen zuweilen Befahr einseitiger, selbst falscher Auffassung, und ba er vor bem Zwang, ben bie Wirklichteit ihm aufzulegen brobt, am ficherften bemahrt ift in der noch gestaltlofen Zeit vor ber Beschichte, in ber Mor=

(-110.

3. Beitr gentammerung ter Poeffe, jo entfaltet fich fein Genius am freieften und ichwungvollften auf tem Gebiet ber Gage. Tiefe tes Gemutbes und Warme ter Empfindung fint feinen Ge= ftalten nicht vorzugeweise eigen; tafur wirt feine Sant bei allem mas fie idafit, bei Formen und Linien, bei Bemeannaen und Gruppierungen von tem feinsten und ausgebil= beiften Schönbeitofinn geleitet, jo bag Entzücken und Bewunberung ersenen, mas etwa bem Gefühl versagt ift.

Nach Beentigung tes Deckengemaltes im Decon über= 13 12 note nabm Raulbach eine Vilterfolge zu Rlopsted's Gebichten im Reuen Rönigsbau, vornebmlich zur "Germannsschlacht", 34 , Germanns Jot", Darftellungen Die mehr als bunte Die= liefe, tenn ale Gemälte zu betrachten fint, tie übrigens fo= aleich als Beiden eines madtigen Talentes von ten Runft= lern erkannt wurden. Raulbach war indeß nur mit balber Seele bei Diejer Aufgabe. In ihm arbeiteten gang andere Gedanken. Durch traurige, ja tragische Familien-Greignisse verbittert, versentte er fich leitenschaftlich in ben Unblick ber Schaten ter Gesellschaft, in welcher gefühllose Borniertheit Recht behalt gegen tas Unglud; unt jo zeichnete er bie beiten Bubn ergreifenten Blatter gu Schiller's "Berbrecher aus ver=

dier aue verdermelorner Chre".\*) Aber in noch tiefere Zerwürfnisse ward feine Seele geriffen. 2Bas ibm in fruber Jugent ale Religion gelehrt worten, trobte vor tem fich entwickelnten Gelbft= benten in Richts zu zerfließen, und boch glaubte er es als beiliges Gut festhalten zu muffen; eine raftlose Begierte nach Auszeichnung, ein Verlangen nach Befit ftachelte ibn - und boch war Urmuth jein Loos und er fab Leute in Gbren über tie fein Bewußtsein ibn erbob; trat bagu noch ber Rampf bes

<sup>\*)</sup> Westeden von Gengenbach ift bas eine, we ber Sennenwirth ver Gericht fieht. Die Beimfehr vem Buchthaus in nicht vervielfältigt.

Sittengesetzes mit sinnlichen Begierben, so war seine Seele. Beur. den gefährlichsten Stürmen Preis gegeben und ihr furchtbar=
ster Teind tlopste drohend an ihre Pforte. Da fügte sich's,
daß er einen Besuch in einem Irrenhaus zu machen hatte.
Unauslöschlich war der Eindruck, den die Unglücklichen auf
ihn machten, in denen ihm die Gefahr des eigenen Lebens
erschreckend vor die Sinne trat. Da reichte ihm die Kunst
die rettende Hand. Mit der Kraft der Phantasie und psychologischer Schärse zeichnete er im "Narrenhaus" die ver=narrenschiedenen Urten des Wahnsinns mit den Merkmalen seines
Ursprungs und befreite damit seine Seele von den Schreck=
gestalten, die ihr die Ruhe geraubt.\*)

Rachdem Raulbach bie Bilber aus ben Gebichten Rlovftod's im Thronsaal der Königin beendigt, übernahm er die Ausschmuckung bes Schlaffaales mit Darftellungen gu Darftel. Goethe's Werken. In Die größern Raume malte er Sce-Goethe's nen aus Tauft, Egmont und Iphigenia; fleinere Räume Der Berfen. Soblteble nabmen Bilter zu lyrischen Dichtungen auf, zu bem Tijder, bem Wanderer und ber Bachterin, ber Braut von Korinth, tem Gott und ber Bajabere, ber Müllerin Berrath, ter Müllerin Reue, ber Spinnerin und bem ge= treuen Caart; auch ber Satire ficherte er ein Paar Stellen für den Saturos und ben Doctor Babrdt; an Die Decte brachte er die fleineren lyrischen Gedichte, ben Ronig von Thule, ben Schatgraber, Schafer's Rlage, bas Sochzeitelieb, Seiben= röslein, Die mandernde Glocke u. Al. bergl. Es fehlt Diefen Compositionen nicht an Schönheitsfinn und feinen Wen= bungen; wie g. B. bas Dornröslein bes Dichters finnig und verständlich in ein Mägdlein übersett ift, bas fich vergeblich

<sup>\*)</sup> Gestochen von Merz.

". Bettigegen bie Liebkofungen eines Knaben wehrt; Die becorativen Bedingungen aber legten tem Runftler Beidrankungen auf, unter tenen die grade bei Goethe's Dichtungen jo nothwen= tige lebentige, Berg und Sinne ergreifente Darftellweise nicht gu rechter Entwickelung tommen tonnte. Dafür bat Raul= bach in tiefen Bildern ein Mufter aufgestellt, wie man in richtigem Griaffen tes fprechentsten Momentes mit möglichst wenigen Siguren ten Ginn und Die Bedeutung auch bes reichsten Getichts bezeichnen tann. In noch böherem Grate bemabrte er tieft feltene Talent ter Rurge tes Aus= 30 280 trucks bei einer Folge von Zeichnungen ju 28 ielant's Bris unt Benite, ten Grazien und Mujarion, welche won mir) im Salon ter Ronigin ausgeführt murten; wie er es vorber ichon in tem Bilberevelus gum Mothus mer n von Umor und Binde betbätiget hatte, ten er in tem Ba-1 mde laft bes Bergogs Maximilian in Bavern in Fresco ausgeführt.

Ingwischen fab fich Raulbach burch berartige Auftrage in feinen eigensten Runftbestrebungen nicht gefördert und er entschied fich, auf tem betretenen Wege teinen Schritt weiter ju geben. Da geschab es, tag fast nur gesprachemeise Leo v. Rlenze tem von ibm bochgeschätzten jungen Künftler von einer bodmittelalterlichen Sage erzählte, ber zufolge hunnen und Romer im Ungefichte Roms eine breitägige, bartnadige Schlacht fich geliefert, in welcher Alle ten Jot gefunden, tann aber in ter Nacht nach tem tritten Schlachttag als Weifter von tem Edlachtfelt aufgestanten und ten Rampf mit gleicher Erbitterung von Reuem begonnen batten. v. Rlenge batte tamit einen guntenten Sunten in Raulbach's Runftler= cour, feele geworfen; mit Begierte ergriff er ten Stoff und zeich= intelineretie "Geisterschlachtter Gunnen unt Romer, (\*)

ten und 1 Geft. von 3. Thater, beggleichen von Soffmann.

und bildete fich bamit zugleich bie Unschauungsweise für feine3. Beitr. ipatern Aufgaben aus ber Weltgeschichte. Auf bem Schlacht= feld liegen Die Grichlagenen, rechts Die Sunnen, links Die Römer, Männer und Frauen: und erwachend aus bem Todes= ichlaf erbeben fie nich in Die Lufte und erneuen bort bas Ge= tummel bes Rampfes; feareich bringen bie nordischen Schaa= ren unter Attila's Rubrung por, aber aus ber Mitte ber beneaten Römer steigt neareich bas Rreuz empor. Raulbach batte seine Zeichnung in einer Größe von etwa 6 zu 5 Tuß ausgeführt und sowohl durch die Gigenthumlichkeit der Com= position, als burch die überraschende Fülle ber Phantasie und burch bie Schönheit und Selbstständigkeit ber Formen eine fast ungetheilte Bewunderung bervorgerufen. Rur unter ben ältern Runftlern regte fich einiges Mißtrauen in Die Richtung, welche bas neue Geftirn nehmen wurde. Denn über bie Dis deutung Raulbach's als eines großen und unabhängigen Za= lentes konnte jest fein Zweifel mehr fein. Wie es nun gu geschehen pflegt, wo bie lleberzeugungen sich scheiben, baß Die eine ihren Plat behaupten, die andere ihn erringen will, jo blieb auch bier ber Rampf nicht aus. Der Angriff er= folgte von Seite ber Jugend.

Gin Artikel in der "Zeitung für die elegante Welt" hob mit vieler Bitterkeit die Ungleichheit der Stellung junger aufsstrebender Talente in München gegen die bevorzugten ältern Künstler hervor, die ihre Prosessorenämter als Sinceuren verwalteten und alle Austräge an sich rissen. Kaulbach sollte dem Artikel nicht fremd geblieben sein, wenigstens schüttete der Jorn der Angegrissenen sich gegen ihn aus, und es war bereits ein obrigkeitlicher Ausweisungsbesehl gegen ihn besichlossen, als der König von dem Carton der "Geisterschlacht" in Kenntniß geset wurde. Er sah ihn, und erkannte und

3. Bett vermied bie Gefahr, einen ber größten Runftler zu verlegen und zu verlieren. Und als furz barauf Raulbach einen Ruf an tie Akatemie nach Dresten erhielt, mußte ibn Ronig gut= mig für Muncben zu erhalten, intem er ibn zu jeinem Sofmaler (mit Gebalt) ernannte und ibm eine große Wertstatt einraumte. Etwas recht Wesentliches mar aber boch noch nicht gewonnen, ja ber Weg selbst zum Ziel lag noch im Me= bel; als Graf Raczonsti von Berlin nach Münden tam, Die Zeichnung ter "Geisterschlacht" fab und teren Ausführung in Del mit lebensgroßen Gestalten bestellte. Das war es, was tem Runftler gefehlt. Böllig forgenfrei und unabbangig konnte er fich ter Ausführung tiefes feines erften, gang aus feiner Geele geborenen Wertes witmen. Er fertigte zum Bebuf ber Ausführung in Delfarben eine f. g. Iln= tertuidung tes Biltes, eine Zeichnung mit tem Pinfel und brauner Farbe auf Leinwant, wobei er bie bochfte Sorgfalt auf tie Durchbildung ter Formen verwendete. Go geschah ce, tag Graf Raczonsti, als er bie Arbeit auf tiefem Buntt ter Ausarbeitung erblickte, Salt gebot, und tiefen Carton für tas bestellte Celgemalte nabm. Unt fo ftebt er in feiner Galerie gu Berlin als teren iconfte Bierte.

Ingwifden hatte ein neuer Stoff Die Phantaffe Des Runft= lers in Bewegung gefest. Das Studium ber Geschichte vom Fall tes Romerreichs batte ibn in weiter gurudliegente Beiten binaufgeführt, zu ter Ausbreitung ter Romer-Berrichaft im Drient. Unt wie er bierbei auf tie Schilterungen bes Josephus vom Untergange tes jutischen Staates fam, ta er-Andie fant ibm alebalt fein Bilt von ter "Berfterung Serus ialem s." Unt wie ibm tie Sauptmomente tiefes furchtbaren Greigniffes flar vor tie Geele traten, fo ortnete er fie neben einander in feiner Darftellung: ben Bot tes Soben-

priefters und ber Leviten burch Mord und Gelbstmord - und3. Beite. bamit zugleich bas gewaltsame Ente bes Sobenvrieftertbu= mes - ; Die Rettungeloffakeit ber Berfolaten, Die bis gum Wabnfinn gesteigerte Verweiftung bungernter Matronen und Mütter, Die obnmächtige Buth ber Führer Des Bolfes, Die Flucht ibrer Kriegeschaaren, ben Brant bes Tempele; bann bas fiegreiche Vorruden bes römischen Imperators mit fei= nem Geer und bas Aufpstangen seiner Abler auf bem Altare Ichova's; entlich bie aroßen Thatsachen ber Weltgeschichte: Die Beimatbloffafeit bes "Bolfes Gottes", bas seinen Ge= falbten an's Rreuz geschlagen, bargestellt burch Die von Da= monen verfolgte symbolische Gestalt des "Ewigen Juden"und bagegen Die aus Schutt und Afche gerettet hervorgebende junge Christengemeinde, geleitet von den Engeln ber neuen Religion, von Glaube, Liebe und Soffnung, wobei ber Runft= ler durch eine Gruppe von Rindern, Die ftebentlich um Dit= rettung bitten, eine tief ergreifende Wirkung hervorgebracht. Heber dem Bilde ber Zerstörung schweben Engel mit Flam= menschwertern, zum Zeichen, baß ein Gottesgericht hier ge= halten wird, während noch bober in einer Wolfenglorie bie Gestalten ter Propheten erscheinen, teren Worte man auf bieg burch bie Römer berbeigeführte Ereigniß gedeutet bat.

Die Meinung über diese Composition war sehr getheilt: die Einen priesen, die Andern tadelten; die ganz ungewöhn= liche Bedeutung des Werks verkannte Niemand. Der Tadel beschränkte sich (die etwas gesuchte Stellung des Hohenpriessters etwa abgerechnet) vornehmlich auf die Anordnung, der zufolge ganz verschiedene, durch Raum und Zeit getrenute Greignisse auf demselben Boden ohne alle sinnlich wahrnehm= bare Scheidung vor die Augen gestellt würden. Daß ganz dasselbe von altitalienischen, wie altdeutschen Meistern unbes

3. 3em anstantet huntertmal gescheben, taß Cornelius in seiner Zersstörung Troja's alle Momente tieses großen Trauerspiels in Ginen Raum mit kaum mertbaren Unterscheitungen zusammengefaßt, änderte nichts an dem ausgesprochenen Tadel; tieser aber freilich auch nichts an der freudigen Bewunderung, der wir uns hingaben im Angesicht eines Werkes, das seinen Meister in voller Freiheit und glänzender Entsaltung der edelssten kunstlerischen Kräste zeigte. Rur Gine wirkliche Schwäche schen Dem Bilde vorzuwerfen zu sein. Hatte Kaulbach den Gedanten, die geschichtlichen Greignisse als Ausstüsse göttslicher Vorsehung und berusener Vorbersehung darzustellen, so mußte dieß mit der größten tünstlerischen Energie ausgesproschen und durchgeführt werden. Aber gerade die Wort- und Wertsührer Gottes im Bilde sind seine schwächsten Stellen.

Mit tiefem Bilte trat übrigens ein bedeutenter Wente-Biaten puntt im tunftlerischen Wirken Raulbach's ein. Bevor er an Die Ausführung in Garben ging, unternahm er eine Reife nach Italien, um vornehmlich in Rom fich für bas große Wert geborig vorzubereiten. 3ch babe ichon fruber angebeutet, baft in ter Schule von Cornelius bas Studium ber Farbe femobl, als ter malerifchen Lechnit nicht fonterlich gepftegt worten; Delmalerei eigentlich gar nicht. Den bieraus erwachsenten Mangel tonnte Niemant lebbafter empfinten, als ter nach Vollendung itrebente Geift Raulbach's, dem - woran Untre ihr Lebelang fich abmartern - eine ichone und correcte Beichnung, wie angeboren gu Webote frant, und tem nun tie gefühlte Unfabigteit unermäglich geworten, fo tag ibm tas Berjaumte oft größer unt werthvoller ericbien, ale ber gange ungebeure Ecban, ben er feiner Ratur unt feinem Bildungsgange verdantte. Darum benugte er feinen Aufenthalt in Mom vornehmlich, wo nicht ausschließe

tich tazu, in Handhabung von Pinsel und Palette die ersehntes Beit. Meisterschaft zu gewinnen, wobei ihn die ungewöhnliche Schönsbeit des römischen Volks, und vorzugweise der dortigen Mosdelle wesentlich förderte. So fam er mit einer Anzahl gesmalter Studien, ausgebildeter, breiter Malertechnif und einer überraschenden Herrschaft über die Farbe, die warm und lebenssvoll ihm zu Gebote stand, aus Romzurück. Die Folgen waren bald an dem Vilde von der Zerstörung Jerusalems sichtbar.

Inemischen fnüpfte fich an Dieses Gemalte noch ein an= beres, michtiges Greigniß. Raulbach batte ben Carton obne Auftrag gezeichnet und fing Die Ausführung in Farben ohne Beftellung an; felbst Könia Ludwig batte vom Kunftler nichts verlangt, als die Unzeige etwaiger Bestellung. Da fam ber König Friedrich Wilhelm IV. von Preugen gum Besuch nach München, und in bie Werkstatt Raulbach's, und - entschied nd foaleich für die Erwerbung bes noch in ber Ausführung begriffenen Bildes. Das war für König Ludwig bas Feld= zeichen : er ließ bas Bilo nicht aus ber Sand und trat in bie vom König von Breugen eventuell angenommenen Bedingungen ein. Und als nun tiefer fich mit einer Copie (um ben gleichen Preis) begnügen wollte, und Raulbach barauf nicht einging, sondern ein eignes, neues Bild zu malen fich erbot, erhielt er die Untwort von Berlin: "Richt eines, fondern feche, und darunter doch wo möglich die Zerstörung Jerusalems!" in welcher Untwort ter Auftrag für bie großen Wandgemälde bes Neuen Museums in Berlin andeutungsweise enthalten war.

Die "Zerstörung Terusalems"\*) war im I. 1845 voll= entet und Raulbach hatte tamit ein glänzendes Zeugniß sei= ner Befähigung als "Maler" abgelegt. Den aber mit die=

<sup>\*</sup> Gestochen von Merz nach tem Gemalte, tas sich in ter Neuen Pinafothef in München befindet.

3. Beitr. fem Borgug verknüpften Gefahren ift er nicht gang entgangen. Gelingt es ter Runft, Die biltliche Darftellung ter Wegen= stänte, sowohl ber Farbung als ter Motellierung nach, bis gur Taufdung gu fteigern, und bagu ben Bauber von Licht= und Luftwirfung und Bellbuntel zu fugen, fo wird es bei ben mit tiesem Gelingen verfnupften Unreizungen - sowohl bes Beidvauers als tes Runftlers - erflärlich, wie fich tie Runft= frafte mit einem lebergewicht nach biefer Seite wenden, und bie Runft felbst verandern. Die Wirklichkeit, einmal gu Macht gelangt, läßt fich feines ihrer Rechte nehmen und ver= langt vollständige Befriedigung unter Beseitigung alles Un= wahren und Unwahrscheinlichen. Gint einmal tie fymboli= iden Gestalten, Die Phantafiebilder einer Welt ohne Raum und Beit, geworten wie unfer Giner, jo bangt fich tie Materie mit all' ibrer Laft an fie, wie wir es bei ten Naturaliften seben, oter es tritt, wenn fie fich nicht fügen, jene baroche Berbindung von Wirklichkeit und Tabel ein, Die mit ihrer augenfälligen Unmöglichkeit bas Gemuth falt läßt (wie bie Rubensichen hiftorisch-allegorischen Bilder) und deren Wir= fung nur burch ben sprudelnden Sumor eines Correggio oder Paolo Beroneje, oter turch Die Glut fpanischer finnlich=reli= giojer Schmarmerei übermunten mirt. Raulbach bat bie Gefahr nicht gang zu vermeiten gewußt. Die malerische Wirfung ift erreicht burch richtig empfundene lleber = und Unterordnung aller Theile und burch bas ber Tarbe einge= raumte, fast gang felbststandige Leben, jo bag bieje jogar obne alle Gestalten, Die jest fie tragen, einen großen Bauber ausüben wurte, und tas Bilt mit tem Schein einer wirklichen Begebenheit vor uns steht. 3ft nun ter ewige Jude mit fei= nen Damonen in Dufterheit gehüllt, bedeckt Glut und Dampf ten hintergrunt, loft fich tie Schaar ber nieterschwebenben

Engel in blübende Regenbogenfarben auf und Die Gruppe3. Beitr. ber Bropbeten in Licht; fo icheint ber Gebanke felbit aus biefen Tonen zu iprechen: fint aber tie finnlich mabrnebmbaren Untericbiete mifchen Mabe und Ferne, Sobe und Tiefe ze, fo ftark bervorgeboben, bag wir vor ber Wirklichkeit zu fteben glauben, svielen Luft und Licht und Glang in ben Farben ber Gewänder, bag wir felbit ibre Stoffe unterscheiten, jo ift ber Soberriefter nicht mehr bas Soberriefterthum, Abasver nicht mehr bas Sinnbild feines beimathlosen Bolfes, fo find bie Engel eine Erscheinung und bie Propheten eine Vifion. Da aber Composition, Formengebung und Charafterzeichnung aus dem Gedanken und einer idealen Unschauungsweise bervorgegangen, wird mit ber gewählten Weise ber bem Ratura= lismus fich nähernten Ausführung ein Witerspruch in bas Bild gebracht, ter seine Wirkung ichwächt und es von ber Sobe, auf die es die Zeichnung gestellt, etwas berabzieht.

In tie Zeit ter "Zerstörung Jerusalems" fällt ein ansteres Delgemälte, das unter dem Namen "Dichtkunst Dicht und Liebe" (oder "Unafreon") bekannt worden. Gin Liebe. Jüngling sitt mit einem Mätchen — beide in idealer Bekleisdung — am Boden und liest mit ihr Anafreon's Gedichte; Liebesgötter gießen Del in die Lampe neben ihnen und streuen Blumen über sie\*); ein Wert, das kaum eine andere Bedeustung beanspruchen kann, als daß Kaulbach daran seine Kräfte für das Bild der "Zerstörung" geprüft und geübt.

Schon im Jahr 1845 begann er die Arbeiten für das Berliner Neue Museum, und zwar mit der Bölkerscheistung beim Thurmbau zu Babel, welcher alsbald die Kreuzzüge solgten. Doch davon später! Inzwischen übers

<sup>\*1</sup> Das Gemalte ift im Befit tes Ronigs von Württemberg. Gestochen hat es Felfing.

3. Bette raschte Kaulbach tie Welt mit einer ganz neuen Gabe, welche tie Bielseitigkeit seines Talentes in's bellste licht sest. Währent er nehmlich in tas Studium ter Weltgeschichte sich vertieste, um ten Stoff taraus zu schöpfen für seine großen bistorischen Bilter in Berlin, griff er zur Erbolung und Erheiterung auch nach leichterer Speise; und wie ihm ta Goethe's
Meinest köstliches Epos von "Meine ke Tuchs" in die Hant kam,
zog ihn dieses Buch vertappter Menschengeschichten so unwiterstehlich an, daß er es in die Sprache seiner Kunst übersetzen mußte. So entstanden — neben den erhabenen Viltern aus der Weltzeschichte — jene Zeichnungen zu "Meineke
Tuchs", die, von verschiedenen Künstlern gestochen, zugleich
mit dem Tert als Prachtwert später in wohlkeilerer Ausgabe in
Holzschnitt; von der Cottaschen Verlagshandlung verössentlicht,
eines der beliebtesten Besitthümer der Nation geworden sind.

In feinem zweiten Werte ber bilbenten Runft erreicht ter fatirische Sumor tie Gobe ter Bollendung wie bier; nir= gent find tie Schwächen ter Menschen jo unbarmbergig auf= gededt, fo mabrhaftig geschildert als in tiefen Thierbildern. Raulbach bat tabei bas Unglaubliche geleiftet, intem seine Thiere in Geffalt, Bewegung und Saltung vollkommen nur Thiere fint, und boch zugleich wie wirkliche Menschen uns ansprechen. Freilich ließ ter Runftler fich feine Dube verbriegen, feine Menntnig menschlicher Körperformen und Cha= raftere burch ein genaues Studium ber Thiere zu vermehren. Er legte fich in feinem Garten einen eignen Suchsbau, ein "Malepartus", an mit einer gejegneten Suchsfamilie, er bielt nich Pfauen, Tauben, Sunte und antere Thiere und beebach= tete alle mit Scharfblid unt Greute in ihren verschiedenen Yebensäußerungen, und prägte ihre Gigenthumlichteiten fei= nem Getachtniß fo ein, tag er jederzeit ben freiesten We= brauch bavon machen fonnte. Go fam es, baf er nicht allein3 Beitr. naturbifteriide, fentern pinchologiich trene Thierbilter lieferte, in tenen wir und felbst mit allen Edwächen, Begier= ben und Leidenschaften, mit ben Untugenden und Laftern ber Gesellschaft wieder zu ertennen gezwungen find. 28as Belachende und Betlagenswertbes vorgebt in ter Geele ter Meniden, bier ift es von ten Repräsentanten ber Thierwelt un= verlennbar und boch mit ber größten Reinbeit in Saltung und Bewegung und jeglicher Miene ausgebrückt. Und babei ift tein Stand geschont, Soch und Riedrig, Weltlich und Geiftlich, Mächtig und Unmächtig - Alle ermangeln tes Rubmes vor der Welt. Vor dem Iprannen Robel beugen fich alle, ter Boimarichall Birich, ter Oberit-Rammerberr Schwein, wie Lampe bas Basten, Die Rriegsoberften Wolf und Bar, wie tie boben Würdenträger ter Rirche, Tiger und L'copart; unübertrefflich ist bas heuchlerische Ratengesicht in ber Gerichtefinung bei ber Leiche von Rrabefuß, ober bas angit = und erwartungsvolle vor bem forgloß übermüthigen Meinete, der Freund und Geind in's Verberben fchickt, für jete Untbat ter Gelbstsucht ausgerüftet mit ber Maste ber Jugent, ter Unidult und tes Rechts. Unübertrefflich ift es bem Künftler gelungen, baffelbe ichlaue Tuchsgeficht uns bald bosbaft und schadenfrob, bald andächtig und zerknirscht, bald tuctisch lauernt, balt temuthia ergeben, hoffnungslos ver= zweifelnt und tann fiegestrunten, im Pathos ber Gatten= und Baterliebe und tann auch einmal in eigenfter Geftalt, ftill für fich auf Rante finnent zu feben. Reben bem bittern Sumor findet aber auch bas Reinfomische feine Stelle, und reichlich ift Stoff gum Lachen bargeboten: ber Gfel mit ber Roje binter'm Dbr als Bofpoet, oter als Schmeichter, Die Aleffin als Sebamme ber Königin neben bem Rronpringen in

Bettenaturgemäßer Beichäftigung, Die Rraniche ale Meticinal= rathe, ber Sammer ber Suchstinder beim Abicbiet bes Ba= ters, und vieles andere. Mit wenigen Attributen, einem but, einem Gurtel, Degen, Blatt ober Buch ze. ift Die Menichen= abnlichteit, Die Begiebung auf einen Stand Deutlich bezeich= net; oft aber treten auch Menichen felbst mit auf, wie im Gie= Dicht. Rurg, tas Wert Raulbach's ftebt tem Goetheichen Gericht volltommen ebenburtig gur Geite, es ift ein glangen= bes Zeugnin feines umfaffenten Salentes; in ber Luft aber und in ter Vollkommenbeit, womit es aus= unt durchgeführt ift, zugleich ein Merkzeichen ber mächtigen in ihm waltenten Rrafte ber Megation und ber Bernichtung. Denn in ber Menge ter Gestalten, Die er uns vorführt, ift auch nicht Gine, Die man lieben mag: nichtsnutig ift bas gange Geschlecht ber Ertenbewohner! Bur Erflärung übrigens tes labmen Greifen ber Umidblag-Bignette am Siegesmagen Meinete's, und bes Greifen in ter Weiberbaube mit gebundenen Flügeln, an Raulbach's Urm, fei tie Bemertung bier beigefügt, tagtie Verlage= bantlung, teren Zeichen ter Greif ift, bei mandem Blatt, von beffen beigender Echarfe fie eine üble Wirtung in einflufreichen Rreifen befürchtete, mit ter Beröffentlichung gezögert bat.

Bevor wir nun zu andern größern Arbeiten Raulbach's Butmischbergeben, muffen wir seines Talentes für tas Biltniß gestenfen. Es ist seben früber erwähnt worten, taß sein beisspielloses Formengetächtniß ibn in ten Stant sest, lebenssgroße Biltnisse mit sprechenter Aehnlichteit aus ter Erinnes rung zu zeichnen; wieviel volltommener muffen temnach seine Biltnisse nach ter Natur sein! Bei ter großen Lust, mit ter er von jeber in tas Stutium ter Natur unt ter Charattere sich versentt, gibt es eine große Anzahl gezeichneter Biltnisse von ihm, vorzugsweise männlicher, ta ihm — wie er sagt —

weibliche nicht gelingen. Gbenio bat er viele Biltnisse, unt war in ganzer digur, in Del gemalt, von tenen ich nur tie Biltnisse der Könige Ludwig und Maximilian von Bavern, erstres in der Reuen Pinatorbet; serner die Bild-nisse der Monten und Heintein im Costume des Künstlerseites von 1840, ebenfalls in der Reuen Pinatorbet, dann eines ungarischen Etelmannes, Pronav, des Ton-tünstlers Liszt und der Prinzes Maxie zu Hohenlohe, geb. Wittgenstein, nennen will. Erfassen der Individualistät, vielleicht nicht immer ganz ohne lebertreibung der charakteristischen Züge, Schönheit und Bestimmtheit der Zeichnung, lebenswahre Karbe und barmonische Gesammtwirfung geben diesen Vieren einen enzschiedenen, bistorischen Werth, wenn auch eines vor dem andern einen Vorzug verdienen sollte.

Ten König Lutwig beschäftigte von ter Zeit an, taß er tie "Zerstörung Zerusalems" in die Reibe seiner Kunstunter=
nehmungen ausgenommen, der Plan, der Malerei der Gegen=
wart ein besonderes Gebäude zu errichten, eine Reue Pin a-natewet.
tot bet neben der Alten. Un den Außenwänden dieses Ge=
bäudes sollten Frescobilder die Geschichte der neuen deutschen Kunst, insonderheit der Kunstschöpfungen des Königs Lud=
wig, dem Borübergebenden anschaulich machen, und Kaul=
bach ward beaustragt, diese Ausgabe zu lösen; ohne Zweisel
eine schwierige Ausgabe grade für ihn, der selbst — und zwar
nicht ohne Ansechtung — eine hervorragende Stellung in die=
ser Geschichte einnimmt. Die Art und Weise, wie er sie ge=
löst, hat einen unheilbaren Bruch zwischen ihm und seinen
unmittelbaren Borgängern, den eigentlichen Helden dieser
gemalten Geschichte berbeigesübrt.

Wenige Erscheinungen ter Neuzeit bieten — trot aller menschlichen Schwächen und Gebrechen, Die mit unterlaufen

3. 30m - ein jo erfreulides Bilt bar, ale bas Menaufleben ber teutiden Runft, felbft in ter Beschräulung auf Die Betbeili= gung ibres erften und eifrigsten Schupberen, tes Ronigs Ludwig. 3m Intant wie im Austand mar tiefe Unficht all= mablich tie berrichente geworten; nur terjenige, ter fie laut por aller Welt vertunden follte, theilte fie nicht: Raulbach vermochte taum Gine gute Seite ibr abzugeminnen. 2Bas bei ibm Alles zusammen gewirft baben mag, ein gemiffer unleugbarer Mangel an Objectivität, Der Geschichte gegenüber, (wie er fich fonft ichen bei ibm gezeigt), ein noch nicht erfter= bener Groll aus ter Beit erlittener oder vorausgesepter Berfolgung, oter ter ichon oben bezeichnete Beift ber Berneinung, Die Luft ber gersegenten Gatire, Die überall Die Genoffen Reinete's fieht und Begeisterung, Liebe, Untacht fur eine Theatergarderobe balt, binter welcher alebald ber nachte Greenfobn mit Gigennut, Gitelfeit und Reid zum Boridein tommen, furg: Raulbach fab in feiner Aufgabe vielmehr eine Gielegenheit, Wig und Gatire ipielen zu laffen, als ter Runft unirer Jage ein Chrengetachtniß zu errichten, er fette feinen Meifter Cornelius nebst Overbed und Beit auf einen labmen, obentrein bolgernen Begafus, und ließ einen Bierten, ten obidon fein Geficht verbedt mar - bod Bebermann erten= nen mußte, vergebliche Eprunge machen, von feiner Echilt= troten-Schnedenpoft fich auch noch auf ten Begains gu ichwingen; er gab Overbed eine Proceifionsfabne in Die Bant und ließ ibn vor einem Kapuziner (und zwar in ziemlich bedentlider Gefellschaft; niedertnien; er ftellte alle, Die ber Ronig berufen gur Ausführung feiner Werte, voll Begierte noch Auftragen unt Orden bar, und feste neben v. Mlenze eine Sta= tuette Mercurs und eine Rante tes Taufentgulbenfrautes. Da war fast nicht Giner, ten er nicht bei einer schwachen Seite

gesaßt und gerupft batte, obsehon nicht Jedermann den Schalft. 3em. erkannte oder erkennen wollte. Und obsehon Kaulbach's Aufstaffung des Gegenstandes in öffentlichen Blättern die entschiestenstie Mißbilligung gesunden\*), wurde sie doch selbst von dem königlichen Urbeber des Werks in Schutz genommen, bis er an dem Entwurf zum "Künstlersest" erkannte, daß vor der satirischen Laune tein Unterschied der Person, und daß er selbst vor ihr nicht sichrer sei, als die von ihm zu seiner Ehre berusenen Künstler. Als nun der Künstler einlenkte, waren freilich die Hauptschläge geschehen; der Rest der Vilder zeigte nur, daß Kaulbach ohne die Freiheit des Humors kein sons derliches Interesse an der Arbeit hatte.

Un der Diffeite des Gebäudes find in allegorischen weibslichen Tiguren jene Künste dargestellt, denen der König ein Teld der Thatigkeit angewiesen; rechts die Architektur mit Sculptur und Grzgießerei, links die Historienmalerei mit Glass und Porzellanmalerei. Die drei ersten Vilder der Südseite bezieben sich auf neuere deutsche Kunstbestrebungen im Allgemeinen. Das erste ist der Kampf der neuen Kunst mit dem schlechten Geschmack der Perückenzeit. Die Grazien werden in einem Verließ gesangen gehalten; vor ihrer Kerkersthür liegt in Schlaf versunken, die Gliederpuppe im Arm, ein ehemaliger Atademies Director, während ein Gerberus mit drei Perückentöpsen Wache hält, aber einerseits von den Glass

<sup>\*)</sup> Zuern trat 3. Schnorr mit geharnischter Nebe gegen ihn in der Allgem. Zeitung auf, und als im selben Blatt zu seiner Bertbeitigung die deutsche Munst geringschäßig behandelt wurde, erklärte ich daselbst: "Entweder ist das wahr und Kaulbach hat Necht – dann ist das ganze Wirten des K. Ludwig eine große Eberheit; eder — und das sage ich — der Konig hat Necht mit seiner Begeisterung für die deutsche Kunst, dann sind die Bilder Kaulbach's eine Unwahrheit und sollten herabgeschlagen werden."

3. Bene fifern Windelmann, Carftens, Thorwaltfen und Schinfel, anderfeits von ben Romantifern Cornelius, Dverbedt, Beit und einem Vierten angegriffen wird. 3m zweiten Bilbe tom= men teutide Runftler nach Mom unt ftutieren tas tortige Bolt und Boltsleben, wobei freilich Raulbach felbft und feine Beitgenoffen neben den Männern von 1816 in Rom einzie= ben und tas Boltsleben alles andere eber ift, als römisch. Im tritten Bilde ftudieren Die deutschen Runftler in Rom nach ten alten Runftwerfen und empfangen tie Botichaft von ten beabsid tigten Runftunternebmungen tes barrifden Gur= ften. Das vierte Bilt ftellt ten Ronig gutmig als Camm= ler von Aunstwerten bar, wie ibm für die Gloptotbet Eta= tuen, für Die Pinatotbet Gemalte, Rupferftiche, Bafen go= bracht werten. Sier wie überall fint Biltnifffguren ange= bracht, freilich ohne sonderliche Müchsicht auf die Forderungen der Geschichte. Mit Recht bringt Brulliot Rupferfliche; aber was bat Dillis mit altdeutscher Runft zu schaffen? und wie durfte Friedrich Ebierich feblen unter ten Archäologen, Die bem Rönig gedient?

Aun folgen tie Vilter, welche ter Aunsttbätigteit tes Konigs gelten. Da sint zuerst tie vom König Lutwig verufenen Waler theils mit Aussührung, theils mit Betrachtung von Kunstwerten beschaftigt; tann folgen tie Architekten, tie seine Bauunternehmungen ausgeführt, und im legten Vilte ter Sütseite tie Vilthauer, tie ihm gedient — Alle in sprechenter Viltnissahnlichteit. An der Westseite ist tas eine Vilt ter Glasmalerei, tas zweite ter Gregieserei, tas tritte ter Vorzellanmalerei gewitmet, und stellt ein jedes eine der betressenten Wertstätten dar. In der Gregieserei wird der tolossale Konst ter Banaria aus der Grunde gehoben. Un der Nortseite sint zwischen der Konsteite sint zwischen der Konsteite sint zwischen der Konsteite sint zwischen der

einzelnen bervorragenden Runftler, welche dem König gedient, 3. Bein. und an beiten Enten tes Gebäutes Runftlerfeste gemalt. Das eine bezieht fich auf Die Uebergabe Des Albums und Des Schreibidrankes an Rönia Ludwia nach Entbullung ber Bava= ria; bas andere ift ein nur gedachtes Teft, bei welchem Runftler nich um Die von Frauen befrangte Statue Des Ronias vereinigen.

Die Bilder find von Milfon in Fresco ausgeführt. Sonne, Megen und Sagel baben bereits bas Ibrige gethan, fie der Bergeffenheit zuzuführen. Hur Die Dit- und Rorbseite find beffer erbalten, zum Zeichen, daß weniger Ralte, als ter 2Bech= jel von Sonnenschein und Häffe ber Frescomalerei gefährlich ift. Die ausgeführten Sfizzen in Delfarben von Raulbach's eigner Sant werden im Innern der Reuen Binafothet aufbewahrt.

Bon biefen Arbeiten, welche weber im Leben Raulbach's noch in der Geschichte ber neuen beutschen Runft zu freudiger Theilnahme und Zustimmung bewegen, wenden wir und zu Dem größten und berrlichsten Werke Dieses erlesenen Genius, in welchem er alle ibm verliebenen Gaben der Runft, vom erbabensten Schönbeitsfinn bis zum leichtbeschwingten Bu= mor, von der Ausbildung der Form bis zu vollendeter Gar= benwirfung, por allem aber seine ideale Auffassung des Lebens und ter Geschichte auf bas Glamenbste bewährt bat: gu den Bildern aus der Weltgeschichte im Treppen-au hause tes Reuen Museums in Berlin. Wer por Diesem ichidite. Werte noch Unforderungen geltend macht, Die feine Befrie-Digung gefunden, ber bedenft nicht, daß auch bem beglück= teften Genius Grenzen gesteckt find, über die er nicht hinaus fann, und tag wir ibm gegenüber wohl unfre Wünsche und Erwartungen aussprechen, aber nicht als Magitab an feine Schöpfungen legen durfen. In Diefen Bilbern fpricht Raul= bach feine Runftler = Matur ohne alle Reben = und hinterge=

3. Untertanten aus. Wie sie fint, sint sie sein Wert, und nur so tonnten sie es sein. Man könnte ebenso leicht, aber ebenso verzehlich von Cornelius venetianisches Colorit verlangen, als von Kaulbach eine antre Auffassung und Behandlung seiner Weltgeschichtsbilder.

dur tie sechs großen Räume, tie ihm angewiesen waren, oben an ten beiten Langseiten tes Treppenhauses, bestimmte Kaulbach sechs einstußreichste Ereignisse ter Weltgeschichte: tie Theilung ter Menschen in Boltsstamme als ten Ansang aller Geschichte; tie Blütbe Griechenlands als ten Göbepunkt der Geschichte tes Japhetitischen, tie Zeritörung Jerusalems als ten Untergang ter Geschichte tes Semitischen Stammes; tie Auslosung tes Römerreichs turch tie neuen Trager ter Weltgeschichte aus Norten; die Areuzzüge als ten vollendeten Austruck ter romantischen Zeit, unt tie Ressormation als ihren Ausgang und tie Gruntlage der Vilztung ter Reuzeit. Sowohl ten Rahmen tieser Vilter, als kleinere Nebenräume, benutzte Kaulbach, das Vilt ter Weltzgeschichte nach allen Seiten zu vervollständigen.

In tem ersten großen Gemälte biltet ter Thurmban It.... zu Babel ten Mittelpunkt, von welchem, nach ter alttestaban er mentlichen Neberlieserung, die Verschiedenheit ter Sprachen,
somit die Sonderung in Völkerstämme ausgegangen. Dier
begegnen wir sogleich dem leitenden Gedanten Kaulbach's für
alle seine Vilder, daß sich in allen großen Greignissen der
Wenschbeit abspiegle, daß sie in der Veziehung zur Gottheit
ihre Tuelle wie ihre Vedeutung finden. Zo stellt er hier
den alttestamentlichen Jehovah dar, wie er im John die Vermessenheit des Rimrod strast, der sich mit einem Van bie zu
tem Simmel erheben will. Tann zeigt er und biesen Tyran-

nen in vergeblicher Wuth über das Zusammenbrechen seiner. 3eur. Gewalt, über den Absall und den Untergang derer, die ihr als blinde Wertzeuge gedient; und im Borgrund und als Sauptgegenstände des Bildes: die drei großen Volksstämme, nach drei verschiedenen Seiten auseinander gehend, die pastriarchalischen Semiten links, in der Mitte die culturseindslichen Gemiten, und rechts das freie Geldengeschlecht der Japhetiten. Vestimmt und schön sind die Völkerunterschiede charatteristert, selbst durch die beigegebenen Ihiere, durch Schase und Stiere bei dem Wandervolk der Semiten, durch die Büssel bei den Söhnen Chams und durch das Roß bei dem kampflustigen Geschlechte Japhet's.

Den Mittelpunkt bes zweiten Gemalbes bilbet Bomer, gemer. ber von der Sage geführt übers Meer nach Sellas fommt und mit feinen Gefängen bas Bolt erfreut und begeiftert. 11m ten Getanten anschaulich zu machen, taß in Griechen= land alle Vildung auf Somer fich guructführen laffe, verfam= melt Raulbach bier Die Weisen und Giesetzgeber Des Boltes, Dichter und Geschichtschreiber, Bilthauer und Baumeister obne Mucficht auf die Zeitfolge um ihn; mehr noch: zugleich mit Homer ziehen Die olympischen Götter ein in Die ihnen errichteten Tempel, mabrend Thetis bem Rachen bes Sangers folat, ter ibrem Sobne Die Uniterblichkeit gegeben. Große Schönbeiten bat unstreitig auch tiefes Bilt; aber tie Saupt= gestalt bes homer läßt unbefriedigt und man fragt vergeblich, warum an tie Stelle ter aller Welt befannten, ehrwürdigen Gestalt tes erblindeten ionischen Dichters ein unbefannter Fremtling getreten? Phitias vertanft befanntlich einem Berje homer's fein Zeus-Iteal; es ift aber geratezu falich, wenn ihn Raulbach von der Darfiellung menschlicher Gestal= ten durch Somer zu der Darstellung der Götter geführt uns

3. Beitegeigen will. Erft lange nach ten Gottern bat tie Runft Meniden gebildet. Auch in ber Anordnung trifft tief Bilt ein Borwurf, ben es mit keinem antern bes Runftlere ibeilt: ber Raum ift offenbar nicht gludlich ausgefüllt, intem tie Saupt= maffe im Vorgrund burch eine Diagonallinie von ter obern und bintern Abtbeilung geschieden ift.

Berfto.

In ten tritten Raum malte Raulbach bas Bilt von ter Berftorung Berufalems, bas ich bereits oben bejehrietenes. ben; in den vierten Die Geisterschlacht der Gunnen ichlade und Romer, Die er als große Zeichnung für ten Grafen Racgensti ausgeführt batte, und von ter ich auch bereits ausführlich geredet. Das Gemalte aber, wie es in dem Treppenbause tes Museums zu seben, tringt uns eine neue Betrachtung auf. 3d babe icon erwähnt, bag es fur Raulbach eine ber ernstesten tunftlerijden Gorgen mar, ein richtiges Suftem ber Farbung zu finden. In der Schule von Cornelius war man nicht viel weiter gegangen, als Die Farbe zur größeren Verdeutlichung ber Gorm und bes Gedantens anzuwenden. Das große Gemälte Gallait's von ter 216tantung Carls V. batte in Bielen Die Borftellung von einer malerischen Gesammenrirtung, von einer bas Gange beberr identen Stimmung gewedt, unt te Biefve's "Compromig" batte die Augen fur allerlei natürliche Gffette, Stoffunterichiete u. tergl. aufgethan. Obne ibre Wege einzuschlagen, batte Raulbach toch von ihnen Giniges angenommen, und in feine Bilber übergutragen versucht; ohne übrigens auf ein cignes, felbstiftanbiges Guftem zu verzichten. Der Aufgabe jich tlar bewußt, fuchte er außer ter Gesammistimmung, Die jedes Bild darafterifferen mußte, nach richtiger Belebung aller Gingelnheiten, und nach ber harmonischen Bereinigung aller bund bie garbe bervorgerusenen Gegeniage, vor allem

nach der unmittelbaren Ginbeit von Zeichnung und Färbung. 3. Beur. Das Mingen nach ber Löfung Diefer überaus ichwierigen Aufgabe fiebt man teutlich in ten brei erften Bilbern, sowie bie neareichen Fortichritte, Die ber Rünftler gemacht, obne aber jum Biel zu gelangen. Ploblich in ber "Geisterschlacht" bat er's erreicht: tas Bild ift farbig obne irgend einen bunten Fleck; es ist wie eine getuschte Zeichnung und bat boch allen Wechiel ter Farben; es ift wie aus Einer Maffe geformt und Doch voll tes mannichfachsten Lebens; bazu bat es eine Stim= mung gleich bem Gruft eines Dratoriums, und biefe Stim= mung durchdringt und beberricht jedes Glied und jeden Win= fel des gewaltigen Werkes.

Das nächstfolgende Bild hat die Rreuzzüge zum Arens Gegenstand, und zwar ben großen Augenblick, wo die Rreuzfabrer unter Gottfried von Bouillon zuerst Berusalem er= blicken. Gebe ich recht, jo hat Kaulbach bie Grengen für Diefes Bild etwas weiter gesteckt, als bie Aufaabe fie giebt. Wohl bebt er die religoie Bedeutung ber Kreuginge vor allem ber= vor: Chriftus und seine Seiligen erscheinen bem Beer und ibr frommer Führer weiht ibm die Krone; fampfmuthig und opferbereit schreiten Die Rrieger und Fürsten beran; ger= fnirscht liegen Pilger am Boten, Die im Gefühl ihrer Un= würdigkeit fich blutig geißeln, um wenigstens etwas zu leiben ba wo ber Seiland ber Welt bie bitterften Qualen erbulbet; ja felbft außerlich ift bie Erinnerung an ben "Areugug" fest= gehalten, indem fich bie Rriegsschaaren im Geleite geiftlicher Oberhirten gleich einer Prozession tief ins Bild hineinziehen. Wenn aber in tiefem Jug ein Reliquienkaften von Rirchen= bienern getragen wirt, wenn Ganger und Spielleute einen vorragenten Plat einnebmen, wenn eine ber Sauptgruppen im Borgrund eine von Sclaven getragene, von Mittern be-

3. Batt. gleitete Dame bilbet, fo ertennt man, ban es bem Runftler um ein umfaffendes Bilt aus romantifder Beit, mit Minne= fang und Minneluft, mit Meliguien = , Rirden = und Maton= nentienft wie mit religiofer Rriegsbegeisterung fur einen beiligen idealen Zweck zu thun mar. Der Gintrag, ber bamit dem Bitt als einem Bilt ter Areuguge geschiebt, wird erbobt burd bie Edmade einer antern Stelle, Die freilich fast durchgangig nich wiederholt. Wie gludlich ter Gebante auch ift, tie weltgeschichtlichen Greigniffe im Busammenbang mit dem religiosen Bewußtiein aufzufaffen, io erscheint boch Kaulbach's Phantaffe immer an Diefer Stelle am wenigften schwunghaft, tlar und warm, gleich als ob tas Reich reli= gibjer Unichauungen ibm zu fern lage. Weber ber Jebovab auf tem Bilte ter Boltericeitung, noch bie Brorbeten ter Berftorung Bernfalems, noch bie Gotter Griedenlands maden ten Gintruck einer Macht über Die menjehlichen Schickfale, welche ibnen ber Glaube ber Bolter gugeschrieben; am meisten verblagt aber ericbeint Chriftus über Berufalem, nicht entiprecbent ter Bewegung eines gangen Weltibeils, ter in ibm den allein mabren, lebendigen und allmachtigen Gott verebrte, und Die Etatte mo er auf Green gemantelt gur emis gen Wohnstatte feiner Unberung zu machen Gut und Blut ciniente. - Die malerische Ausfuhrung macht tief Bilt in ten Augen Bieter gum gelungenften; und in ter Ebat ift es in Garben und licht ein mabrer Blumenftrauß; aber gerace Die ftarte Betonung Der Sarbemvirlung lentt Die Aufmeil. famteit zu febr auf ten Bortrag und vom Gegenstant ab.

Das sichite Bilt umfant tie Mesormationszeit.
.m. Ge vertient ein Wort im Buch ter Geschichte, tan man in Berlin an entscheitender Stelle dem Kunstler Jahre lang tie Wahl tiese Stoffes bestritten, tan man tasur, tie Reuzeit zu

charafterisseren, die "Erneuerung des Landfriedens unter" Beur. Maximilian I.", ja sogar — im Weigerungsfalle — "den Ausbau des Cölner Domes" ihm in allem Ernste vorgeschlasgen bat. Es bedurste der beharrlichsten Ausdauer von Seisten Kaulbach's und der energischen Beibülse einstehtsvoller und einstußreicher Kunstfreunde, um der bistorischen Bildersfolge im Reuen Museum zu Verlin den allein richtigen und würdigen Abschluß zu gewinnen.

Dieses lette der großen Bilder ist in jeder Beziehung eine der bedeutendsten Kunstschöpfungen der Gegenwart; in einer Beziehung aber muß man es geradezu das bedeutendste nennen, indem es einem Bekenntniß der Zeit in der wir leben gleich kommt. Denn wenn es in den vorhergehenden Bildern der Phantasie des Künstlers überlassen bleiben mußte, die einzelnen Charaktere zu bilden, so tritt ihm hier die Wirkstickeit mit ihrem sertigen Urbild entgegen, das er dichterisch und künstlerisch zu verwerthen hat. Wenn früher die Bezziehung der Greignisse zur Gottheit sich in das, irdischen Alugen unerreichbare Jenseits verliesen (und darum bei ihm die völlige Klarheit des Ausdrucks nicht fanden), so ist mit der Eroberung des "Wortes Gottes" für alles Volk, Gott selbst gegenwärtig in der Geschichte.

Das Bild umfaßt die ganze, große Bewegung der abendsländischen Bölfer, die im 16. Jahrhundert ihren höchsten Grad erreicht und in Luther am stärtsten sich fund gegeben, deren Unsfänge aber weit ins 15., selbst ins 14. und 13. Jahrhundert zurückreichen und die sogar im 17. Jahrhundert noch hohe Wogen treibt.

Wir befinden uns im Innern einer gothischen Kirche, vor uns die Chorabschlüsse der drei Schiffe. Auf einer Empor der mittlern Absts ist ein Sängerchor aufgestellt: es find 3. 3cm bie Meister bes protestantischen Rirdvengesanges. Unter ihnen auf einer balbfreisrunden, erbobten Bant baben tie Borlaufer und Vortämpfer der Reformation Play genommen: Bug, Savonarota, Abatare und fein Schuler Arnold von Brescia, Petrus Waltus, Wejel, Weffel, Tauler und Wittef. Die Want über und binter ihnen ift mit tem Abentmabl Leonardo's bemalt Bor tem Altar jeben wir tie Gruppe ter großen Reformatoren; ta ftebt Yutber und balt mit beiten bowerbobenen Santen Die aufgeschlagene Bibel; neben ibm fieben Galvin und Bugenbagen, und Zwingli zu feiner Mechten, Melanderbon gu feiner Linten, bas Abentmabt in beiterlei Gestalt spentent, erstrer ten Surften ter resormierten Confession, Albrecht von Brantenburg, Philipp von Dejs fen ze.; Melandthon aber ten jadbijden gurften, Grietrich tem Weifen, Johann Friedrich tem Großmutbigen, Johann tem Beständigen ze. Sinter ten Reformierten ftebt eine Gruppe Sugenotten mit ihrem edlen Gubrer Goligni und weiter links vor tem Pfeiler, ter Mittel- und Rebenschiff trennt, Königin Glifabeth von England. 3br entiprechent an dem entgegengeiegten Pfeiler, bat Buftav Atolph feine Stelle gefunden, jo tag bier tie Berbreitung tes Protestan= tionus im frammverwandten Norden deutlich veranichaulicht ift. Gine Gruppe englischer Protestanten, mit tem Ergbischof Granmer an ter Epige, ichließt fich neben Glifabeth an, mabrent Wilhelm von Dranien und Olden-Barnevellt ben deut= iden Reformatoren fich zuwenden; lettrer freilich ten Blid auf eine andre Gruppe, im Mittelgrund gerichtet. Bier tritt ter aus Sollant vertriebene Sugo Grotius gu ten Mannern, welche eine Bermittelung, wenigstens einen Meligionsfrieden gesucht: ju tem Cartinal Contarini, ter bie Barteien gu verschnen vergebliche Unftrengungen gemacht und nun betrübt

nich abwendet, und zu Bucer, dessen Ausgleichungs-Borschlag? Beur. von einem Kriegsmann durchgebauen wird; eine fichtliche Un= ivielung auf Die blutigen Kämpfe des dreißigjährigen Krieges.\*)

Betrachten wir nun Die Seitenschiffe! Wart uns in der Mitte die religioje Bewegung ber Beit vorgeführt, jo will und ter Rünftler taneben auch auf tie antern tamit gujam= menbangenden großen Erscheinungen im Leben ber Bölter, tie eine neue Zeit beraufführen, aufmerksam machen, wobei er beareiflicher Weise Die Grenzlinien bes Brotestantismus im firchlichen Sinne überichreitet. Denn ber Aufichwung gur Meform und zur geistigen Freiheit ist ber bie bargestellte Zeit beberricbente Gedanke! Die rechte Seite ift ber Runft, Die linke ber Wiffenschaft gewidmet. In ber Chornische rechts malt Durer Die Apotalupie, bas erfte Wert ber freigeworte= nen Runft, und Solbein steigt zu ihm empor. Dabei steben Beter Bijder, Veonardo, Rafael mit ter Schule von Athen und ter Runftbeschützer Papft Leo; weiter nach ber Gruppe ber Reformatoren Guttenberg mit Geter und Drucker und tem ersten Dructbogen, ben Schwingen tes Worts und ter Getanten. Weiter nach vorn fchließt fich eine Gruppe ber Manner an, welche zu Wort und Gebanken bas ernfte Stubium ber Sprache geführt, bas bie Dichtkunft großgezogen: Grasmus ift es und Reuchlin, beren Worten Cervantes und Shatespeare, Illrich von Butten, Thomas Morus und Untere bas Dbr leiben; Petrarea aber giebt aus einem griechischen Sartopbag ein Manuscript bes Somer bervor, und neben ibm fieht man Die Runftbestrebungen ber Renaissance, Die an ten Brudiftuden antifer Runftwerke fich aufrichtet und jogar ben Bersuch magt, Die Saiten ber Lora Pindar's zu rühren.

<sup>\*</sup> Diese Gruppe murbe fpater einer Abanderung unterworfen.

2. 3011. Aber unbefümmert um tie Schapgräberei in ten Schachten tes Alterthumes fist, in fich und sein deutsches Gemuth versientt, ganz vorn in gleicher Linie mit Luther, ter poetische Schuster von Rurnberg, Hans Sachs.

In der Chornliche bes linten Seitenschiffes beginnt ber Gang ber Wiffenichaft. Da fteben bie Manner, beren Auge burch tas Univerium gebrungen, teren Geift tie Gefene erfannt, tenen die Simmelsforver geborden. Da ftebt Co= pernicus und zeidenet fein Weltisstem an Die Wand und bei ibm Galilei, Repler, Hemton und wer ten Gebfreis ter Bimmelstunde erweitert. Den Mittelpuntt aver ber pordern Gruppe bildet ter Mann, ter eine neue Erttunte berbeige= führt, Columbus, Die Sant gestust auf ten Groglobus, melchen bereite vor Entrectung Umerita's, nach einer Murnberger Sage, ber Burger Diefer Stadt, Bebaim, angefertigt baben foll, und ter noch in ter Familie tiefes Ramens tort aufbewahrt wird. Um Beite gruppieren fich bie Manner, welche Die Wiffenschaften, infonderbeit Die Maturmiffenschaften neu belebt baben, ter Mineralog Agricola, ter Botaniter Juche, ter Urgt Paracelius, ter Rosmograph Münfter, tann Bacon, ter Philogoph, und Cebaftian Frant, ter Weichichtschreiber.

Man fiebt, taß Kaulbach die Reformation nicht im Sinne ter Kirchen= sontern ter Weltgeschichte ausgefaßt hat, im Zusammenhange mit ter Gesammtentwickelung ter Menschbeit; dazu nicht ohne Beziehung zu dem Bilde gegenüber, wo Torannei die Bölter scheitet, während hier die Freiheit
tes Geistes sie eint. Unter ten vielen Borzügen aber dieses Bildes ist der nicht der kleinste, daß es am wenigsten auf subjectiven Unschauungen beruht, daß der Künstler mehr wie
je die Geschichte selbst sprechen läßt.

Mit tiefen fede greßen Gemalten fint uur tie Gipfel-





.W.v. KAULBACH.

puntte einer Conception bezeichnet, welche Die Geschichte aller3. Beitr. Gulturvölker ber Erbe umfaßt. Bur Ausführung berfelben benunte er bie Raume, welche bie Bilber umgeben und von fungen einander sondern, sowie einige Relder über ben Eburen. Es weben. lag ibm aber nicht baran, fein Thema paragraphemmeife abzubandeln; fondern in leichten, leifen Undeutungen, Die wie Gebankensviele Die gewaltigen Greigniffe umgeben, in heitern Scherz übergeben, felbit in Muthwillen ausarten und nur bie und da einen ernsten Glockenton auschlagen, auf die Ent= wickelung ter That= und Dent= und Schöpferfraft in ben Erscheinungen tes Bölferlebens hinzuweisen. Um aber auch Die Quellen zu bezeichnen, gleichsam Die vier Baradiesessftrome, aus benen er geschöpft, fo brachte er an ben vier Enden ber Doppelreihe ber Bilder die vier Gestalten ber Sage und ber Weschichte, ber Runft und ber Wiffenschaft an. Reine von allen ift fo tief gegriffen als Die buftere Berichterftatterin einer vorgeschichtlichen Beit, Die Sage, recht als ob in ihrem Bereich ter Runftler feine eigentliche Seimath gefunden;\*) ernft, fast webmutbig, aber jugendlich schön ift die Wesch ichte, bei= ter bie Runft und voll Rraft und Fülle die Wiffenschaft.

Breite Pilaster trennen die Vilter. Diese benutte Kaulsbach zu Ruhes und Sammelpunkten der Betrachtung, während er in den die Vilter umgebenden Rahmen einen solchen Reichsthum von Stoff ausbreitete, daß gesunde Kräfte, viel Zeit, und ausgedehnte Studien dazu gehören, sich gründlich durchsquarbeiten. Der Pilaster sind vier; er wählte sie, um vier Hauptschauplätze der Weltgeschichte in allegorischen oder mothologischen Figuren darauf und zwar in der obern Abstehlung zu bezeichnen: Aegypten durch Iss und Horus,

<sup>\*)</sup> S. bie beigefügte Abbildung. Forfter, Gefch. d. deutsch. Runft. y.

3. 3ett Griechenland burch Benus Urania, Italien und Deutschland.
Tür die untere Abtheilung der Pilaster wählte er — um die Bedeutung der Vesetzgebung für die geschichtliche Entwickelung eines Boltes hervorzuheben — Moses und Solon, Carl den Großen und — weniger glücklich — Barbarossa. Auf dem Streisen sodann zwischen der obern und untern Abtheilung des Pilasters brachte er, auf Kriegsthaten deutend, Ramses als Bezwinger Indiens, und durch Bertreibung seines Brusters Danaos als unwillführlichen Begründer griechischer Bildung, Alexander als Besteger des Darius und somit als Berbreiter der letztern in Assen

Bu Diesen breiten Vilastern kommen noch schmalere Streifen, Die unmittelbaren, fenfrechten Ginrabmungen ber großen Bilber, mithin feche auf jeder Geite. Raulbach bat fie benutt, in Arabestenform (nach Art ber rafaelischen im Batican) Uranichauungen und Urzuftande ber Bölfer bes Alterthums zu bezeichnen. Auf ter altern Seite fint fie In-Dien, Perfien und Megypten, Griedenland, Judaa und Rom gewidmet, und baben im oberften Telte eines jeden biefer Yanter alteste Gottheit: Wijdenu, Drmugt, Aneph, Uranos, Jehovah, Saturnus. Ihnen reihen fich weiter berab bie alteften weiblichen Gottbeiten, ober wo bieje feblen, Gottesjumbole an; bann folgen immer geläutertere Borftellungen von ber oberften Weltregierung, barauf bas große Raturleben ber Erte in myftischen Biltern, Die Unfange ber Gultur burch Gesetzgeber, ibre Fortsegung burch Berven, ibre Bollenbung burd Weise und Propheten. - In abnlicher Weise mirt bie romanisch=germanische Abtheilung burch bie Sauptländer ber neuern Geschichte, Scandinavien, Deutschland, Stalien, Englant, Frantreich und Spanien eingenommen; und tarin tie Otta und ter Solam, und tie Gesethücher tes Sachsenspie

gels, der Magna carta 2c. unter dem Ginfluß der Berbreitung<sup>3</sup> Beite. des Christentbumes in andeutenden Bildern bargestellt.

Quir kommen nun zu ten reizentsten Stellen von Raul- gine. bach's Weltgeschichte. Jean Paul sagt einmal, ter Humor sei wie die Verche, balt hoch in Lüsten, bald tief unten an ter Actersurche; und ein andermal, die Seele werde von diez sem Gegensatz nicht betroffen, sobalt sie nur hoch genug über dem Hochstug der Verche schwebe, von wo aus er der Acterzsurche nahe genug erscheine. Und ein alter Spruch sagt: Vom Grhabenen zum Lächerlichen ist nur ein Schritt. Run, diesen Schritt, wenigstens vom bedeutungsvollen Grust der Greignisse zur heitern, selbst komischen Schilderung der das mit verbundenen Grscheinungen des Lebens der Wölker, hat Kaulbach gethan, und mit soviel Glück, Geist, Geschick und Geschmack, daß wir nicht anstehen, in seinen deßfallsigen Urzbeiten einen der größten und werthvollsten Schätze unster vaterländischen Kunst zu sehen.

Neber ter ganzen Bilterfolge zu beiten Seiten zieht sich ein 3 duß hober Tries bin. Hier läßt Raulbach tie Weltsgeschichte als Lustspiel aufsühren, und um willige und unsverdorbene Schauspieler zu haben, oder auch, weil ja doch von einem böhern Standpunkt die Geschichte der Menschheit als ein Kinderspiel erscheint, vertheilt er die Rollen sämmtlich an — Kinder. Welch ein Zaubergarten thut sich vor uns auf! Obschon ich, bei der großen Ausdehnung des Stoffes, hier auf eine aussührliche Beschreibung verzichten muß, so kann ich mir doch nicht versagen, den Ideengang wenigstens mit einigen Strichen zu bezeichnen. Zuerst wird von Prometheus und Minerva ein tleiner Mensch geschaffen; ein andres Menschenpaar, von einem Weltstorch ausgebrütet, ist zwischen Affen und Schlange gerathen; ein Brüderpaar

3. 3ein nabet sich an ten Brüsten ter römischen Wölfin. Ich bes merke, daß all diese Borstellungen zwischen ten blattreichen Ranken mäandrischer Akantbus Arabesken svielen, durch welche Kinder und Thiere sich leicht und lustig bindurchwinsten. Gs folgt die Zeit der Kämpse gegen Menschen und gegen Thiere und ein kleiner Rimrod, der seinen Gesellen als Pferd benut, erlegt einen Löwen mit dem Speer. Giner Lotosblume entsteigen Iss und Dstris über dem schweigsamen Harpokrates, aber Topbon verfolgt sie, Schrecken eins jagend mit einer vorgehaltenen tragischen Maske, die seine ganze Figur deckt, und aus deren Mund er die mit einer Fackel bewassnete Sand streckt.

Raulbach, im leichten Spiel ber Phantafie ftrenge fommetrische Gesetze beobachtent, bat über ten Bilaftern ftets eine abgeschlossene Gruppe angebracht, über bem ersten ein feierliches Opfer. Das Leben ber Griechen fpricht fich zuerft in Runften aus: ta ift Marfvas und ein leierschnigenter Apoll, Zeuris malt und täuscht Bogel mit gemalten Korn= abren; ber Arditett gesellt fich gum Biber, und nimmt von ihm und ter Mauerschwalbe Lehren an; Orpheus bezaubert Die Thiere Des Waltes, Daß felbst ber Gfel ibm einen Diftel= ftraus bringt; ein junger Philosoph überlegt fich Die Unfterblichkeit ber Seele, mabrend Arachne von einer Spinne bas Weben lernt, und Glötenblafer luftige Weisen blafen; Plato und Ariftoteles ftreiten über tie Bestimmung ter Welt, Die Atlas zwischen ihnen auf seinen Schultern balt; ben tragifden Ausgang bes Griedenthums bezeichnet Bantora, aus teren Buchje tie verberblichen Geifter von Ban, Berlaum= bung, Rrieg u. f. w. ausgeben. Ueber bem Bilafter ftebt tas Zeichen ber nun beginnenden Momerherrichaft, bas von Gefangenen umgebene Gelezeichen mit S. P. Q. R. Die Romer treten ernst auf, Brutus verurtheilt seine Söhne, Mueius3. 3eur Scavola verbrennt seine Hand, ein siegreicher Teldherr zieht als Triumphator auf; ihm aber solgen die Bestegten vom Teutoburger Walte, und die trauernde Roma. Das Fries= stück über der Figur der "Geschichte", wird von der finstern Schicksachten Ate und ihren Genossünnen Nemesis und Ananke eingenommen.

Wir wenten uns nun auf tie andere Seite, welche ber Entfaltung tes germanischen Lebens gewidmet ift. Ueber ber "Biffenschaft" beginnt ber Fries mit einem tleinen Uftro= nomen, ber burch ein Fernrobr ben Mond betrachtet, einem Naturforider, Der Die Tiefen Des Meeres, einem Geographen, ber bie Dberflache ber Erte mißt und einem Gelehrten, ber Alles, was antere gefunten, zusammensagt. Run beginnt bas altgermanische Leben mit Trinten; Die Bölkerwanderung geht vom Raufaius aus; Rampfe folgen mit bem mattgewordenen Aldler Roms, das in dem febr fleinen Romulus Augustulus entschläft; Doater und Ebeodorich greifen zugleich nach ber fallenden Arone; in Die neugewonnene Beimath gieben Frauen und Rinder ein; ihnen nach kommt die neue Religion mit ibren togmatischen Streitigkeiten, und gleich baneben ber Mujelmannismus. Ueber tem Pilaster vor ben Kreuzzügen glangt bas beilige Grab, mit zwei Engeln, von benen ber eine gur Befreiung aufruft, ter andere vor ben Gräueln bes Rrieges gurudidredt. Das Rreug predigt ein fleiner Peter von Umiens von feinem Giel berab; Jager, Sirten und Bauern schließen fich tem Rreuggug an; ber Rampf mit ben Beiten ift entbrannt und ein Schwabe bat feinen berühmten Streich ausgeführt; Johanniter heilen Bermuntete. Ueber tem Bilafter fist ter Papit mit tem beil. Bernhard; ter romifche Utler ift wieder bei Rraften und ber Bapft entnimmt

3. Bent seinem Donnerfeil einen Bannstrahl, ben er gegen ben Kaiser schleutert. Den Rampf zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt fechten ein Bischof mit tem Krummstab und ein Ber= jog mit tem Schwerte aus. Gin Dichter fucht Die Leier gu rühren, wird aber von einem Geiftlichen gewarnt; Monche studieren eifrig in ben Budern ber Belehrten und ber Ratur, und bas Pulver wird erfunden; ein Engel steht vor ber Himmelspforte; Copernicus entrect tie Gesetze ter Dim= melskörper-Bewegung; zu feinen Tugen macht tor Atbeismus fich breit; Dummbeit und Berftant bemüben beite fich ver= gebens, tie himmelspforte zu öffnen; baran febliefen fich Cophifterei und Goldmaderei und felbst ein Berenprozeß, tamit nichts fehle, woburch fich berllebergang zu einer begiern Beit fennzeichne. Endlich fieht man noch ein Baar, Die mit ten Röpfen hart auf einander treffen: ein fatholischer Priefter und ein protostantischer Pfarrer. Im Friesstud über der Thure und ber Runft schließt Raulbach sein Wedicht mit einer überaus berrlichen Rindergruppe: Das ift ein Goethe= Rnabe mit tem "Tauft", zwischen Mepbisto und einem Engel; ein Jatob Grimm in Sprachforichung versunten, und ein Sumboldt mit dem Rosmos=Globus.

Un ten schmalen Wänten tes Treppenhauses sint noch vier ziemlich breite Mauerstreisen neben ten Tenstern. Dafür bestimmte Kaulbach tie Künste: Bautunst, Bildnerei, Malerei und Aupserstechertunst; und auf tem sich über sie hinziehenten Tries stellte er in bochst ergöglichen Kintergruppen tie Kunstschulen ter Gegenwart und ihre Beurtheiler tar.

Es ist unverlennbar, taß eine poetisch philosophische Aussassiung ter Weltgeschichte, so wie Kaulbach's Wert sie tarbieret, turch tie biltente Aunst noch nie und nirgend geboren worden ist, und daß, selbst ganz abgesehen von den großen und glänzenden Verdiensten besselben, damit eine der deine bedeutendsten Zeitausgaben auf die befriedigendste Weise ges löst ist. Denn wenn irgend eine Macht die Gemüther in der Gegenwart vorzugsweise zu beschäftigen vermag, so ist es der Geist der Geschichte, der jede Gescheinung des Lebens ergrünstend, einer jeden gerecht werden und damit Rlarheit über die eignen Zustände verbreiten, Wegweiser für die Zufunst ausstellen will. Wie aber Kaulbach bei diesem Werfe sich vorsurrbeilslos und srei gezeigt, so steht er damit auch volltomsmen selbständig als Künstler da: kein Gedanke, keine Form, teine Linie ist entlehnt! Bis auf den kleinsten Zug, bis auf die leiseste Bewegung ist Alles aus dem reichen Vorn seiner Künstlersele gestossen, ist Alles sein eigen! Und in der Kunst gilt nur das Eigne!

Dahrend rieser großen Arbeiten wie Bieles hat Raulsbach nebenbei geschassen! Wer fann rie Blätter zählen, auf tie seine unermütliche Hand die Eingebungen seiner unersschöpflichen Phantasse leicht, frei, sest in schönen Linien und Formen bingezaubert! Nur einiger dieser Arbeiten sei gestacht! Eine ergreisend wahre und herrliche Zeichnung machte er von der Unterwerfung der Sachsen unter Carl gemeten Großen;\*) eine andere vom Besuche Dtto's III. im stein. Grabe des großen Kaisers sührte er später in der Capelle des Germanischen Museums zu Rürnberg aus. Er unternahm eine Folge von Zeichnungen zu den dramatischen Werten Shakespeare's, welche von Parthey in Berlin in State Kupserstich herausgegeben worden. Vielleicht war es nicht ganz glücklich, mit "Macbeth" den Ansfang zu machen; wes nigstens haben diese Viller nicht ganz den starken Ton des

<sup>\*)</sup> Sie wurde von andrer hand im Neuen Museum zu Berlin ausgeführt.

Innis.

3. Beitr brittischen Dichters getroffen; bagegen fint bie Zeichnungen gu "Ronig Johann", namentlich Arthur's Blendung und Johann's Ente von überwältigenter Schönbeit und Wabr= beit ter Darftellung; reigent ift tas Bild aus tem "Sturm", mo Die Tongeister Uriel's Die Luft beleben, mabrent Die muften Gesellen ter Insel an ter Erte frieden. Aber von unerreich= ter Gewalt ift der "Jod Gafar's", ein Bilt, in welchem Die tramatische (tichterische) und tie bistorische Wahrheit erschüt= ternt in einander greifen. Ge burfte febwer fein, Diefer Beich= nung eine zweite an tie Seite zu ftellen, in welcher eine bantlung jo vollkommen - in allen Theilen wirtlich, und burch und durch als Runftwert - vor bie Augen tritt.

Aus Goetbe's Dichtungen mablte er eine Angabl Graven "Frauen bilder" aus, Scenen, in denen fich seine weittichen Charaftere aussprechen: 3phigenie, wie sie ten Bruter ertennt, Abelheit beim Bijdof von Bamberg, Gretchen vor tem Matonnenbilt, Wertber's Lotte mit ten Rintern ic., Zeidenungen, welche von Bruckmann in Frankfurt a. Dt. als Photographien veröffentlicht wurden.

Edlieflich treten wir noch vor bas große Bilt, bas er für bas Athenaum bes Königs Maximilian von Bavern aus= 8 H11H Fa Zu führt: tie Schlacht von Salamis. Die ungebeure Aufgabe, mit ten besehränften Mitteln ter bistorischen Rungt eine Geeschlacht, ten Untergang einer großen Rriegestotte targustellen, mochte schwertich ein Andrer übernommen, Reiner wurde fie wie Raulbach gelöft baben. Wenn fünftig einmal Die tunftlerischen Rrafte unfers Boltes verronnen jein werben, wird man erft recht bie Große und Berrlichteit Diefes Wertes anstaument würdigen. Wir, Die wir es entsteben, Die wir ben Meifter mit leichter Sant erichaffen seben, nehmen es leicht als eine Sache, tie fich von felbst macht, ober tie am Ente ein Antrer auch machen könnte! Und boch —3. Beur. wo ware der Andere?

Wir haben bie Bucht von Salamis vor und, in welche Themistotles Die Perserftotte verlocht. Links auf bobem Meeresufer ünt Berres, unterm Ronigszelt ben Gieg feiner Beeresmacht mit anzuschauen, im Moment schrecklicher Enttäuschung. Ebemistotles mit tem Udmiralicbiff ift berangefegelt und bat ein feindliches Schiff in ben Grund gebobrt, andre find im Rampf begriffen; aus ten Wogen und von Schiffstrummern fuchen rechts eine Angahl Berfer fich auf eine Injel zu retten, werden bier aber von einer Griecben= schaar unter Aristides ungastlich empfangen. Bei Themistotles ftebt Acidvlos als Mitkampfer, neben Ariftides ber Jungling Cophotles, ein Schlachtlied anstimment. Gegen Ebemistotles sendet Artemisia, bereits zur Tlucht gewendet, von ihrem Schiff noch gefahrtrobente Pfeile. Das ergrei= fentfie Edaufpiel bieten bie Frauen bes Berres, bie in Ginem Schiffe vereinigt, von ten Wellen verschlungen werben. 3a= gen, Angit, Entjegen, Rettungsversuche und ftarre Ergebung iprechen zu uns und machen bas Berg erbeben; und boch überwiegt ter Zauber ter Schonheit und wir balten uns qu= lett an ten Troft, daß tiefe nicht vor unfern Augen verfinft. Fast wie eine Fugung erscheint es, bag Raulbach auch bier wieder Gestalten des Jenseits mit seiner Darstellung einer Begebenbeit auf Green vertnüpfen muß; tenn befanntlich wollte man Die beiden Miare als Mitstreiter in den Wolfen geseben haben und sebrieb ibnen einen großen Theil tes glud= lichen Ausganges ter Schlacht zu. Und fo konnte es Maulbach nicht umgeben, Die Erscheinung auf seinem Bilte anzubringen.

Schließlich muß ich noch eines Berbaltniffes getenken, bas wie ein trüber Schatten burch bie Geschichte unfrer Runft

3. Beur fich giebt, und bas man fich in fpatern Zeiten obne ein treues und mabrhaftiges Zeugniß schwerlich wird ertlären fonnen: ich meine bas barte Berbaltniß zwischen Meifter und Schüler, feit Diefer zum Meifter geworden. Mein Zeugnif rubt auf Renntniß ter Thatiachen und ist mahrhaftig. Bei festlicher Gelegenbeit batte einst Cornelius (noch in Duffeldorf) im Rreife feiner Schüler gefagt: "Das foll mein ichonfter Geit= tag fein, wenn einst Giner von Gud mich übertrifft!" Gr batte tabei freilich nicht mit betacht, von wem und nach welden Normen tas Urtbeil gefällt werten follte. 2116 Raul= bach feine erfte Composition, Die Geisterschlacht ber Sunnen, womit er ten erften bedeutenten Schritt auf eigner Babn ge= than, tem Meister zeigte, mantte fich tiefer mit schwer verbaltenem Unwillen gleichgültig bavon ab. Damit waren Beite innerlich geschieden. Mit jedem Schritt, ten Raulbach pormarts that, um fich nach tem Bedürfniß feiner fünftleriichen Natur (namentlich in Betreff ber malerischen Wirfung) zu vervollkomminen, entfernte er fich weiter von Cornelius. Diefer nabm, was in Raulbach fo gut eine naturnothwendige Entwickelung war, als tas, wodurch auch er feine felbstän-Dige Stellung gewonnen, für einen wirtlichen Abfall, jomit für eine Willtübrbandlung, Die er hatte vermeiten tonnen und follen. Die betlagenswertben Bilber ter Reuen Binatotbet fteigerten bie Entfrembung gur Erbitterung. Dennoch bebielt bei Raulbach im Grunte tes Bergens tie Achtung vor tem erhabenen Genius tes Meisters Die Oberhand: und Cornelius trug mir noch im Jahre 1857 in Rom bergliche Gruße an Raulbach und Die Mittbeilung auf, Daß er öfter von ibm träume, und tag er ibn unter (nicht geträumten, iondern wirtlichen) Ebranen als feinen geliebten, gang wietergewonnenen Sobn ans Berg getrudt. Diefer rührent

jobonen Acuferung lag aber unabweislich tie Borausseung. 3cm.
zu Grunte, Kaulbach habe seine Wege als Irrwege erkannt
und werde zu den Prinzipien des Meisters zurückkebren. Diese
Borausseung einerseits, die Unmöglichkeit andrerseits, ihr
zu genügen, läßt unsre beiden größten Künstler — nicht, wie
Goethe und Schiller, mit ein ander, sondern — nur neben
ein ander am Ruhme des Vaterlandes arbeiten.

Indem wir nun, das Gebiet der Historienmalerei verswenter lassent, zur Genres, Schlachtens und Landschafte schlacken nalerei nebst den sich anschließenden Rebengattungen überstemmas geben, müssen wir bemerken, daß sich in München schon frühe und früher als sonstwo in Deutschland eine Schule gebildet, in deren Leistungen man allgemein die Bethätigung ausgeszeichneter Talente und einer neuen, frischen und ebenso wahsen als eigenthümlichen Aufsassung des Lebens und der Natur erfannte und würdigte. Durch ganz Deutschland wurden die Namen von Peter Heß, Heide A. Aldam, v. Kobell, von Torner, Wagenbauer u. v. A. mit Ruhm genannt, und bald sollte auf dem von ihnen gepstegten Boden ein frischer reicher Nachwuchs erblühen.\*)

Peter Heß, geb. zu Düsseldorf 1792, der ältere Bru- Beie. der des Historienmalers Heinrich Heß, batte unter Wrede 1813—1815 die Feldzüge gegen Frankreich mitgemacht und seine besondre Ausmerksamkeit auf die Feldlager- und Schlachtsienen gerichtet. Unterstützt von der ans Wunderbare streissenden Gabe, die Nationalitäten mit der größten Bestimmt- heit bis in die kleinsten Jüge des Gesichts, der Bewegung der

<sup>\*)</sup> Ben den meisten der nachselgenden Maler finden sich Bil der lithegraphiert in: Fr. Sobe's "neuen Münchner Malerwerken"; in der "Leuchtenbergischen Galerie von Pilet und Lehle" und unter den Kunstvereinsblättern von München.

3. Bein Glieber, ter Haltung bes Rörpers - ter Befleidung nicht zu gedenken - und nicht nur nach ben großen Unterschei= Dungen in Ruffen, Deutsche, Engländer, Frangosen, sondern mit allen Unterunterschieden in Bavern, Desterreicher, Preußen ze. - zu kennzeichnen, und boch auch noch jeden Ginzelnen zu individualifieren; baju ausgerüftet mit einem jo guten Auge, einer jo fichern Sant, und einem jo feinen Weschmack, baß bei ibm auch Die fleinste Form gart, bestimmt und fcon Durchgebildet ift, mußte es ibm gelingen, Bilder zu malen, wie fie bisber noch nicht gesehen worden; zumal ta ibm auch eine Leichtigkeit bes Bortrags eigen, wie man ibn feit ben alten Riederlandern nirgend mehr gefunden. Bu feinen frübesten Werten und zugleich zu Werten ersten Ranges geboren zwei fleine Bilter im Befit tes Grafen v. Berdem in Münden, eine öftreichische Lagerscene und bas Gin= fangen milter Pferte in ber Ufrane. Raturlich waren es vornehmlich bie Schlachten gegen Rapoleon, Die ibn beschäftigten und jo mande Grinnerungen aus ten Geldgugen; aber auch tas bayrijche Gebirgsvolf, und fast mebr noch Die malerischen Erscheinungen Des italienischen Bolfs= lebens zogen ibn mächtig an und veranlaßten ihn zu man= nichfachen, reigenten Schilderungen, von tenen mehre in tie Neue Vinafothet gefommen find. Um glänzendsten entfaltete er fein Talent in ten großen Schlachtenbildern, welche er gur Berberrlichung bes bavrischen Waffenruhmes im Auftrag bes Ronigs Ludwig ausführte und womit ber Bantettfaal Des Caalbaues ausgeschmudt ift. hier fiebt man Echlachten= Bilter aus ten Tyroler Ariegen, Die Griturmung von Botenbuhl bei Reichenhall 1805 und tas Ereffen bei 28orgel 1809; jobann aus ten Befreiungelriegen bas Ereffen bei Bar fur Aube 1814 und Die Edblacht von Areis

fur Aube 1814, und zwar in zwei Gemalten, bavon bas eine3. Beitr. Die Action bes rechten, bas andere bie bes linken Aluacls jum Gegenstant bat. Spater wart ibm ber Auftrag, ben jungen Ronia Otto nach Griechenland zu begleiten und feinen Gingug in Nauplia in einem Gemalte zu veremigen. Es bat feine Stelle in ber Neuen Linafothef gefunden. Dem griedischen Befreiungstrieg aber follte er ein blei= bentes Denfmal ichaffen mit einer langen Folge von Schlach= tenbildern daraus, die der König Ludwig in den Arcaden des Bofgartens in Fresco malen ließ. In ben vierziger Jahren übernahm Seg vom Raiser von Rufland ten Auftrag, Die ruffifden Waffenthaten im ruffifd = frangöfifden Telb= jug burch seine Runft zu verherrlichen. Ge tritt bei einer folden Aufgabe ein eigenthümlicher Unterschied zwischen ber Runft und ber Wiffenschaft zu Tage und es zeigt fich babei, um wieviel naber tem Bergen bie erstere ftebt. Denn wäh= rent ber Geschichtschreiber unbefangen bie Greigniffe - wenn fie auch schmerzliche Erinnerungen wecken - ohne Vorwurf ber Wabrheit getreu ergablen barf, wird ber Runftler, ber Die Niederlagen seiner eignen Landsleute in Bilbern schildert, zu bedenklichen Fragen Veranlaffung geben, und fich felbit in seinem Gemuth beunruhigt fühlen. Wie bem fei - mas von tiefen ruffifden Bildern von Peter Seg befannt gewor= ben, zeigt nicht mehr bie frische, freudige Runftlerfraft ber frühern Leistungen; und ce ift bem trefflichen Meister auch nicht gelungen, mit einem nachfolgenten Gemälte von ter Bölkerich lacht bei Leipzig 1813 für bas Athenaum des Ronigs Mar, fich wieder auf die alte Sobe emporgu= schwingen.

Die Napoleonsche Rriegszeit erzog einen zweiten Schlach= Abracht tenmaler in München an Albrecht Abam, geb. zu Nört=

3 3:41 lingen 1786. Er freilich mußte feine ersten Studien in Gie= meinschaft bes frangofischen Ablers machen. Er nabm Theil an tem Teltzug von 1809 gegen Destreich, trat in tie Dienste bes Bicefonigs Gugen von Italien und ging nach Mailant, wo er fein erftes großes Schlachtenbild von Leoben in Rarn= then ausführte; 1812 nahm er an tem Teltzug nach Rußlant Theil, ten er mit all seinen Schreckniffen bis auf tie Mudtebr aus bem brennenten Mostau, burch bie grauener= regenten Scenen ter Heervernichtung fennen lernte. 83 Blat= ter in Del gemalt für ten Bergog von Leuchtenberg, Pring Gugen, bilden ein Buch ber Erinnerungen an jene erlebnißreiche Zeit, tem er balt ein zweites in 100 lithographierten Blättern (,, Vovage pittoresque militaire") folgen lieg. Mam batte bas Studium bes Pferdes zu einer feiner Sauptaufgaben gemacht, in welcher Richtung er treffliche Bilter für ten König von Württemberg gemalt. König Ludwig aber bediente fich feiner Runft zur Ausschmuckung bes Bankett= faales im Saalbau, wo man von feiner hand tie Schlacht von Borodino 1812 findet. Spater malte er für tenfelben Monarden (in Die Neue Pinafotbet) Die Schlachten von Guitoga 1848 und Novara 1849 und die Erstürmung ber Tüppler Schangen burch babrifche Truppen im ichlesmig= holsteinschen Teltzug 1849, überall ausgezeichnet burch Treue und Gemiffenbaftigkeit ter Darftellung und eine febarfe Beobachtungsgabe ter daratteristischen Momente und Berjonlichfeiten.

wille. v. Bon geringern Gaben erscheint Wilh. v. Mobell, geb. 1766 zu Mannbeim, von dem auch eine Ungabl Schlachtenbilder im Saalbau und in der Neuen Pinatothet sind; doch war vielleicht nur das Ariegshandwert nicht seine Sache, da er in seinen tleinen ländlichen Seenen sich gang in der

Michtung ber Neuzeit befindet und eine große Ginfachbeit und 3em. Naivetät in der Auffassung des natürlichen Lebens an den Tag legt.

Mit großer Energie tritt als ter vierte in Dieser Reibe 6. 28. v. Beited auf, geb. 1788 zu Saaralben in Lothrin- 6. 20. v. gen, aber auch er querft im Gefolge bes frangoniden Raifers. Gleich ausgezeichnet mit tem Degen wie mit tem Pinjel føcht er 1806 gegen Preußen, 1809 gegen Desterreich, 1810 gegen Spanien, bis er von bort 1813 gurudgefebrt, feine naturgemäße Stellung in ter Schlacht von Sanau gegen Ra= poleon fant, und nun fur bie Folge beibehielt. Mit frischem Muge und geubter Sant batte er bie Ginbrucke biefes reichen wechselvollen Lebens aufgenommen und festgebalten und in einer großen Ungabl von Bildern verewigt, von tenen nament= lich die frühern durch große Naturmahrheit und scharfe Charafteriftit ber Situationen und Versonen fich auszeichnen. 1826 nabm er am Freiheitstampfe ber Grieden gegen bie Eurten Theil und erweiterte bamit zugleich bas Gelb seiner malerischen Unschauungen; boch verlieren von da an seine Darstellungen bie jugendliche Frische (Die z. B. ein Biltchen bat in der bergogl, Leuchtenbergiden Galerie, auf welchem eine Belbenthat bes Bergogs Gugen, ber seinen Abjutanten rettet, abgebildet ift); und gwar nicht allein ber Farbung, fon= tern auch ber Zeichnung und Motive. Mehre seiner Bilter findet man in der Neuen Vingfotbef.

Neben tiesen Künstlern, die sich vorzugweise friegerische Seenen zur Ausgabe ihrer Kunst gemacht, gab es in München noch andre, die den friedlichen Lebensbildern nachgingen.
Unter diesen muß vor allen Mar Joseph LB agenbauer, Mar 30s. 1774 zu Grafing in Bavern, gest. 1829 zu München, bauer. genannt werden. Seit den alten Niederländern hatte kein

3. 300 Aunftler in ter Wahrheit tes Landlebens eine solche Fülle ter Schönbeit entdeckt, und ta er sich frühzeitig Vollkommens heit der Zeichnung und die höchste Meisterschaft der malerissen Behandlung angeeignet, ist es kein Wunder, daß seine Vilder, Landschaften aus den Vorbergsgegenden, mit Landsleuten und Geerden, Idullen von der höchsten Naivetät und Schönbeit, mit staunender und freudiger Bewunderung aufsgenommen wurden und fortwährend als Runstperlen betrachtet werden. Ginige schöne Vilder von ihm besitzt die Neue Pinakothek.

Domer. Joh. Jacob Dorner aus München, geb. 1775, gest. Domer. Taselbst 1852, wantte sich mit entschiedener Borliebe dem höhern Gebirge zu, dessen von Bächen, Wasserfällen und Mühlen belebte Thäler den Sauptgegenstand seiner Bilder aus-machen. Er ist nicht so sein in Farbe und Zeichnung, als Wagenbauer, allein er hat ein seineres Gefühl für den architettonischen Ausbau eines Bildes, für den Zug der Linien, für Anordnung und Verhältniß der Massen, wosür er geradezu als Gesegeber studiert zu werden verdient. Auch von ihm sinden sich Bilder in der Neuen Pinakothet.

3.6. Jur Münchner Schule muffen wir auch J. G. Cogels aus Brüffel rechnen, geb. 1785, seit 1810 in München, gest. in ter Nähe von Donauwörth 1831. Der Grundcharalter auch seiner Aunst ist einfache Ausstaffung ber Natur in ihrer Wahrheit, aber möglichst vollendeter fünstlerischer Vortrag. Er wählte für seine Landschaften stade, meist niederländische Gegenden, mit seichtem Gewässer, altem Gemäuer, wenigen Bäumen und geringer Staffage. Ruhe und Klarheit sind ter Austruck seiner sehr anspruchlosen und doch sehr reizvollen Bilder.

<sup>3</sup> Wein Bu ben Münchner Künstlern rechnet sich auch A. Klein

aus Rürnberg, geb. 1792, seit langer Zeit aber in Mün=3. Zeur. eben. Strenge Zeichnung bei malerischer Auffassung von allem, was ihm vorkommt, obne Wahl, macht seine Vilder, aber noch mehr seine wahrhaft geistvollen Radierungen in= teressant.

Mit Uebergebung ber andern, weniger bedeutenden Rünftler iener Zeit in Münden erwähne ich nur noch eine cbenio ausaczeichnete als charafteristische Erscheinung in Die= jen Rreifen. Sant in Sant mit ber Liebe, welche man ber Matur und namentlich ben poetischen und romantischen Sochlanden, jowie ten natürlichen Buffanden bes Lebens widmete, ging bas Intereffe, bas man an ben Baumerten bes Mittel= alters fant, Die ber poetisch und romantisch gestimmten Bban= taffe mehr entsprachen, als Renaiffance und Roccoco, oder gar tie moterne Untite. Dieses Interesse fand einen geist = und geschmactvollen, geschickten, fenntnifreiden und babei uner= mudlichen Vertreter in Dominif Quaglio, geb. 1787 zu Dominif München, gest. daselbst 1837. Von frühester Jugend an Quaglie. tem Studium ber Bauwerke bes Mittelalters zugewendet, durchzog er nach und nach gang Deutschland, Italien, Belgien, Frankreich und England, und brachte in großen und fleinen Gemälten und Lithographien Die Rirchen, Dome und Schlöffer gotbischen Style fast alle in malerischer Auffaffung zur Unschauung. Wohl fehlt ihm bie strenge Zeichnung bes Details, auch bat er tas Auge noch nicht auf Die Steigerung tes Gindruds burch besondere Lichtwirfungen gerichtet; aber in ber Auffindung bes richtigften Standpunktes für bie Un= ficht des Gebäudes ift er von feinem seiner Rachfolger über= troffen worten. Gegen bas Ente feines Lebens follte er feine Studien noch in einer neuen, praftischeren Weise verwerthen, indem er vom (damaligen) Aronprinzen Maximilian von

13

Forfter, Beich. t. teutid. Runft. V.

3. 3ein Bavern ten Austrag erhielt, auf den Trümmern der Burg Sohenschwangau ein neues, romantisches Königsschloß zu erhauen; eine Ausgabe, von deren — übrigens sehr gesicht begonnenen — Lösung der Tod ihn abrief.

Mit tiefen Meistern und noch einigen ibrer weniger aus= gezeichneten Zeitgenoffen fobließt bie erfte Periode ber Mundner Landichaft = und Genremalerei ab, wie mit ten beiten Langer Die Siftorienmalerei; aber mit tem wesentlichen Unterschied, tag - wenn mit ber Weise ber lettern bie neuen Bestrebungen unbedingt brechen mußten, Landichaft und Genre nur zu ihrem großen Vortbeil auf tem gebahnten Wege weiter geben konnten, und wirklich gingen. Dennoch werten wir bald einen bestimmten Unterschied gunächst wenigstens bei ben Genremalern gewahr werben. Denn wenn die altern Meister nach ter Goetheschen Weisung "Greif nur hincin in's volle Menschenleben! Da, wo Du's pacift, da ist's interessant!" sich einfach an die Ratur biel= ten, wie fie fich eben barbot, jo ging bas neue Geschlecht icon mit mehr Wahl zu Werke und folgte bestimmten Reigungen.

Beinrich Burkel aus Birmasens in Meinbavern, Burtel. geb. 1502, ausgestattet mit einem vorzüglichen Talent zur Composition, sowohl in Betress ter lichtvollen, schöngeruns deten Anordnung, als der Lebendigkeit der Tarstellung, bat eine entschiedene Borliebe für das scharf Charatterisserte, was die Maler "knusslich" zu nennen pstegen, wobei er dem Noshen, Gemeinen, häßlichen eben so viel Geschmack abgewinnt, als dem Gemüthlichen. Dorfs und Wirthshaussenen, bei denen die steinernen Viertrüge auch einmal zu andern Zwecken, als zum Trinken, verwendet werden, Kuhrs und Ackerleute in etwaigen Berlegenheiten, bei umgestürzten Wagen, bei

Regen : oter Donnerwetter, Scenen aus tem Bochgebirge 3. Bur leben - bas ift bie Welt, in ber er fich bewegt, mobei er fich nicht leicht vom barriichen Oberland entfernt. Er raumt ber Lantichaft einen breiten Plat ein in seinen Biltern, führt febr aus im Detail, obne ingwijden einen wirklichen Befammt= cindruct aus ten Augen zu verlieren, oder in eine anaftliche Vinselführung zu verfallen. Es ift ein - nicht ihm allein. fontern - ter teutschen Runft, namentlich altrer Beit, im Allgemeinen eigner Bug, im Bestreben nach Raturmabrbeit tie Rreise ter Formenschönheit zu vermeiten, als ob tiefe einer nur idealen Welt angeborten. Das allein fann ibn bestimmt baben, selbst in Italien, bas uns ja immer als bie Beimath alles Schönen erscheint, vorzugsweise Staub und Edmun, gerlumpte Bettelmonde, abgeschabte Ejel, schmierige Weiber nebft ibren Schweinen zu iprechenten Bilbern zu vereinigen. In ter Reuen Pinafothet findet man mehre treff= liche Urbeiten von ibm.

In ganz entgegengesetzter Richtung erblickt Theodorzbeeter. Weller nur Schönes auf Erten. 1802 in Mannheim gestoren, trat er um 1820 in die Schule von München, ging später nach Rom und von da in seine Baterstadt zurück. Vorsnehmlich ist es das italienische Voltsleben, was ihn angezosgen. Wer im Vertrauen auf seine Bilder nach Italien geht, um dort den Durst nach wirtlicher Schönheit zu stillen, der wird zwar manche Lauschung erfahren; aber er wird auch an die Stellen kommen, wo Weller gestanden und geschöpft; er wird die schöngewachsenen, trästigen Männer, die seurigen und doch so züchtigen Mätchen, die großäugigen Kinder und kugelrunden Säuglinge antressen, die allein in Weller's Viltern Hausrecht baben, und wird dem Künstler banken, daß er gerade das Ersreuliche in seine Erinnerungen gesaßt, um

3 3em tamit auf Die angenehmste Weise über ten Gesammtzustand bes Landes uns zu — täuschen.

In abnlicher Beije verfahrt Caspar Raltenmofer gallen. moser, aus Gorb am Neckar, geb. 1802, nur daß er das deutsche Boltoleben jum Gegenstand fich gewählt und barum gur Schönbeit feiner Leute noch immer Die Gemutblichteit fügt, mas ibn auch bestimmen mag, seinen Bilbern jene hollandi= fcbe Bollendung ber Ausführung zu geben, bie felbft bei einem Mieris und Gerard Dom zu einer ber Wahrheit geführlichen Glätte führt. Bon tiefer Urt ift u. A. feine "Appenzeller Stickerin", ein übrigens reigentes Cabinetftud; feine "Berlobung eines idmäbischen Brautpaares", ein Bilt von gro-Berm Umfang, ift ein wirklicher Brunnen gemuthlicher Luft, wo liebe und liebevolle Theilnabme, Mengier, feierliche Bebenten, tede Blide in Die Bufunft, Rinderjubel und Greifen= freute mit ihren glangenoften Strabten burch einander spielen.

Jn benselben Gegenden des südlichen Deutschlands, besonders im Schwarzwalt, als seiner Heimath, bewegt sich 3. B. Rirner von Turtwangen, geb. 1806; doch liebt er stärkere Bewegung des Gemüths und verfolgt die erhöbten Boltsstimmungen bis selbst in ihre Nebertreibungen und Läscherlichkeiten, was ihn zu einem der schärssten Mecensenten des badischen Boltsausstandes von 1848 gemacht. Von der ersten Art sind zwei bekannte Bilder von ihm: wie ein beimsgebetrter Schweizer Soldat seinen Landsleuten im Wirtbschaus die Pariser Mevolution (von 1830) erzählt; und das andere: "landwirthschaftliche Preisträger", schwähische Bauern inmitten einer allgemeinen theilnehmenden Bewunderung und Begeisterung. Von letzter Art dagegen ist ein Stück badischen Landsleurens auf Borposten, ein Bauer im Dreispiß, der

beim Gerannaben preußischer Truppen alle Zeichen seiner 30m. deutschen Reichsgesinnung zu verbergen sucht. In ähnlicher Weise schildert er die italienische Revolution in einer Rotte Straßenjungen, die sich zu einer Guardia einien zusammen= thun und in einem wahrbast furchtbaren Ernst in Parade aufmarschieren. In einem größern Bilde, in der Reuen Pina= kothek, schildert er die Gisersucht eines von ihrem Liebhaber betrognen Matchens, das Ohrenzeuge von Schwüren ist, die er einem andern jüngern Mädchen ausspricht; wieder in einem andern läst er ein Mädchen sich Rath und Trost holen bei einer alten Kartenschlägerin. In diesen und andern seiner Bilder siegt fast immer der Rachdruck auf der Herkunst ihres Stosse; sie wollen das Volksleben im Schwarzwald schildern.

Bei ten Bildern von Jos. Penst, geb. zu München 1803, ter noch in tiese Reihe gehört, tiegt ter Nachtruck weniger in tem Gegenstant, als in ter Art ter Aussührung, für die er nicht nur einen sehr vollendeten, geglätteten Farsbenaustrag, sondern auch eine sehr concentrierte Licht = und barmonische Farbenwirkung sich zu eigen gemacht hat. Dazu mannichsacher Gegensäße bedürstig, erwählte er gern Gegenstände mit besonders reichen oder bunten Costümen, griechissische, oder auch Noccoco-Trachten ze., wobei er allerdings, — wie bei der "Bersteigerung einer reichen Berlassenschaft" — nicht versäumt bat, im Sinne Wiltie's das Interesse auf einzelne Personen zu lenten, und diese in ihren einzelnsten Zugen zu charafterisseren.

Das Lächerliche in den niedern Lebenstreisen ist das Lieblingsthema von 3. S. L. Marraus Samburg, geb. 1806, Mau. und nicht ihm auch nicht die Teinheit der Zeichnung, wie Burlel, zu Gebote, so hat er doch mit ihm den leichten, ma-

3. Beitr lerischen Vortrag gemein. Giner feiner komischsten Ginfalle ift ein reitenter Rapuginer, bem bas erbettelte Gägichen Wein binter bem Sattel ben Pfropfen verloren, und ber für bas Raufchen ber Tluffigkeit bie Quelle in seinem Gfel glaubt und ihm über bie Ergiebigkeit berselben Schmeichelreben und Streichelgriffe macht. Lächerlich genug ift auch fein ,ver= irrter Postillon", ber mit seiner Wesellschaft nicht mehr vor=, noch auch rüchwärts fann; ober auch ber bebächtige Bauer auf bem Rogmarkt in ben Sanden von pfiffigen Juden und Roftauschern; ober gar bie Bauernschlägerei mit bem von nicht fichtbarer Sand geworfenen, burch bie offene Sausthur fliegenden Bierfrug.

Meria

Gine febr eigenthumliche Runftlernatur ift Moriz Müller aus Dresten, geb. 1807, seit 1834 in München, wo er fich ben Namen "Tenermüller" erworben, weil er fich Teuer= ober fünftliche Lichtbeleuchtung zum Motiv feiner Dar= ftellungen gewählt. Der Rreis für bie Wabl ber Gegen= stände ift ziemlich weit gezogen; boch bleibt er am liebsten im oberbabrischen Voltsleben. Der Beimgang von einer Boch= zeit mit Rienfackelbeleuchtung, ober eine Bauernhochzeit in tem von Sabafnebel erfüllten und von Rerzen erleuchteten Dorfivirthebaussaal, eine Abentpredigt, Die Feier bes Eul= vesterabents, ein trauliches Zwiegespräch am heert einer Sennhütte ze. - tas fint Bilter von ibm, bie ten Bereich seiner Unschauungen andeuten; doch hat er auch die Giefan= gennehmung Sofer's mit großem Glud zu feiner Aufgabe Er liebt es, tas oberbayrische Landvolt in schönen und fräftigen Gestalten vorzuführen; Die Lichmirtung hat er auf tas vollkommenfte in seiner Gewalt, und seine Ausführung ift ebenjo fleißig als geschmadvoll.

Wir geben nun zu einer britten Gruppe von Genremalern

über, welche vorzugweis, wenn gleich in verschiedenen Gras. 3em. ben, eine poetische Grundlage für ibre Darftellungen suchen. indem fie irgend einen moralischen Gebanten, ober eine indi= viduelle Charafterschilderung zum Endziel nehmen. Dabin gebort gunachft Enbuber aus Sofim Voigtlande, geb. 1811. Er führt uns gern zu irgend einem Gipfelpunkt irgend einer Geschichte, Die fich irgendwo und irgendwann zugetragen, und von beren Wahrheit und richtigem Zusammenhang wir flare Einsicht und vollkommene Ueberzeugung baben, obne sie ie gelesen ober gebort zu baben. Die bandelnden Bersonen aber treten mit einer folden Unwibersprechlichkeit auf, bag wir nicht nur fie, sondern auch ihre Berbältniffe genau zu kennen vermeinen. Gin armer Schneider bat eine boje Frau, Die ihn febr fnapp balt und ibm fein Bergnugen gonnt. Er weiß aber bod Seitenwege zu gewinnen bie ins Wirthshaus führen, wo Nachbar Bacter, Schufter und Barbier bei einem Rrug Bier nich gutlich thun und von wegen eines "Spielchens" auf ibn warten. Gie find im besten Buge. Da flappert ber woblbetannte boje Pantoffel. Susch unter ben Tisch mit bem Schneiter! ber Schufter balt fein Schurzfell vor; aber ein fleiner Junge, ter bie Urfachen bes Berftedspiels nicht kennt, macht unwillentlich ben Berrätber.

Gin anderes Bild ist etwa als "tie versäumte Gsenszeit" zu bezeichnen. Gin Baar Unaben, Bauernkinder, sind sieden gegangen und baben in ihrem Giser die Egglocke überzbört; sie kommen nach Saus, da die Familie bereits bei den "Unödeln" (Alösen) ist; der Bater ist von seinem Sig aufzgestanden und bält in Mienen und Sänden die Straspredigt bereit; die Schwestern seben angstlich auf die Scene; der kleinere der armen Sünder hält zur Beschwichtigung des väterzlichen Jornes den Erfolg der ausopfernden Unstrengung, die

3 Beitr. Jagtbeute, ein kleines Tischehen, noch leidlich frohlockend empor, während den ältern Angst und Schuldbewußtsein schwer belasten und sogar zu bemerken verhindern, daß ter Mutter beschwichtigende Sand Türbitte einlegt und daß der Bater ohnehin mit sich wird reden lassen. Alles ist der Lebenswahrsheit der Situation gemäß charakteristisch gezeichnet und vorstressich ausgeführt. Bor allem ist es die Teinheit des Aussdrucks, die diesen gewissermaßen moralischen Erzählungen einen großen Reiz, einen wirklichen poetischen Werth gibt.

7. Ly. Shón.

In ähnlicher Richtung wie M. Müller, bewegt fich F. 28. Schon aus Worms, geb. 1810, nur bag er fich nicht auf funftliche Lichtbeleuchtung beschränft, sondern auch Die Wirtung Des hellen Sonnenscheines über seine Charafterbilder spielen läßt, auch wohl ohne Weiteres an das Gemuth fich wendet. Bon Bildern der Art, um deren Willen er in tiefer Gruppe steht, und die ihn als einen Künstler von tiefer Em= pfindung fennzeichnen, find seine "schwäbischen Auswanderer" in ber Stunde, wo fie ten Boten Guropa's verlaffen wollen, oter ein anderes, wo ein schwäbischer Bauer ruftigen Aus= jebens auf ber Bant eines riefigen Rachelofens fist, gang vertieft in die "Auswanderer-Zeitung" und in die Plane, die er taraus gezogen; binter ibm ein Maent mit Mienen und Bewegung ber Ueberredung; vor ihm fein junges Weib auf ben Knien und sein Rint in einem Korbe am Boten, Die mit und ohne Wiffen zum Bleiben rathen; oder "ter Sausfrie= ten", ein ländliches Familienfost mit allen Reizen bes stillen Glude; oter tie ergreifente Scene aus Bebel's "Narfuntel", wie Michel vom Grunrock zum Rartenspiel verleitet wird. In all Diesen und ähnlichen Bilbern fpricht fich ein tlares Bewußt= fein von ber ethischen, feelenläuternden Rraft ter Runft aus.

Giner ter begabtesten Runftler auf Diejem Gebiete ter

Genremalerei ift Sanno Mbomberg aus München, geb. 3. 3. ur. 1821. Mit Vorliebe aber greift er nach beitern, Die Lachluft Sama reizenten, Gegenstänten. "Der Dorfidufter", ber einem big. Bauer über einen bargereichten gerriffenen Rinderichub mit wichtiger Umtemiene eine febr untröftliche Austunft gibt, ber niedergeichlagene Bauer baneben, und gar bas tleine Matden, bem der Edub ausacroaen worden, und bas pffenbar von ter Sorge befallen ift, obne Schub auf tem blogen Strumpf nach Saufe geben zu follen und überbaupt keinen Ausweg fiebt, ift ein Bild von febr fomischer Wirkung. "Der Dorfmater", ein tunftgeübter Bauer, wie fie in Gutbeutschland baufig gefunden werden, beschäftigt, Saradectel, Grabbilder und Botivtafeln für Berunglückte zu malen, bat einem mit feinem Buben eingetretenen Landmann Die bestellte Denfrafel in tie Gant gegeben, und fieht mit unbefummerten Gelbft= bewufifein tem prufenten Blick ter Beiten gu: - ein foft= liches Bilt ter Runft und Runftfritit - in roben Santen!

Gute Laune, Wis und heitere Gedanken stehen auch v. Man berg aus Wien, geb. 1815, seit 1850 in Mün= berg. wen, zu Gebote, der außerdem in seinen Bildern, z. B. im "Spaziergang", wo ein Bauernbursch an drei drallen Dir= nen verlegen vorüber gegangen und nun reuevoll im Kornfeld sich umsieht, im "Blumenstraus", mit welchem ein Tölpel zu einem seinen Matchen tritt; im "Fensterln", wo das Mädchen sich vor dem ans Fenster tlopsenden Geliebten schaltbast in die Zimmerecke neben dem Fenster drückt, u. a. m. ein großes Talent für Farbenwirkung zeigt.

Bon tiefer eingreifenter Bedeutung fint die Sittenge= malte von M. Seb. Zimmermann aus Sagnau am Bosn. 300 denfee, geb. 1815. Ob er Bauern schildert, die voll angsts maan. licher Chriurcht von einem Lalei über die glatten dußboten 3. Bein einer fürstlichen Wohnung geführt werben, und Gemälte Ti= gian's, und feitene Borhange und goldene Stuble mit gleichem Erstaunen betrachten; ob er eine tiefbefummerte Mutter barstellt, bie ihrem in schlechte Gesellschaft "verirrten Gobne" nachgeht und ihn mit Gulfe eines Geiftlichen vom Kartenspiel abruft; - überall geht er in bie Seelenzustände ber handeln= ben Berjonen, auf ihren Gedankenkreis und ihre Bildungs= ftufe mit icharfer Beobachtungsgabe und mit einem warmen Bergen ein. Gehr ausbrucksvoll ift ein Bild von ihm "fran= göffice Ginguartierung." Damit führt er uns in bas Schloß eines reichen Gutsberrn, in einen mit allen Zeichen gräfticher Vornebmbeit und hoben Wohllebens ausgestatteten Gaal, von bem nun frangofische Golbaten in robester Weise Befit ergriffen. Vor allem, fieht man, haben fie fich tes Weintellers bemächtigt, und laffen bas foftlichfte Getrant in Stromen fliegen. Angetrunten wie fie find macht fich ber Gine febr handgreiflich mit ber lockern Dienstmagt zu schaffen, Undere neden einen Sund mit einer erwürgten Ente; Undere fuchen ben Schlaf ober auch Schäpe. Ge ift eine ber widerwärtig= ften Seiten bes "für eine Bee" unternommenen Mrieges in unwidersprechlicher Wahrheit vor und aufgedeckt.

Wiebert Als der bedeutendste Sittenmaler muß übrigens GisAlugaen bert Tlüggen aus Göln, geb. 1811, gest. 1859, genannt
werden. Heiter bis zur Lustigkeit, anmuthig und ergößlich,
kann er auch ernst sein bis zum Entsetzen. Hätte er zur Schärse
psuchologischer und physiognomischer Beobachtung die ganz
entsprechende Bestimmtheit der Zeichnung und Sorgsalt der
Ausssührung fügen können: er wäre unbestritten der erste seiverege nes Fachs. Wie unvergleichlich sind seine "betrogenen
bleicher Erbschleicher"! Es sind Zesuiten, die ihr ganzes Mäderwert von Gebeten, Rosentränzen und Erucisiren in Vewegung

gesett, um bie Reichthumer einer fterbenten Frau an fich gu3. Beutreifen; bas Teftament ift aufgesett, aber indem bie Schei= tente unterschreiben foll, erstarrt bie Sant, - ne ift veridieten! und bat ber goldbungrigen Gefellichaft nichte gurudgelaffen, als - ten blaffen Schrecken, und bie armen, aus= geschloffenen Verwandten treten in ibr Erbrecht. - Lieblich tagegen und freundlich ift ber "Morgengruß", von einer gruß. jungen Mutter bem erwachenten Rinte bargebracht; in feiner "Weinprobe" aberöffnet er ein wahres Luftgartden; tenn gien ber Mann, bem ber Rufer fein Brobeben Chateau Lafitte ins Licht balt, schmedt schon im Boraus jo felig mit bem Gaumen wie mit ten Augen und bat gewiß außer gegenwärtiger Ge= legenbeit felten eine gebabt, feine Weinkenntniß zu bewähren, Da fein abgegriffener Preispit und fein abgetragener rotbbrau= ner Grad, nebst etwas ichabigen idmargen Sofen auf ben Mang bodiftens eines Stadteantors bimweisen, auf beffen Husgabebutget ter Borteaurwein ichwerlich eine Stelle füllt. - ein bei Bu Tluggen's umfänglichsten Biltern geboren bie "Broge g = tung entideitung"und ter, unterbrochene Checontract", Geeen. beites Gemälte voll ber mabriten und lebendigften Schilte= rung von gesellschaftlichen Buftanten und Charafteren. 3m criten jeben wir Recht iprechen zu Gunften einer armen, recht= schaffenen Familie gegen Unmagungen und Berglofigkeiten vornehmer und reicher Leute; freudige Heberraschung auf ter einen, Born und Wuth auf ber antern Seite, Gludwünsche tes Urvocaten rechts, entidultigente Budlinge tes Urvocaten lints, und in ter Mitte Die Gemutberube und Gleich= gultigfeit bes Geschäfts, bes unter Complimenten fich ent= fernenten Gerichtspersonals. - 3m antern Bilt will ein junger Grelmann fich eben mit einem bochgebornen Gräulein in Wegenwart ter beiterseitigen Aeltern in aller Form ver=

3. Beite loben. Da tritt ein schlichter Burger mit seiner bon bem Etelmann verführten Tochter und bem ihr gegebenen Che= versprechen dazwischen und macht bem feierlichen Liebesact ein unverhofftes Ente. - In ten "Spielern" fteigert fich Tlug= Die Spieler. gen zu einem fast Grauen erregenden Ernst, mit welchem er uns in ben Albgrund socialer Buftanbe blicken läßt. Gin junger Mann von Stande ift unter Spieler von Profession gerathen. Gin Gelomäkler scheint sein Comptoir zu bem löblichen Zweck bergelieben zu haben, ten jungen Mann auszuzieben. Drei Spieler fiten biefem gegenüber: ein Abbe, bas Sinnbild eis= falter Gewinnsucht, ber sein Opfer mit einem wahren Mlapper= schlangenblick firiert; ein riesenhafter, mustuloser Mann von brobentem, metgerhaften Aussehn, ber gur Geleichterung bes Geschäfts ben Rock abgelegt und nun mit aufgestreiften Semtärmeln ben Bewinn an Gold und Roftbarkeiten ein= streicht; endlich ber Croupier, ein Jude von sehr verschmittem Mussehen und voll bosbafter Freude über bas gefallene Opfer. Dieses nun, ber junge Mann, fist vor ihnen, regungelos, critaret, nichts sehend und empfindend, als das ihm beschie= bene troftloje Schicksal eines verlornen Menschen, ber gar nicht merft, bag feine unglückliche Gattin mit bem Rindeben auf dem Urm das nächtliche Lager verlaffen und ihm nach= gegangen, und mit ichwerbelaftetem Blick fich zu ihm nieder= beugt, um ihn zur Seimtebr aufzufordern. Uebrigens bat fich ter Künftler in tiefem Bilte über bie Grenzen tes fünft= lerischen Mages zu geben verleiten laffen , indem er feine Ber= fohnung, feinen Strahl ber Soffnung, fontern nur bas un= vermeitliche Verderben felbst ter Schuldlosen neben ter fie= genden Schlechtigfeit zeigt; mas um fo weber thut, je mahrer jeter Bug und jeter Blick, jeter Wintel bes Bilbes ift.

Wohl hat fich noch eine ziemliche Angahl gleichzeitiger

und jungerer Salente an Die bier genannten gereibt; allein? Bein. tas Bieberige turfte genugen, eine ausreichente Borftellung von ben vorzüglichften Leiftungen ber Genremalerei in München zu achen.

Die Lantichaftemalerei, inwelcher Vieletie eigent= gane liche Bluthe ter neuen Kunft erblicken wollen, nimmt jeden- molei falls eine bobe Gbrenftelle in Derfelben ein. Berglichen felbit mit ben großen Meistern ber alten Schule glänzen bie Werte ter Reugeit burch große und eigenthümliche Borguge, unter tenen bas allseitige Grarunten und Erfassen ter Ratur nicht ber fleinfte ift. Ausgezeichnet aber por antern ift bie Schule ber Landichaftsmalerei in München, burch Die Mannichfaltig= teit und Gigentbumlichkeit, wie burch bie Bollkommenbeit ibrer Leiftungen; allerdings auch burch bie Berichiebenbeit ibrer Wege, auf benen bie einzelnen Vertreter ihres Tachs weit auseinander geben. Denn wenn bie Ginen ihr lettes Biel in vollkommener Naturnachabmung feben und tamit be= wußt oder unbewußt zur Birtuofitat bes Bortrags getrieben werten, balten tie Untern am poetischen Gebalt, an ter tunftlerischen Form, als bem eigentlichen Wefen ibrer Auf= gabe fest.

Den Meigen ber Munchner Landichaftsmaler eröffnet ber auch in anderer Beziehung ihr erfter geblieben — Carl Both Rottmann aus Santiduchsbeim bei Beitelberg, geb. 1798, feit 1822 in München, gest. taselbst im Juli 1850. Go ift für die Michtung, die er genommen, bezeichnend, bag er feine ersten landschaftlichen Studien an bem töftlichen Triptochon aus ter Schule van Gots (mit tem Täufer und Chriftopborus if. t. Runfig. Bant II. p. 99) gemadt, bas mit ter Boiffereeichen Sammlung in Die Pinatotbet übergegangen, und bag er taturch ebenso mobl auf tie Erforterniffe tes bistorischen

3. 3eur. Styls in der Landschaft, als auf die Reize einfacher Natur= auffassung und liebevoller Behandlung des Gegenstandes auf= merksam gemacht worden.

Folgerichtig mablte er sich später Joseph Roch und noch entschiedener Nic. Poussin als Lehrmeister für Größe und Schönbeit ber Unordnung, folgte aber zugleich feinem eignen, febr feinen Ginn fur bas Charafteriftische in ber Ratur, fo wie einem besonderen Teingefühl für die Reize ber Farbe und ibrer Abstufungen. 1825 ging er nach Italien, und bort fant er balt in ter herrlichteit ter Natur alles, was feine eigenthümlichen Runftlergaben zu voller Entfaltung bringen mußte. Nach Beendigung mehrer Staffeleibilder, unter tenen namentlich eine Landschaft aus ber Umgegend von Palermo bervorragt, begann er bie Reihenfolge ber 28 italienischen Bilber in ben Areaden bes Hofgartens in Fresco zu malen, welche bas iconfte Zeugniß feiner Runft für ewige Zeiten fein würden, wenn fie nicht ber Verletzung und Vernichtung burch robe Sande leider zu sehr ausgesett waren. Rottmann führt uns in biefen Landschaften burch ben Garten Europa's, von Trient und ber Beroneser Clause nach Floreng, Berugia und Rom, bann burch bie Umgebungen ber ewigen Statt über Terracina in bas Gebiet von Reapel, endlich nach Siciliens Baubergestaden und über bie Meerenge gurud nach Calabrien. Wohl ift es ihm nicht burchgängig gelungen, ben eigenthum= lichen Werth bedeutenter Stellen hervorzuheben, wie fich gewiß von Florenz eine schönere Unficht gewinnen läßt, als er gibt, wie unbedentlich Die römischen Raiserpaläste und bas Coloffeum einen viel mächtigern Gintruck machen, als ten seine Bilder vermuthen laffen und Tivoli viel bobere Reize und Entzückungen barbietet, als bas Bild in ten Accaden: - aber im Gangen ift es boch tie Schönheit tes Lantes, Die

er uns zeigt und in ten meiften Gallen Die Gigenthumlichteita. 3em. tiefer Schönbeit, Die anipruchloje Unmuth Des umbrischen Lantes, Die erhabene Ginfamteit ber romifchen Campagna, ber Glang von Terracina und bem Golf von Baja, Die Bracht ter Umgegent Palermo's, Die ftolgen Erummer erbabener Tempel und tie Rirchbofote von Epracus. Was aber all Diefen Bittern einen boben, ja einen bochften Werth verleibt, Das ift Die unendliche Ginfachbeit ber Darftellung, welche Die Wirtung allein ber Form und ber Schönheit ber Linie über= läßt, und bieje nur burch bie lichtgetränfte Alarbeit ber Farbe bervorbebt. Mit mehr Beideitenbeit fann bobe Runftfertia= feit Ginne und Gemuth fur bie Berrlichfeit ber Welt nicht einnehmen!

Rottmann batte biefe Arbeit im Auftrag bes Ronigs Ludwig ausgeführt und übernahm nach ihrer Vollendung einen zweiten, ter ibn in gang neue Babnen wies. In bie italie= nischen Landichaften sollte nich eine Folge von griech ischen reiben und Rottmann ging, Studien bafür zu sammeln, 1834 nach Griedenland. 23 Bilber, Die nun einen gangen Saal der Meuen Binafothef einnehmen (von denen er mehre mehr= mals wiederholte, waren bas Sauptergebnift biefer Reife. Bor Bollendung tes letten erreichte ibn ter Jot. Dieje Bilter fint nicht in Fresco, fondern in einer ber Delmalerei vermandten Bargmalerei auf Mauergrund gemalt. Griedenland bat mit Italien Die abgewalteten Berge gemein, teren Formen darum um jo mehr für Vicht= und garte Farbenwirkung em= vfanglich fint, wie wir fie in Mottmann's italienischen Lant= ichaften mabruebmen. Wenn beffen ungeachtet ber Rünftler für die griechischen Landschaften auftatt der mehr plastischen Auffaffung malerische Cffecte gesucht, fo mogen verschiedene Urfachen bagu mitgewirft baben. Großen Gindruck batten

\*\* Zeitrauf ihn tie Leistungen von Nietel in Rom gemacht, tie ihm wie wahre Zauberkünste ter Farbe erschienen, mehr noch hatte tas mehrgenannte Gemälte von Gallait (tie Abdankung Carl's V.) die Macht einer großen malerischen Stimmung ihm aufgedeckt. Dazu kam noch ein zweiter Umstand. Die Aus-wahl der griechischen Landschaften ward nicht nach ihrer Schön-heit getroffen, sondern nach ihrer geschichtlichen Bedeutsamsteit. Aber ein Ort kann durch ein Greigniß von allerhöchster Bedeutung sein, das geht die Natur nicht viel an; und an den entzückendsten Stellen geht die Weltgeschichte oft gleichgültig vorüber. Aber ein Mittel der Abhülse ist dem Künstler geboten, und Rottmann hat es ergriffen.

Unabhängig von ber Gestalt einer Gegent können bie atmojpharischen Erscheinungen mit ber Macht ber Schönbeit und Erhabenheit, ober auch nur mit charafteriftischer Stim= mung auf uns wirten. Und fo mablte Rottmann für feine Bilder aus Griedenland frappante Licht= und Lufterschei= nungen, eine scharfe Bezeichnung ber Tagesstunden und bes Wetters in so überraschenter, ergreifenter und entzückenter Weise, daß das Auge von den Formen ab= zu einer mehr all= gemeinen Naturfreute hinüber gezogen wird; obwohl er auch nicht verschmäbte, vorkommenten Talles in tie alten Weleise wieder einzulenken. Hebrigens mar es ihm bei tiefer Be= handlung seiner Hufgabe nicht um die Gffette um ihrer felbst willen zu thun, sondern er betonte wo möglich damit die bi= ftorische Bedeutung ber bargestellten Gegent. Go malte er Delos, bas ber bem Meer entsteigente Sonnengott mit bem erften Morgenstrahl als feine Seimath begrüßt; ten Meer= buien von Aulis, wo ein unvergleichlicher, gauberhafter Licht= glang an tie Glotte erinnert, Die einft unter ten Atriden von bier ten Ruhm Griechenlands, seine hohe Beltenschaar, nach

Eroja trug; und Gpitaurus, teffen blutig untergebente Sonne3. Bein. an Die Ausrottung der griechischen Bevölterung burch Sentben= bante mabnt, fo tas Blackfelt von Marathon, über welches von Weiten ber ein vernichtentes Gewitter giebt; ein entafte= ter Baumstamm, ein berrentos fliebentes Roß, fturmacveitschte Salme, ein letter Lichtblick über tas Meer - Alles retet von ter Rieterlage ter Perfer. Bon munterbarem Zauber ift tas Bilt von Alegina, binter beffen von ter Gluth ber untergebenten Sonne gerötbeten Tempeltrummern ter Voll= mond aufsteigt, ein Zeichen bes auch im Untergang noch fort= leuchtenden Lebens von Griechensand. Satte Rottmann feine Gemälte mehr oder weniger nach folden Brincipien burch= geführt, fo mußte ibm auch baran liegen, bag feine Runft gur vollen Geltung fame und fo erfann er eine Urt ter Be= leuchtung, bei welder bas einfallente Licht nur bas Bild, nie tas Auge tes Beichauers trifft, und woburch fomit bie Lichtwirtung beträchtlich gesteigert mirb.

Tast gleichzeitig mit Mottmann war E. Tries aus Bei=6 dreet. Telberg, geb. 1801, gest. zu Mannheim 1833, nach München getommen. Er gehört zu den größten Künstlern seines Vachs, denn selten hat ein Anderer die Schönheit der Korm mit sol= them Giser studiert, mit solcher Liebe und Ausdauer aus= gebildet, als er: so daß man vor der Anmuth und Gewissen= bastigteit seiner Zeichnung die etwas schwere Farbe übersieht. Außer seinen Bildern von Heidelberg sind es vornehmlich ita= lienische Landschaften, die seinen Ruhm begründet baben.

Der historische Weist, ter in Rottmann's Landichaften berricht, ist ten ibm an Talent nachsten Kunstgenossen nicht von haus aus eigen; aber unverkennbar ist ter Ginfluß, ten er fast auf einen Jeden ausgeübt.

Bor allen ist Christian Morgenstern aus ham= Meigen Gorfter, Weich, d. beutich, Runft. V. 14

3. Beitr.burg, geb. 1805, seit 1829 in Münden, zu nennen, teffen erste Arbeiten als Bekenntnisse einer unbedingten Unterwerfung unter bie Ratur, fie fei welche fie wolle, anzuseben fint. Aus Dieser unsprünglichen Unlage bat fich bas ichone, überaus liebenswürdige Salent entwickelt, und fur Stellen in ber Natur zu intereffiren, an benen man in ber Regel theilnahm= los vorübergeht. Weite, mit Saide bemachsene, bie und ta burch Schluchten ober bas Rinnfal eines Baches ober Gluffes unterbrochene Gbenen, eine Durchsicht zwischen Bäumen nach fernen, duftigen Bergen u. A. ftellt er por und bin mit größter Ginfachbeit und Treue und toch fo schon, bag wir gang vergeffen, mas une fonft in ter Ratur feffelt. Gein außer= ordentlicher Vorzug besteht in harmonischer Durchführung, jo daß nicht Studium und Ueberlegung, fondern Die Natur felbst ibm Die Sand geführt zu haben scheint. Und nicht nur bas feste Land, auch Gee= und Meeres = Tladen und Wogen steben ibm zu Gebote. Mehr aber als irgent Giner ift er beimisch in ter Atmosphäre; Licht und Luft burchtringen seine Bilber wie ein Sauch, und Die Wolfen schweben wie leichter Dunft barin. Aber nicht nur im Sonnenlicht ift er Meister, sontern mit gleicher Auszeichnung im Montlicht, namentlich wo es in Meeresfluthen ober ben gligernden Wel= len eines Sees fich spiegelt. Seine Borliebe fur Die Deutsche Landichaft gibt feinen Werfen in zweifacher Binficht bas Giepräge nationaler Runft, bem Stoff, wie ber Auffaffung nach, in welcher tem Gemuth immer Die entideitente Stimme zustebt.

ringen, geb. 1501, gest. zu München 1851. Doch hatte er schon als unbedingter Berehrer Gverdingen's ein Bedürfniß nach größerer Bewegung in ter Landschaft, nach etwas Wild-

nin und Wafferstürzen, bunklen dichten und Telsgeröll, wie 3. 3cite. er es in Schweden und Norwegen, wo er viele Jahre zuge= bracht, in reichem Maße gefunden. Auch bat er es nicht zu der Teinheit der Farbe und Leichtigkeit der Behandlung ge= bracht, die uns bei Morgenstern entzückt.

Gin anterer beteutenter Naturalift ift Gb. Schleichzeit. aus ter Gegent von Lantsbut, geb. 1812, ter mit Glud Montnächte schildert, Gels und Wald und Wiesengrunde in aniprechenter Bereinigung bietet, vornehmlich aber burch eine große Energie ber Farbe und bes Bortrags fich auszeichnet. In terfelben Richtung leiftet 3. G. Steffan vom Burcher teman. Gee, geb. 1815, in feinen oft finfter umwölften Gebirge= biltern Außerortentliches; ebenjo Max Zimmermann meraus Zittau, geb. 1811, in seinen bichtbelaubten, bunflen mann Baumgruppen; Millner, ein ausgezeichnetes Formtalent, millner. mit Alpenannichten; 28. Scheuchzer aus Zurich, geb. 1803, Schench. ber fich gern in ber Nabe menschlicher Wohnungen in ben Gebirgen balt; G. L. Seeger aus Allen, geb. 1809; 3. 6. g. Schertel aus Augsburg, geb. 1810, mit Vorliebe für bas 3 Flachland; Unt. Zwengauer aus Munchen, geb. 1810, M. 3men. mit Morgen = und Abendbammerungen; Mar Saushoferm. Saus aus Rympbenburg, geb. 1811, mit bem Chiemfee und seinen Umgebungen in allen Tages = und Jahredzeiten; Frang Baate Baate aus Norwegen malt nordische Montnächte am Mee= resstrant; G. Raifer aus Rain in Rieberbavern, geb. 1806, G. Gaufer. Gebirgsfeen mit lachenten Ufern; n. Dit aus Munchen, n. Du. geb. 1805, Marinen; A. Ctabemann aus Munden, geb. M. State 1824, Winterlantschaften: Rich. Zimmermann aus Bit= R. tau, geb. 1820, Strantbilter, Winterlandschaften ze. in nie= mann. terlandischer Manier; Bernb. Stange aus Dresten, geb. B. Stange. 1806, teutsche und südliche Montnächte; u. A. m.

3. Beitr. Gine andre, fleinere Schaar bat antre Wege eingeschla= Ibnen ift bie Ratur, mas tem Dichter Die Sprache ift, nicht Gelbstzweck, fontern ein Mittel zum Austruck feiner Getanten, wobei es nur auf Berftant, Geschmack und Stubium ankommt, bag man ber Sprache nicht Dinge gumutbet, Die jenseit ihrer Grenzen liegen. Zuvorderst in Dieser Reibe Semlein, fieht Heinrich Beinlein aus Raffau-Weilburg, geb. 1803, seit 1822 in München. Aus einem findlichen und fleißigen Naturstudium, von bem seine frühesten Arbeiten (3. B. in ter Sammlung ter Runftschule zu Stuttgart) Beug= niß ablegen, erwuchs ibm, fogar nicht obne anfängliche 216= irrung von seinem Borbilt, Die funftlerisch=poetische Form. Von seinen spätern Biltern möchte man barum jagen, fie zeigten bie Ratur im Buftand ber Begeisterung, in feierlicher Stimmung, in festlicher Aufregung, im Jubel ter Luft, im Sturm ber Leidenschaft. Da liegt bald Connenglang auf Berg und See und durchdringt harmonisch himmel und Erte bis auf bas Gras am Boben, ben Stein im Wege (wie bei einer großen Landschaft von der Gegend von Salzburg vor Grundung ter Stadt), ober es treten in febroffen Gegenfagen gegen einander buntle Telemaffen und weißschäumende Wajferfälle, Trümmer gebrochener Baume über gespaltnem (Beftein, finftres Sturmgewölf, burch bas ein einziger Lichtblick einen engen Weg fintet auf ten mit ewigen Schnee bedeckten Gipfel des Sochaebirges.

Gleich schwungvoll, wenn auch weniger energisch, ist Mort Albert Zimmermann aus Zittau, geb. 1809, von 1832 mann. an in München, bis er 1857 nach Mailand berusen wurde, welcher Stellung die Kriegsereignisse von 1859 ein Ende machten. Er verfolgt mit Vorliebe das Geroische in der Landichaft. Ginsach große Telsmassen, mächtige Vaumgrup-

pen, abgeschlossenes Terrain, sind bei ihm vorherrschend. Sehr? 3em. trastig in ter Farbe, tubu in ter Zeichnung, leiten seine Vil=
ter zuweilen etwas turch Barte tes Bortrags, namentlich in
ten Lüsten. Gs ist charatteristisch, taß Genelli in mehre sei=
ner Bilder ihm die Stassage gezeichnet, so z. B. einen Kampf
zwischen Centauren und Löwen.

D. Tobr aus Beitelberg, geb. 1801, ist von poetischem D. Bebr. Geist turchtrungen und stellt sich herrliche Aufgaben, wie 2. B. ter teutiche Walt zur Zeit ter Ginführung tes Christenthums, und die Hünengräber im Museum zu Carlsruhe; toch gelingt ihm nicht immer die Durchsührung.

Sehr bedeutent war Carl Roß aus Attekoppel im Gol-6. Res. steinschen, geb. 1817, gest. 1857 in München, wohin er sich 1837 gewendet. Bei einem längern Ausenthalt in Griechen= land batte sich sein Sinn für großartige Schönheit der Natur in wirtiamen Gegensäßen von Nah und Tern, Hoch und Tief, Engumichlossen und Weit ze. überraschend entwickelt. In seinen Bildern voll "lieblicher Schatten und hochumlaubter Gewölbe" webt ein Geist erhabener Naturdichtung, dem leister! durch Krantsein die Schwingen gelähmt waren und durch frühen Tod gebrochen worden.

In ähnlicher Richtung wie Zimmermann bewegen fich bie Brüter F. und A. Seidel aus München, geb. 1818 und Gebrud. 2007. 1820, während A. Vöffler fich näher an Rottmann zu hals M. geffler. ten mit Glück bemüht ist.

Zwei Kunstgebiete, teren Grenzen bald in die Genre-, balt in tie Landschaftmalerei sich verlausen, sind in München steißig angebaut worden, die Thier- und tie Architef-thier- un nehmetturmalerei.

Als Thiermaler baben fich hervorgethan Gberle mit Schafen, teren Seelenzustänte, namentlich ter topflosen

3. 3citr. Furcht, er trefflich schiltert; Fr. Voly aus Nördlingen, geb. 1817, ter in Berghem's Geist liebliche Itellen malt; Se = bast. Haben schaft aben aus München, geb. 1813, ter vor= nehmlich tie Gemüthsseite ter Thiere, und zwar des Waldes, wie des Hauses, mit Scharsblick und eingehender Liebe stutetert; Benno Adam aus München, geb. 1816 (?), der vor= nehmlich Hunde, Franz Adam aus München, geb. 1818 (?), und Bach aus Norwegen, geb. 1808, die am liebsten Pferde malen, u. m. A.

Arditeftur bilder malt im Ginne Quaglio's, mit M.Meber Vorliebe für mittelalterliche, ftattische Gebäude, Mich. Reber B. Gail aus München, geb. 1798; Wilb. Gail aus München jucht vornehmlich bas Ernste und Bedeutungsvolle von Innenräu= men, Vorhallen, Rreuggangen ze. hervorzubeben, und hat ta= für viele, intereffante Studien in Spanien gemacht; A. v. Baver. b. Bayer aus Rorfchach, geb. 1804, hat mit feinem Ginn ben Licht= und Farbengauber entbeckt und mit geschickter Sand in seine Bewalt gebracht, ben jedes alte Gemäuer unter gun= stiger Beleuchtung auszuüben im Stande ift; er hat zugleich burch feine gut gewählte Staffage ber fur bas Bild gewähl= ten Stimmung einen Salt und einen Erflärungsgrund gege= ben. Das poetische Element ift bei ihm bas vorwiegente. -Schönheit ift wesentlich bas Motiv ter Architefturbilder von m. min. Max Ainmüller aus München, geb. 1807, wie vornehm= lich feine Innenansichten ber Westminfter-Abtei und andrer gothischen Dome beweisen, tie fich zugleich burch eine vollkommene Saltung und eine meifterhafte, außerst feine Medien und genaue Ausführung auszeichnen. — Medlenburg malt treffliche Unfichten vom Innern ber Stadte, 3. B. Benetigs; vorzüglicher noch in biesem Tach mar Ber= meerich aus Maltegen in Belgien, geb. 1809, geft. gu

Münden 1852. — 21. 8. Rirchner aus Leipzig, geb. 1813,3. Bein. bat vornebmlich ben Rubm einer febr ichonen und genauen Beidenung; Gerbard aus Berlin (?) ben ber fauberften Auszweibard. führung, namentlich seiner spanischen Mauarellzeichnungen.

Die Bildnigmalerei bat es in Munchen zu einerBitemiseigentlich claffischen bobe nicht gebracht. Den größten, fei= ner Beit fogar einen febr großen Ruf batte 3of. Stielereneter. aus Mainz, ach. 1781, acit. zu Munchen 1858. Fait zabl= los find feine Biloniffe fürstlicher Berfonen : für ben Ronia Ludwig malte er eine gange Galerie weiblicher Schonheiten, anmuthia und mit Geschick, aber ohne Teinbeit ber Indivi-Duglifferung. Seine ichon um ber iprechenden Aehnlichteit willen bedeutenoften Bildniffe find bie von Goethe und von 2. Tied. - Rachft ibm zeichnen fich in Diesem Fache in Mun= den aus Fr. Durf aus Leipzig, geb. 1809, und J. Bern = Bernhardt aus München.

bardt.

Noch zwei andere Gattungen der Malerei können bier nicht mit Stillschweigen übergangen werben, Die in München zu einer hoben Vollendung gekommen, die Glasmalereisstasma. und die Borzellanmalerei.

Die Wiederentdeckung ber Technik farbiger Glasberei= tung, und somit bie Mittel ber Glasmalerei, verdaufen wir Sigmund Frank aus Murnberg, geb. 1769. Geine Bersuche reichen noch in bas Ente bes vorigen Sahrhunderts; feinem unermudlichen Gifer gelang eine Entbeckung nach ber andern; aber erft als ihn König Ludwig 1826 nach München berufen und Die Serstellung ber Regensburger Domfenster als Aufgabe gestellt hatte, gewann tie neue Runft ihre volle Ge= stalt. Der erfte, ber mit ber fünftlerischen Musführung be= traut wurde, war Mar Ainmüller, nachmals Borstand der eigens erbauten Glasmalerei-Unstalt, ausgezeichnet

Bein. burch vollkommene Kenntniß ber Technik, noch mehr aber burch fein erschöpfentes Studium ter mittelalterlichen Ornamentik und einen etlen, von reicher Phantafie belebten (Be= idmad. Unter feiner Mitwirfung und Leitung wurden bie Regensburger Domfenfter, Die Tenfter für Die Maria-Bilf-Rirche in ter Au - Die Tenfter für ten Colner Dom, und viele andere für teutsche und englische Rirchen ausgeführtzum großen Rubme ber Runft von München.

Die Porzellanmalerei wurde ebenfalls bier zu einer bis tabin nicht erreichten Gobe ter Bollendung gebracht, wie man an ten in ter Pinaforbet aufgestellten Copien nach ten Meisterwerten ber altern Malerei seben tann. Die vorzüglichften Meifter tiefes Tache find Chrift. Utler aut Eriestorf bei Unsbach, geb. 1787, geft. 1842; Mar Auer aus Nomphenburg, geb. 1815; C. &. Lefeubure aus Münden, geb. 1805; C. F. Seingmann aus Stuttgart, geb. 1795; Wuftlich aus Bamberg u. A. m.

Bilbnerei.

1:15

## Bildnerei.

Cberhard. Saller. Edwanthaler. Wirnmann. Fortner ze.

Die Geschichte ber neuen Bilonerei in Munchen ist bis zum Lote Y. v. Schwanthaler's fast allein auf eine einzige Perfonlichfeit, auf die seinige beschränkt, da neben ibm andere Rräfte weder ju freier Entwickelung, noch gur Geltung famen. Doch würde es febr unrecht fein, Die Ebatigteit eines Runftlers mit Etillschweigen zu übergeben, ter fast unberührt von ter großen Bewegung in ten ibn umgebenten Künstlertreisen rastlos und treu auf ter frühbetreienen Babn fortsebritt, unt geräusch= los, aber mit Grfolg, eine Edule bilbete ter driftlichen Sculptur. Das war Conrat Gberhart, von teffen Ginrat ichonen Gaben bereits im vierten Bant bei ter Bereinigung

ber beutichen Kunftler in Rom bie Rebe war, ber er mit gan-3. Bett ger Seele angeborte. Un ber Atatemie gu Munden als Brofeffor ter Bildbauertunft angestellt, beschräntte er nich nicht auf tien Gebiet, fontern nabm bauna ten Bleiftift oter auch Pinfel und Balette gur Sand. In technischer Begiebung blieb er burchaus auf einer Stufe noch mangelbafter Entwickelung, jowebl was Beidnung und Formendurchbildung, oder agr mas tie Ausführung und Bebandlung betrifft. Das Wefentliche bei ibm blieb tie Conception, eine Berbindung von Ge= banken und Anschauungen, wie sie annäherungsweise in ben Wantaemälden der altitorentinischen Malerichule vorkommen; und über tiefe binaus juchte er auch feine fünftlerische Boll= endung. Geine Werke gleichen bemnach Reimen ober Samenfornern, Die in einem neuen Boten erft zu rechter Entfaltung fommen würden. In frübern Darstellungen (Zeichnungen namentlich zu Gieschichten bes Alten Testamentes) zeigte er, wie erwähnt, viel Phantafie für glückliche lebendige Metive, jo wie für schöne Unordnung tes landschaftlichen Sintergruntes; fpater liegt fein Bertienft mehr in ter flaren, großartig wirtsamen, allgemeinen Unordnung. Leidenschaftlicher Ra= tholif, tem tas Augenverdrehen eines Matonnenbildes ein chenjo unantaübarer Glaubensartifel war, als tie unbestedte Empfängniß, oder tie Gottbeit Christi, beabsichtigt er in tiefen Compositionen stets tie Verherrlichung ter "Rirche", zuweilen auch zugleich eine Schmäbung ibrer Gegner. Bon vielen Werken ter Urt, Die er binterlaffen, fei eines ausge= mablt, tas feine Tent = und Unichauungsweise giemlich be= ftimmt darakteriffert, ein Triptydon, in Sarben ausgeführt um 1533, im Befig von Grl. Linter in München. Das Gange tritt uns in vier Sauptabtbeilungen über einander ent= gegen, Die fich in ten Seitenstügeln, wie im Mittelbilt wie3. Ban terbolen und tenen eine Steigerung tes Getantens von unten nach oben entspricht. Die Darftellungen ber Mitte baben mehr tie Gottbeit, Die Seitenbilter mehr bas Berbaltniß ber Menschen zu ihr zum Gegenstant. In ter untern Abibeilung ber Mitte feben wir bas Gleisch gewordene Wort, ten neugebornen Beilant ber Welt auf tem Edvopfe ber Mutter, von einer Engelglorie in ber Butte überftrablt, zu feiner Rechten Die beiligen Rönige, ju seiner Linken Die frommen Birten; an lettre febliegen fich anbetent tie Meltern und Bermandten, an jene mehre Freunde tes Runftlers an, u. A. Overbed, Mebenin, Dr. Mingeeis. Scenen im hintergrunte, auf Golgatha und auf Tabor, bezeichnen bedeutungevolle Butunfte bes beiligen Rintes. Heber ber Butte breitet fich ber bimmel aus und läßt eine apotalyptische Biston seben : ten Melch im Strablenglang, umgeben von ten vierundzwanzig Melteften, vielen Beiligen bes Alten Buntes, ben tlugen Jungfrauen 2c. Sober binauf erscheint Chriftus als Weltenrichter mit segnenter Santbewegung, Moses und Glias zu beiden Seiten und ringeum eine Glorie von Geraphim und Cherubim. Die vierte Abtheilung endlich wird von ber ewigen Gottheit, einer Chriftusgestalt mit ausgebreiteten Urmen, turch einen treiectigen Mimbus als Dreieinigfeit bezeichnet, und von Sonne, Mont und Sternen eingenommen. Auf tem rechten Tlügelbild zu unterft fteht Paulus und predigt zu Athen vom unbefannten Gott, gegen bas Beidenthum, un= ter beffen Bertretern Goethe mit ben "Propolaen" in ber Sand eine Stelle erhalten. Unter ben eifrigen Schulern tes Apostels steht Görres voran; ibm schließen sich bie Runft = und Glaubensgenoffen Cberhart's an, Roch, Moden, Platner, nebst Cornelius; auch König Ludwig fehlt in tiefer antachtigen Gesellichaft nicht. Gegen tas Mittelbilt bin, in Be-

giebung zu ben am Rante teffelben figenten Gvangeliften. 3. Beite. fteben Die Rirchenväter, Die Ordensstifter, auch Dante, Ficiole und Durer auf blumigem Grunde, mit hindeutung auf ten verdorrten Baum, unter welchem Goethe und Die Bertreter bes Altertbumes Plat genommen. Im Sintergrund giebt eine Prozeifion aus allen Bolfern ber Erbe burch ein Bapti= fterium nach einem gotbischen Dom und von ba auf ber Sim= melsteiter in die zweite Region voll Seiliger und Engel, über benen zu oberft ber Stern ber Liebe glangt. Der linke Glugel bat ben Fall Babels zum Gegenftand, ausgebrückt burch Die Bestrafung aller Bareffe und Freigeisterei, welche bem Runftler die schlimmsten aller Gunden find. Sober hinauf baben bie Apostel ihre Stelle; auch andere Beilige erkennt man, und noch einmal kehrt Dante wieder an ber Sand Bea= tricens. Der Stern aber in ber Spige best linken Flügels ift ber Stern ber Gerechtigkeit.

Hat sich tie Sinnesrichtung Eberhard's in tiesem Wert teutlich genug ausgesprochen, so wird es hinreichen, seiner Leistungen als Vilthauer weniger aussührlich zu gedenken. Die Sinnesrichtung ist dieselbe, und sie wiegt unter seinen künstlerischen Eigenschaften schwerer, als jede andere. Für den Thürsturz der Allerheiligen=Hoseapelle lieserte Eberhard ein Relies, Christus mit Maria und Iohannes, dazu die Statuen von Paulus und Petrus; für die Thüren des Blinden=instituts die Heiligen Aupert, Benno, Ottilia und Lucia; für das Isarthor die Heiligen Michael und Georg; für den Dom von Regensburg die Grabtenkmäler des Bischoss Sailer und des Weihbischoss Wirmann. In all' diesen Werken sind Wärme der Empsindung, religiöser Ernst und künstlerische Unspruchlosigkeit innig verbunden; vermieden ist jede Ansnäherung an die Antike, aber auch an die altdeutsche Kunst

3. 3cin-tes 15. und 16. Jahrbunderts; dagegen ist die italienische Kunst des 14. Jahrbunderts, vornehmlich was durch Giotto, Symon von Siena, Andrea Pisano, Andrea di Gione, Lade des Giatti ze. gemalt und gemeißelt worden, zum Vorbild genommen, und damit die Schule christlicher Sculptur in Munichen gebildet worden, die zu großer Thätigteit gekommen ist. Gberhart starb 1858 in seinem 90. Jahre.

Gin Künstler, welcher besonders dazu angetban war, mit Schwantbaler den Gbrenplag in München zu theilen, wart frühzeitig vom Lod abgerusen: Job. Saller.

3 Bance. 3 ob. Salter aus Innebruck, geb. 1792, geft. gu Munden 1526, mar 1510 nach Munchen gefommen. Dier gemann er 1813 mit einer Statue bes Thejeus, ter bas Schwert Des Baters findet, ben afademischen Preis, und erhielt 1517 vom tamaligen Aronpringen Ludwig ten Auftrag, für Die Miiden ter im Bau begriffenen Gloptotbet tie Statuen bes Sephaftos, Prometheus, Tatalos und Phitias gu maden; ferner nach ter Zeichnung von Cornelius ten Gtur; ter Gi= ganten für ten Giötterfaal ter Gloptotbet zu motellieren und Die Giebelgruppe tes Gebautes auszuführen, von teren Statuen er übrigens felbft nur noch tie Pallas Grgane, ten Bronceaiener, ten Steinbilthauer und ten Modellierer im Großen vollenden tonnte. Die gange Arbeit wurde nach feinem Bote von antern Runftlern, und gwar mit wesentlichen Abanderungen ausgeführt. - Unftreitig baften an feinen Leiftungen noch allerlei Mangel ber alten atatemischen Edulbildung; allein Ginn für bas Girofartige, plaftifch Wirtfame lant fich ibm nicht abiprechen, jo menig als tie Tabigfeit einer freiern Entfaltung feines entschiedenen Salents.

Schwant geb. 1802, gest. 1818 zu Edwant Munchen, mar ber Sohn eines Bilthauers aus Errol, beffen

auffallend einfacher Raturfinn wohl feinen Arbeiten einen3. Beite. bleibenten Werth, ibm felber aber keinen tauernten Mamen zu geben vermocht bat. Unfänglich miffenschaftlichen Stutien bestimmt, folgte fein Cobn Lutwig balt tem mit Gemalt bervorbrechenten Erich zur Kunft und besuchte nun bie Afademie, an teren Spige noch Peter v. Langer fant. Der= felbe Mann, welcher früber in Duffeltorf, in gleicher Stellung, dem Cornelius tas Talent abaciprocen, ipater Seinrich Sen aus gleichem Grunde von ber Münchner Atademie verwiesen, rieth nun auch Schwanthalern, von einem Berufe abzufteben, zu welchem ibm bie Befähigung fehle. Dem entgegen famen fast gleichzeitig Aufmunterung und Anerkennung von einer andern Geite. Schwantbaler bielt nich gern in ber f. Reit= idule auf, um Geftalt und Bewegung ter Pferte gu ftubie= ren, wobei er die Ausmerksamkeit des f. Oberstallmeisters v. Regling auf nich gezogen. Da nun ber Ronig Marimi= lian I. um tiefe Beit (1824) ten Plan batte, ein reichverzier= tes Silberiervice ansertigen zu laffen, und fich nach einem Runftler für bie babei notbigen Reliefs umfab, nannte ibm fein Stallmeister ten jungen Schwanthaler, ber auch alsbald ten Auftrag befam, Die gewünschten Bilonereien für ben Gil= berguß zu modellieren. Den Stoff follte Die griechische Bot= ter = und Gervensage bilten; und jo begann Schwanthaler Sittermit tem "Gingua ter jungern Götter in ten Dlymp" feiner. 1821. Rünftlerlaufbabn.

Die Folge der Reliefs fängt mit der Erschaffung des Menschen durch Prometheus, den Weltaltern und dem Nampf des Zeus mit den Giganten an. Hierauf folgen die vier Lageszeiten, Aurora mit Phosphoros und den Horen, als der Morgen; Phöbos mit glänzendem Gespann als der Lag; Diana als der Abend, und die von Stieren gezogene, in

3. 3ein Schleier gehüllte Nacht. Hieran reiht fich ter Sturz bes Phaeton; weiter bie Sage von Kadmos, von ber Eroberung bes Goldnen Bließes, und aus bem trojanischen Kriege ber Kampf bes Achilleus mit dem Simois und Stamandros, so= wie ber Sturm bes hefter auf die Schiffe ber Achaier und gegen Ajas.

Während tiefe und wohl noch antere Reliefs bestimmt waren, Die Seitenfladen Des Zafelauffates zu befleiben, ma= ren für tie Berbindungspoftamente freistebende Figuren pro= jeetiert, und gwar bie olompischen Götter paarweis. Mebre berielben, 3. B. Benus und Bultan u. A., waren bereits mo= belliert und in Gilber gegoffen und eiseliert, als ter Ronig farb und bas Werk aufgegeben wurde. Die Wachsmodelle tiefer Figuren gingen, ta man tes Formens tamals noch nicht fundig genug war, zu Grunde, und da nun auch 1827 Die Figuren im Teuer auf ben Gilberwerth gebracht wurden, jo blieben nur die Wachsmodelle einiger noch nicht in Angriff genommenen Reliefs übrig. Huch tiefe waren fpurlos ver= idwunden, jo baß felbft Schwanthaler fie nicht mehr erfra= gen konnte, als ich im 3. 1856 so glücklich war, sie - lei= ber! in fehr vernachläffigtem Buftande, unter Gerumpel auf= acidichtet in einem Schrank ber f. Silberkammer zu entbecken; worauf fie ausgebeffert und in ten Bereinigten Sammlungen aufgestellt wurden.

Wie groß der Verlust ist bessen, was im Schmelzosen untergegangen, zeigt bas, was erhalten ist. Diese Meliess, ber erste Erguß eines jugendlichen Genius voll Phantasie, sind mit ebenso großer Liebe, als staunenswerthem Talent ausgeführt. Bei aller, beinahe leidenschaftlichen Lebendigsteit ist nie bas Maß bes Schönen überschritten und keine unwahre ober nur übertriebene Vewegung schwächt den Eins





trud. Gin grundliches Maturftudium, eine feine Beobachen Bein. tunasaabe, ter bewundernswürdigste Formenfinn, ipreden aus jedem Ropf, jedem Körvertbeil, wie aus ten einfachen, Nienenten Gemantern. Wie klein tie Flauren auch fint: austructvoll ift jete, und Schonbeit und Geschmad breiten einen unwidersteblichen Bauber über bas Gange aus. Bom Rampfe bes Beus miter bie Giganten moge bie bei= aefügte Bildtafel eine Borftellung geben!

Inquifden batte Cornelius im Götterfaale ber Glopto- Arbeiten thek zu malen begonnen und nicht fobalt Schwanthaler und Glortes feine Arbeiten geseben, als er in Nebereinstimmung mit bem Architeften tes Gebäutes, Leo v. Klenze, tabin wirfte, baß ibm Die bauptfächlichsten bildnerischen Alrbeiten bei ber in= nern Alusichmückung übertragen wurden.

Schwantbaler bereitete fich bagu vor burch eine Reise nach Rom und zu Thorwaltsen, an ten er fich in Verebrung und Bewunderung anschloß, und es gelang ibm, burch feine "Geburt ber Benus", "Umor und Bjuche" fur ben Götterfaal, noch mehr burch bie "Achaierkampfe" für ben Trojanersaal ber Gloptothek, wobei bie fur bas Service entworfenen Compositionen mehrfache Unwendung fanten, Die gunftigste Meinung von seinem Talent, bem Reichtbum feiner Erfindungsgabe, feinem Sinn für Bartheit und Schon= beit, jowie von seiner eigentbumlichen Frische und Darstel= lungefraft bei Rünftlern und Runftfreunden zu befestigen.

Bon nun an begann feine vielumfaffente Thatigfeit. mur ?. n. Die Urt und Weise, wie er Gegenstände ber griechischen My= bau. thologie aufgefaßt, brachte ibm ben Auftrag, bie Zeichnungen zu entwerfen für bie Bilber aus ten Gebichten bes Drybens, Befiodus, bes Aleichulus, Cophofles und Arifto= phanes, womit König Ludwig ben Reuen Ronigsbau burch

3. 3 m Malerbante ichmuden ließ; beggleichen ben Ehronfaal ausguftatten mit einer langen Folge von Reliefs gu Bintar's Gefängen. Much bas Ereppenbaus batte er mit Statuen und Reliefs und einen obern Gaal mit einem gries zu ver= gieren, ju welchem ter Mythus ter Benus ten Stoff gab. Ginen abnlichen Fries mit tem Eriumpbzug bes ar tonBacdus batte er für ten Balaft tes Bergogs Mar aus-Tall of T. si min geführt (ein besonders reigendes Wert!) und Medaillons mit fart Vicer baprischen Geschichte für Die Binatothef ent= nafethef worfen.

Un eigentlichen statuarischen Arbeiten waren ibm zuerst Au turie Statue Shatespeare's für tas Theater, und tie Aus-Ebraner. And führung einiger Gestalten aus Saller's Gichelfelt ber Glopto-Saller thet zugefallen; jotann tie Ausführung tes vortern Giebel-" narbifeldes ter Walhalla nach ten Compositionen von Gbr. Rauch. Gleichzeitig batte er bie fleinen Motelle zu ten 25 Runft = ander terftatuen ter Pinafotbef zu fertigen, teren Bollendung im Großen andern Rünftlern übergeben murte.

Durchaus selbständig tritt bierauf Schwantbaler im nörtlichen Giebelfeld ber Walballa mit ber " Arminius= 15 11 15 tell fet ich lacht" (in gangen, überlebensgroßen Marmorstatuen) auf, del ali talia. in welcher ter Germanen-Belt in ter Mitte gwijden ten Homern und ten Geinen als teren Bortampfer ftebt, Barus in fein Schwert nich fturgt, Ebusnelta aber ten verwunderen Bater Des Gatten pflegt; an welches Wert fast unmittelbar tas Giebelfelt tes Ausstellungs=Gebäutes in München mit seinen Marmorstatuen fich reibt, in welchem Bavaria als Bejdungerin ter Munfte targeftellt ift, jo bag gu ibrem Ebrone ein Architett, ein Siftorien-, ein Wenre-, ein Porgellanmaler, teggleichen ein Biltbauer (mit ter Bufte tes Monige Lutwig), ein Grigieger und ein Münigraveur mi

ibren Werten treten. Berber noch batte er Die Statuen3. 3an. Chriffi, ter Chanactiften und ter Apoftel Paulus und Petrusneckt fur die Aupenseite der Ludwigstirde (in Raltitein) vollcubet

Gine gang unfagbare Thatigteit enmickelte Schwantbaler für ben Gaalbau. Hufter ben gwölf großen Statuen ber Gagl. Ubnen tes Regentenbaufes, Die, in Grz gegeffen und im Seuer vergolder, ben Ebronfaal einnehmen, feben wir ibn Dier banriiche Geichichten entwerfen für Metaillons und Statuen ber acht Mreife für Die Uttife bes Altans, Tan= geraruppen in Reliefs für ten Ballfaal, einen langen Fries mit ten Rreuggügen in Relief für ten Barbaroffafaal, und endlich noch für fechs große Gale Zeichnungen gur Dogjee, teren Ausführung Malerbanten übertragen murte. 3n= mijeben batte man auch angefangen, in verschiedenen Statten auf effentlichen Platen Chrenbildfäulen aufzustellen, und bas Bertrauen ter Guriten und tes Bublicums batte fich in ben meiften Sallen an Schwantbaler gewendet. Go murben bie in Griguft ausgeführten Denkmäler Mogart's für Galzburg, Dent Jean Paul's für Bayreuth, Goethe's für Franffurt a. M., des Großbergogs Carl Friedrich von Baten für Rarls= rube, tes Großbergogs Ludmig von Seifen fur Darm= ftatt, tes Martgrafen Griedrich von Brantenburg für Grlangen, ferner tes Mechtsgelebrten v. Ereitmanr für ten Promenaterlat, ter Generale Tilly und Wrede für Die Teltberrnballe in Münden, tes Ronigs Carl Johann von Edweten für Stodbolm und tes Raifers Frang II. von Deftreich für Grangensbad fein Wert. Daran reihte fich tas Denfmal Rudolph's von Sabsburg im Dom gu Epeier, und tas Denkmal tes Donau=Maincanale bei Grlangen, unt später noch bie Rolge von Statuen ausge= Borfter, Befd. t. teutid. Kunft. V. 15

Potiebrat, Otrofar II., Premistam, Bista, Guñ 20. in Griguk bestimmt für die "böhmische Walballa" des Hrn. v. Beith.

Und bei all Diesen Riesenarbeiten blieben ibm Beit und Rrafte zur Ausführung jenes wunderbaren Roloffes ber Barana.,, Bavaria", Der aus Der "barriiden Rubmesballe" über der Ebereffenwiese emporragt ale Tentmal einer weit über bas gewohnliche Man binaus gesteigerten eblen Leibenschaft. Bier und auch noch gwei Giebelfelter mit Etatuen ter vier Baurftamme tes Ronigreide, Bavern unt Edmaben, Tranten und Pfalz, und eine große Ungabl Mereren mit 'Meliefe gur Gulturgeichichte tee Yantes ein rubrentes Beugnift von Edmantbaler's Gleift und Gründungegabe felbit noch in ter legten, turch Rrantbeit geschwächten Lebenszeit. Ja, er benunte noch tie bereite unaufhaltigm verrinnenten Mrafte gum Entwurf gweier Giebelfelter fur tas zu erbauente Jug. Brachttber ter " Bropylaen", in tenen er ten Befreiungstampf bes jungen Griedenlands und Die Berftellung ftaat lider Ordnung durch Ronig Otto in Marmorgruppen tarzustellen übernommen, ein Wert, teffen Ausführung nach feinem Tote feinem Better Laver Comantbaler über tragen wurde.

Noch immer aber ist biemit ter Areis ter Thatigteit Schwanthaler's nicht genügent umschrieben, wenn auch nur wenige offentliche Arbeiten (tie Statuen Gerzog Arbrechts unt Konig Yutwigs für tie Bibliothet, ter Brunnen auf ter Areiung in Wien mit ter Austria unt ihren Strömen, ter Brunnen unt tie Marien patue in ter Bornatt Au, tie Victorien für de Befreiungsballe bei Kehlheim unt m. A. unerwahnt geblieben sint. Unter ten Werten für Pri-

saie, oter für ten Schmud in ter Megel nicht leicht quangat, dem. lider Gaale und Palafteift vor allen ter Safelauffat mit ten Gestalten tes Ribelungenliedes\*) für ten Röslingen nia Marimilian II, von Bavern zu nennen : fotann ter überaus berrliche Edilt tes Bereules nach ter Beschreibung : neute. Beffet's, eine feiner geistwollften, phantaffereichsten unt icon= ften Arbeiten \*\*); ferner eine Ungabl Statuen - Obtter und Tangerinnen für ten Gerzog von Raffau; eine Marmorgruppe, Geres und Proferpina, für ten Grafen von Metern in Berlin, und eine Nomobe in Carrara-Marmer für ten Grafen Arco, andere abulide Gestalten für Sobenichwangau ze., und eine große Ungabl Biloniffe in Metaillons und Buften; nicht zu gedenken einer Menge Bei dinungen und Entwürfe, Die nicht gur Ausführung ge= tommen, wie 3. B. tas Motell zu einer für Ungarn bestimm= ten Meiterfratue tes Matthias Corvinus.

Fragen wir nun nach tem Geift, der in all' tiesen Werz verrten lebt, so tritt uns zuerst als ein gemeinschaftliches Merks mal tie in ter That unerschöpfliche Phantasie des Künstlers entgegen. In so vielen hundert Situationen und Handluns gen, so vielen tausent Gestalten, Bewegungen, Stellungen — beinabe keine Wiederholung und eine Mannichsaltigkeit sast ohne Gleichen. Man werse nur einen Blick auf seinen "Arsgonautenzug", seine "Tbeogonie", seinen "Bacchuszug", und man wird glauben, die Figuren hervorzuellen zu sehen. Und so war es in der That! denn seiner reichen Phantasie stant eine begabte Hand zu Gebote, die ohne alle Anstrengung die Anschauungen der Seele niederschrieb. Nur einer solchen

<sup>\*)</sup> Abgebildet in G. Forfter's Dentmale ter teutschen Kunft, Br. II. - \*\*) Mehrmals in Grz gegenen; im Umrif gestechen.

? 3m. Sant mar es meglich, in ter turgen Beit eines Biertel Jahrbunteris mehr als buntert Etatuen, mebre canfent Ellen Basreliefe, viele Metaillens, Bildniffe, Zarmafamen ze. und jene Umapt Beidmungen ju vollenden, von benen oben Die Rebe mar. Wetter gemeinschaftlich allen Werten Gebmanthaler's ift ein feiner Edwinbeitfinn, ter fid namentlich in ben Bewegungen ber Weftatten, in tem Jug ber Linien und imeniaftens großtentbeile, auch in ten gormen ausspricht. Cintge Merje ter "Arminiusialadi", ter Revi ter "Bava= ria" u. m. bgl. tann man in Berug auf Edonbeit ter Form tem Bejten, mas tie neuere Runft bervorgebracht bat, an tie Geite fegen. In enger Berbindung camit fiebt bie Grifde und Lebentigteit, Die allen Gieftalten Edwantbaler's eigen ift, jo tag fie - wieviel leberlegung auch ein jedes Runft: wert in ter Aussubrung erfortert, unt wie oft auch felber Edmantbaler tres feiner Leidrigteit des Edgiffens an feinen Arbeiten mabrent, ja jogar noch nach ter Bollendung Menterungen vornabm - tein Zeichen einer Berechnung tragen.

Nachst ter Schonheit und Lebentigteit baben Schwanthaler's Arbeiten tas gemeinsame Mertmal tes Styls. Man
bat Schwanthaler oft den Borwurf einer etwas mangelbaften Ausführung gemacht; unt es laßt sich nicht leugnen, taß
hie unt ta auf tie Ausbildung der Formen eine größre Sorgfalt bätte gewentet, taß tabei tieser auf tie Fetnheiten ter
Natur hatte eingegangen werten tonnen; allein was er tajür
einsett, ist ungleich wichtiger, ungleich mehr wahre Kunst:
tie wirkungsvelle, nörbigenfalls zur Großartigteit gesteigerte
Ginfachbeit ter Formen, tas richtige Maß ihrer Gegenfäße
unt tie Selbstäntigteit, tie Unabhängigkeit von Muster und
Motell. Las ist Sixl, tas wahrhaste Geprage monumentaler Kunst, westurch auch selbst untergeortnete Werte von

ibm vor viel vollendeteren Werten andrer Meister einen dauern=3. Beite. den Eindruck hervorbringen.

Bei all tiefen gemeinsamen Borgugen ift integ ein Un= tericbied Des QBerthes unter ben Arbeiten Schwanthaler's unverkennbar. Sebe ich recht, fo fommt er vornehmlich aus ber Gigentbumlichkeit feines fünftlerischen Charafters, wenn auch Zeit und Umftande taran ibr Theil baben. Die Ia= lente iteben in einem befondern Berhältniß jum Stoff, und nicht Jeter wird eines jeten auf gleiche Weife Meifter. Na= mentlich icheiden Alterthum und Christenthum, romantische Beit und Gegenwart Die Fähigkeiten. Schwanthaler war eine gang romantische Natur. Zwar fannte er bas Alter= thum; er batte ber Schönheit ber alten Welt frubgeitig in's Muge gesehen, und hingeriffen von ihr feine Seele erfüllt mit ibren Reigen, und feine Phantaffe mit ihren Thaten und Gr= lebniffen; aber fein Berg mar andersmo zu Saufe. Schon als Anabe ichwarmte er für Rittergeschichten, und fie maren cs, Die ibn von tem Weg zum Schlachtenmaler, Den er bereits betreten, wieder ablenkten. Richt mit Abguffen und Abbildungen antifer Runftwerke umgab er fich; nur fpärliche Fragmente derselben fand man bei ihm; aber eine vollstän= Dige Waffensammlung aus ber Ritterzeit, und Gemalte und Sculpturen bes Mittelalters nahmen bie Wante feiner Bob= nung ein; ja er rubte nicht, bis er fich in einsamer Gegend am obern Rarufer eine vollständige Ritterburg mit Ring= mauern und Zinnen erbaut, in welcher er bie Traume feiner Jugend noch einmal und nun mit offnen Augen träumen wollte. Derfelbe romantische Ginn ließ ihn auch mit einem bei einem Bitobauer taum begreifticben Enthuffasmus an einem Bilbe hangen, bas er feinem Arbeitstifch gegenüber auf= gestellt, und in welchem nichts zu feben mar, als bas Stud

" 30m-einer in Bewegung gesetzten Glode und burch bie Deffnung ter Glodenftube ein Stud Luft in ter Morgentammerung. Bur ibn lag in Diesem jo zu jagen gang form und inbalt: toien Bilde eine gange Welt, nebmlich feine, Die romantische. Wie ausgezeichnet baber auch feine homerischen Schlachten, fein Schild tes hercules und alles Bermandte fint: - in allen Diesen Dingen ift er nicht unübertroffen und reicht teinesfalls - auch abgesehen von ter Formenvollendung - an Die wie aus tem Geift der Untite gebornen Werte Thorwaldjen 3. Dagegen ift er nicht nur wirtlich Echopier ter romantischen Sculptur in uniern Lagen, iondern auch ibr Meifter über Allen. Gebon in ter "Arminiusichlacht" malter tas romantische Glement vor und gibt ten Charafteren und Gruppen ein fast malerisches Gepräge; entschieden aber tritt es in ten Runftler-Statuen und in ten altern Gurften Statuen bes Saalbaues auf; reizender noch in ben Westalten bes Tafelauffapes, mo Die Belten und Beltinnen ter Ribelungen = und Umelungenjage in Gruppen vereinigt fint; bochft rigentbumlich in ten allegorischen Gestalten am Rarleruber Dentmal, in tem Brunnen ter Auftria zu Wien, ten Etatuen ter bobmijden Rubmesballe, und in bochfter Schönbeit und Erhabenheit im Kolog der Bavaria.

Teiert nun Schwanthaler in tiesen und abnlichen Werten seine höchsten Triumphe, und bat er auf tiesem Webeit teinen gleichwiegenden Rebenbubler, so muß er tasur auf einem andern Untern die Palme überlassen. Ebristliche Wegenstände hat Schwanthaler nur selten bearbeitet. Schön, geistwoll und schwunghaft find seine Grangelisten und Uppstel; — allein es sehlt ihnen toch jene Warme, die bas Gergals ihre Keimath verrath, oder bas Teuer der Begeisterung, das tie Phantasse entwinder; sie sint weniger empfunden und

angeschaut, als getacht. Noch serner aber stand der roman=3. 3eur. tischen Seele des Künstlers die Gegenwart. Seine Chren=statuen neurer Dichter, Künstler ze. sind seine schwächsten Ur=beiten, obschon er an sie, wie an jede, gewissenhaft das volle Maß seiner künstlerischen Kräfte gesetzt.

Schwantbaler war einer ber liebenswürdigften Meniden. Seiter, im Freundefreise gesellig, burd und burch gemütblich war er, jo lang er gefund war, ber beste Kamerad. Leider gogen die schweren, durch eine über alle Maßen feindjelige Wicht über ibn gefommenen, aufreibenden Leiden eine weite Einote um ihn. Aber selbst als ber bis zum Tod acpeinigte Rlausner war er weit entfernt von Unmuth und Troftlonafeit, und gegen ben ftechenden Schmerz rief er nicht selten einen auten Gedanken oder einen luftigen Ginfall zu Bulfe. Freilich Die frifde, ftraffe Natur, Die einft aus Marmor Funten idlug und Riefen bandigte, war gebrochen, und es mag ibm web genug gethan haben, vor den Gerüften, auf denen er fonit gewandt auf- und niedersprang, im Rollieffel fich bin und ber fabren laffen zu muffen, zum Bebuf der Correcturen. Wollte man ihn um feine Ginfamkeit beklagen, jo erwiederte er: "Ich bin nicht allein, jo lange mich meine Phantaffe nicht verläßt; in ihr babe ich alles, was mein Gerg begehrt: Menschen und eine gange Welt nach meinem Geschmack; und selber am Schlimmen barin hab' ich meine Freude; was bei ber andern nicht jo leicht ift!"

Neben Schwanthaler waren in München noch thätig die Bischauer E. Maver aus Ludwigsburg, geb. 1796, gest. E. Waver in München 1846; Johann Leeb aus Memmingen, geb. 306 2006. 1790; A. H. Desson aus Bremen, geb. 1805; F. Sans m. S. guinetti aus Carrara, geb. 1804, und mehre andre, die F. Sangroßentheils für und unter Schwanthaler arbeiteten, wie sein guinem.

". Deut. Better und nachmaliger Grbe Laver Edmanthaler. g. Etaleut mig Echaller aus Wien, geb. 1804, nimmt mit feinen Dichter-Statuetten, von tenen tiejenige von Berter tie Ausfuhrung im Großen und in Gry für Weimar erfahren, Emres, eine ehrenvolle Stelle ein. 3. D. Entres aus Aurth, geb. 1804, und dit. Echentaub aus Wien, geb. 1805, ver lanb. treten vornehmlich tie driftliche Sculptur im Ginne von Biffin, Ronrat Gberbart, und ihnen bat fich Unt. Gidinger aus ger. Dwingen im Gurftentb. Bobeng, Bedingen, geb. 1507, mit einer ansgebreiteren Thatigteit angeschloffen. Mit großer Energie baben tiefe Runftler Die mittelalterlich teutiche Bildnerei und Ornamentit fich zu eigen gemacht und im Ginne unfrer Beit weiter gebildet, fo tag ibnen vorzugweis tas Berdienst gebührt, ber geschmadtes verweltlichten firchlichen Kunft in Bavern ein Ente gemacht zu haben. Aus ihren Wertstätten ift eine große Angabl von Altaren für Doris und Etattlirden, meistentheils Bolgebnittwerte, burdaus in go= thisdrem Etel bervorgegangen, leiter! nur nicht gang frei von tem Uebelftand ter bunten Bemalung; obidon tie etlere Wirtung ter in Golg geschnigten, unbemalten Altare in ter Mus Mirche von Schonlaub ohne Witeripruch anertannt mirt. Gleichzeitig baben unter ben Bemübungen Diefer und einiger vermandter Meister Die Rirchbofe eine gang neue Gestalt gei ennen. In Die Sielle von Grabmalern im verworrenen varrifiben, remifd in unt Moccoco Gefebmad fint Grabiteine im remanischen und gerbischen Eint mit fichtbar freier und felbstantiger Entwidelung, mit eblen Beiligengestalten ober Allegorien getreten, und namentlich ift co ter Munchner Grietbef, ter mit feinen Tentmaten priften wobigentegten Blumenbecten ten Cintrud einer gregen einbeitlichen Runnichorjung macht.

Bielfältig beschäftigt ist Salbig aus München, geb. 3. 3eur 1820, ein talentvoller Künstler in der naturalistischen Rich= tung. Berühmt sind seine Büsten von sprechender Aehnlich= keit, sein Getreuzigter auf dem neuen Triedbof; monumentale Arbeiten, wie das Denkmal des Königs Mar in Lindau, des Generals Zörring in der Maximilianstraße 2e. konnten ihm darum weniger gelingen.

Mar Widnmann aus Cichftadt, geb. 1812, ist einm. Wonnenster Kunstler von großen Gaben, ausgezeichnet durch einen seinen Vormensinn, edlen Geschmack und reinen Styl, weiß er den Unsorderungen an Naturwahrheit zu genügen, ohne die Gessetze der idealen Kunst aus den Augen zu verlieren. Bon ihm sind die Densmale des Bischofs Julius in Würzburg, des Orlando di Lasso und des Geschichtschreibers Westenrieder in München, und die Reiterstatue des Königs Ludwig mit den Pagen und den allegorischen Figuren von Kunst, Wissensichaft, Religion und Industrie, gleichsalls für München bestimmt.

Brugger aus Bayern, geb. 1813(?), hat noch nicht sehrenggerviel Gelegenheit gehabt, seine Künstlergaben öffentlich zu be=
mähren, obsidon sie vor vielen weit vorragen. Sein Dent=
mal Gluck's für München ist nicht sehr glücklich. Schwerlich
wird er nach tieser Seite hin Großes leisten. Aber Auf=
gaben der antiken Kunst hat er mit so viel Wärme ersaßt, mit
so lebendigem Geist durchdrungen und mit so großem Talent
gelöst, daß man auf den ersten Augenblick ihre hohe Beden=
tung für die Kunst der Gegenwart erkennt. Seine derartigen
Schöpfungen sind nicht hervorgebracht, sondern wie durch
Mothwendigkeit entstanden. Sein "Dedipus und Antigone"
sind von ergreisender tragischer Wirtung; sein "Ebiron und

3. Beite. Schonheit ter Gruppierung und ter Linien: seine "Benelove", wie sie sunnend und vertrauent in tie derne schaut, ist
jo ctel und so vollkommen antik gebalten, daß Thorwaldien
in seinen besten Werken nicht weiter gegangen ist; und in
seinem "dann mit ter Tigerin" hat sich Brugger sogar an
antike Ausgelassenbeit gewagt, ohne die Grenze des guten
Geschmacks zu verlegen. Tabei gebietet er über einen großartigen, aber ganz vom Leben durchtrungenen Stel, ohne
alle Harten und ohne Naturnachabmung.

Endlich ift noch ein bochft ausgezeichneter Runftler gu Zormer, nennen, Fortner aus Brag, geb. 1822, Bildhauer zugleich und Cifeleur, reich an Grandung und geididt wie Benvenuto Gellini, aber - mit enticbiebener Borliebe fur Die Menaufjaneeformen - reiner im Geichmad, und obne Manier in Composition und Zeichnung. Um liebsten arbeitet er in orgtiertem Gilber und bringt feine Runftwerte an Gebrauchs-Giegenständen an. Edreibzeuge, Lampen, Gieldtaichen, Lafelauffage u. tergl. erhalten von ihm nicht nur ichene, fiplvolle Formen, fontern auch eine Buthat reigenter Siguren. Co bater 3. B. ein großes Stud Malachit als Briefbeid werer bebandelt und laut eine Ungabl Onomen baran berumtlettern, um eine in einer Grotte ichlungmernde Romphe zu belaufden; ein Metufenbaupt auf tem Tedel einer Yampe von ibm tonnte in jetem Untitencabinet fine Etelle finten; ter Rampf Umor's mit einer Citechie auf einem Deffert Auffan ift wie ein anatreontifches Gericht oter ein Spigramm von Leiffing.

Bom größten Ginftuß auf die Michtung, welche die Biltnerei in München genommen, ist eine Unstalt geworden, welche zu den ersten Kunst-Unternehmungen des Königs Ludwig genere, hort, die Exzgießerei. Denn Miemand wird vertennen, taß es ein größer Unterschied ist, ob ein Wert seine lepte Bollendung turch tie Hand tes Künstlers, ter es geschassen, 3-3000oder durch mehr oder weniger mechanische Mittel aus stems
ten Handen erhält. Gbensowenig wird er überseben, daß
turch das Mittel des Grzgusses das bildnerische Schassen
außerordentlich erleichtert, und in Betress der Duantität sehr
gesteigert wird. Mehren sich damit gleichzeitig die Austräge
zu Aussührungen in Gops und stellen sich nur wenige sür Marmor ein, so ist es natürlich, daß andre Ziele, als die der
höchsten Formausbildung, von den Künstlern dieses Beruses angestreht werden. Sollten monumentale Unternehmungen von weitem Umfang, wodurch der Kunstsinn im Bolt
möglichst allgemeine Anregung und Bestriedigung sindet, diese
Zielesein, so botder Erzgus dierichtige Handhabe, und es war
ein Glück, daß auch der rechte Mann nicht sehlte, sie zu sühren.

3. B. Stigtmager aus Gurftenfeldbruck in Ober= bavern, geb. 1791, gest. zu München 1814, hatte bereits 3 3. 1820 in einem unterirdisch versteckten Ofen zu Reapel mit muma. Sulfe tes Biltbauers Beccali mebre gluckliche Berjuche im Erzauß gemacht (namentlich mit ber Bufte bes Rronpringen Ludwig von Thorwaldsen); alstann 1824 bei Director Rei= finger in Berlin, Der Plucher's coloffales Standbild gof, eine neue Methode fich angeeignet, als ibm 1826 vom Rönig Ludwig ein eigenes Gugbaus in Münden erbaut wurde, aus welchem als erftes Wert bas von bem Grafen v. Schönborn ber barrifden Berfaffung errichtete Dentmal bervorging. Balt gewann tie Unftalt große Austehnung: ter eherne Obelist auf bem Carolinenplay, bas Dentmal bes Ronigs Marimi= lian I. auf tem Theaterplat, nach tem Motell von Rauch, Die Reiterstatue Des Rurfürsten Maximilian I. von Bavern nach Thorwaltsen's Morell, auf tem Bittelsbacher Play, tie Uhnenstantbilder im Ebroniaal des Saalbaues (1836 beTheregounen) nach Schwantbaler's Motellen, tie Schillerstatue Thorwaltien's in Stuttgart (1839), Jean Paul's in Bayreuth, Mozart's in Salzburg, des Martgrasen Friedrich von Brandenburg, des Großberzogs Ludwig von Gessen, alle nach Schwantbaler's Motellen und noch manche andere größere und tleinere Grzgusse wurden vollendet. Stiglmaver tonnte wenigstens theilweis noch die Borbereitungen leiten zum Guß von Schwantbaler's Goethes Statue in Frantsurt am M.; er war aber zum dete ertrantt. Sein Resse Friedrich Miller vieller, leitete den Guß. Der Guß gelang volltommen. Die Nachswiller, richt davon, die der Nesse selbst sogleich dem Obeim brackte, war dessen letzte Vebensstreude! Mit einem "Gott sei gelobt!" sant er dem Ressen an die Brust und war — verschieden!

Die Unftalt fam bierauf in bes Reffen Bante, in tenen fie an Thatigteit und Rubm in überrafcbenter Weise jugenommen. Unter seiner Leitung wurden bier gegoffen und eifeliert, Die Statuen Berter's in Weimar, Billo's, Wrete's, v. Areitmapr's und Weftenrieder's in Munchen, tas Tentmal tes Großberzogs von Baten in Carlsrube, tes Rönigs von Meavel in Meifina, ter Austria in Wien, tes Bolivar in Bolivia, Des englischen Ministers Bustiffon in London, Die Statuen tes Ronigsbentmals in Stuttgart, tes Ronigs Garl Johann von Edweten in Stockbolm, einmal zu duß, einmal zu Pfert, tes Gerzogs von Zabringen in Bern, des Raifers Grang in Prag und eine andere in Grangensbat, Des Bergogs Gruft von Roburg in Roburg, ter Sontunftler Glud und Orlando ti Yaffo in Munden, ter Relen ter Bava= ria (1560 Gir. Gra'), Die Statuen von Buffan Atolph, Abt Legner, Die vier toloffalen Yomen und Die Bavaria für bas Giegeethor, Die Statuen ber bobmifcben Mubmeshalle, bas Washington-Tentmal fur Rorramerita u. j. w.

Roch fint im Bereich ter Viltnerei eine Runft und ein3. Beitr. Künftler von Bedeutung zu nennen: Die Mingaravenr-Runft und ibr Meifter Carl Triedrich Boigt aus Berlin, geb. 1500, feit 1829 in München. Rach claffischen Muftern und Gr. Kr. jum Theil unter Thormatofen gebildet, bat er einen burch= Coigt aus etlen und freien Styl, im Biltnif wie in feinen voetischen, mythologischen ober allegorischen Gestalten, wie bie Aufgaben von Müngen und Metaillen fie mit fich bringen. Er verforgte nicht allein bie barrifche (und manche andere!) mit Stempeln ter Berkebrsmungen, fontern er fertigte Die Sammlung ber j. a. "Gefdichtsthaler" mit Grinne= rungen an bedeutente Erlebniffe bes Landes. Biele Gerenund Gedächtnismedaillen famen aus seiner Sand mit ben trefflicen Bildniffen von Thormaldfen, Rauch, Cornelius, Raulbach, von König Ludwig, Papft Pius VIII. und vieler teutscher Fürsten und Großen. Boiat ift aleicherweise ge= ichicft im Etelsteinschneiten und mancher koftbare Oner ift aus feiner Werkstatt bervorgegangen.

Der Baufunst in München waren durch den König Baufunft. Ludwig größere und schönere Aufgaben gestellt, als sie (mit Ausnahme ihrer großen gothischen Dome) je in Deutschland erlebt; allerdings unter beschränkenden Bedingungen, die ich früher zu bezeichnen und zu motivieren gesucht. Vor andern ragen hier zwei Künstler durch ihre weitumsassende Thätigkeit hervor: v. Klenze und v. Gärtner; und zwei andere schließen sich ihnen mit bedeutenden Leistungen an: Ohlmüller und Ziehland. Spätererweitertsich der Kreist und unter König Maximilian treten neue Namen und neue Prinzipien auf den Schauplaß.

Leo v. Klenze geb. 1784 in der Rahe von Hildes=

12 3 44 beim, madrefeine erften Studien in Bertin, jodann in Grantgeo v. reich und Stalien und mar ichen 1505 Spfarebitett, balt banam Sofbaudirector tes Ronigs Berome in Caffel. Rach tem Sturg bes Ronigs verlieft Alenge Caffel, murbe in Münden, und mehr noch turg banach in Paris mit bem Rrongringen Yutwig von Bavern befannt und burdt beffen Bermittelung in Die Dienfte feines Baters nach Munchen berufen. Aber im Dienft bes Rronpringen führte er fein erftes großes Wert aus : tie Gloviorbet, ein Mujeum für Meisterwerte vor-Glorie gugweis ter antiten Sculptur. Gigenthumlich in ter Concertion ichließt nich tien Gebaute in ten Formen genau an altgriechische Borbilter an, und befolgt namentlich in ter Borballe Die Boridriften bes ionifden Eints. Das Webaute besieht aus vier ins Bierect gestellten Stügeln eines Ertgeichoffes, welche einen Sofraum einschließen. Rein Tenfter an ten Außenseiten. Das Licht tommt theils von oben, theils aus tem Sof. Die Gaale fint von verichiebener Große; ber Gaal ber romifeben Runftwerte nimmt ben gangen bitliden Glügel ein und ift teghalb um acht Stufen verrieft, tamit tas Berbaltnig ter Bobe gur Lange fich berfielle. Dem ursprunglichen Plan gemäß follte ter Gingang an ter Mudfeite fein, wegbalb auch bier tie Gaale, welche Cornelius als Gingangfaale gemalt. Die Borterfeite follte nur eine Scheinfagate obne eigentlichen Zugang fein, unt erhielt tegbalb unerfteigliche Grufen gur Baffe. Bei ter Beranderung tes Planes murte ter Arditett genotbigt, je mei Norbstufen gwifden jene Grufen ter Baffe gu legen, Die, um tas Verbaltniß nicht zu beeintrachtigen, jo tlein und jebmal gemacht murben, baft fie unichen und unbequem augleich ausgefallen. In ter Mitte ter Borterfeite fiebt, bober als tas gang Gebaute, ter Porticus mit 12 ionighen Gauten und

4 Bilaftern, gefront von einem Giebelfelt mit Marmorfigu 3 3.20 ren. Gine bobe Utrite vertedt bas Tach. Un ten Außenmanten wird Die Stelle ter Genfter burch Mijden eingenom= men, in tenen Statuen berübmter Bilobauer und Runftbeichuner fteben. Ginen besonders murdigen und iconen Wesammteindruck macht bas Innere, wie vielleicht tein zweites ter Urt. Bon Bielen wird ter Gloptothef ter Bor= qua por ten meiften andern Gebäuden Rlenge's gegeben. Un= verfennbar weniastens ift, bag ein Geist ber Ginfachbeit, Sarmonie und Rube bier maltet, Der etwaige Mangel voll= tommen tectt, und tan tamit ber 2Bea zur Erneuung griechi= icher Runft angebabnt worden, wie von keinem Architeften vor Klenze.

Unmittelbar an tiefen Bau reibt fich tie "Balballa" Bat auf ber Bobe von Donaustauf bei Regensburg, bas bem Beutiden Nationalrubm geweibte, großartige Dentmal, nach vieljährigen Borbereitungen gegrundet am 18. Det. 1530 und eröffnet am 18. Det. 1842. Ge ift ein Gebaude in ber Form eines torischen Peripteros, 70 g. boch, 100 g. breit und 300 &. lang, mit einer Vorballe von zweimal 8 Gaulen, mit 17 Säulen an jeter Lanaseite, und 8 Säulen an ber Rudfeite, burdaus aus Marmor vom Untersberg aufgeführt. Beite Giebelfelter tragen coloffale Marmorgruppen (Gier= mania erbalt ibre Testungen wieder, und die Urminiusschlacht). Bwiiden Terraffen aus entlopischem Mauerwert führen in neben Abtheilungen breite Ereppen vom Guge bes Sugels gum Tempel empor. Das Innere ift mit großer Pracht ausgestattet und polychromisch ausgemalt. Die Dede ift ein Sangewert mit reich casettierter, aus Metall gebilteter Betadung. Bunte Rarvatiten tragen tas Obergebalf und fteben auf einem von Bilaftern gebaltenen Gefinis, bas bie

3 m. 28ande in eine obere und untere Abtbeitung ideiter. Der Tries gwijden ten Vilaftern ift mit einem Relief iter Bolfer= wanterung betedt. In zwei Reiben über einanter fint tie Buften berühmter Deutschen aufgestellt, unterbrochen von Bictorien-Statuen.

Mulmes. In einem spätern Werte, ter baurifden Rubmes= balle, errichtet auf ber Unbobe ber Iberefienwiese bei Munden von 1843 bis 1852, machte v. Mienze abermals Gebrauch com torifchen Baufint, mantre ibn aber auf ein Gebäute von gang felbstandiger Anordnung an. Diefes bem Rubme Baverns in feinen in Brieg und Arieten bervorragentsten Mannern gewidmete Chrendentmal ift eine, in i.g. Sufeisen= form auf einem 15 &. boben Godel aufgeführte, offene Gau= tenballe aus Marmor vom Untersberg, teren Langfeite 230 &. mißt, mabrent jeter ter vortretenten zwei Geitenftugel nur 105 &. bat. Gie ift (obne Cockel) 45 &. boch und ibre 15 Gaulen fint jo vertheilt, tag jete ter zwei jemalen Borberseiten 4, Die mittlern 14, jede Außenseite ber Tlügel 9, jete Innenseite terselben 7 (Die Gafaulen boppelt gerechnet) gablt. Die Zwischenweite ter 21 &. boben Gaulen beträgt 112 untern Durchmeffer. Auf ten mit liegenden Marmorfiguren ausgefüllten Giebelfeldern fteben Alfroterien, am Dach Stirn= und Firstziegel. In ter offenen Salle fint Marmor-Buften berühmter Männer aus Bavern aufgestellt. Das Gigenrhumlidifte ift ter Plan tes Gebäutes, eigentlich nur eine Mauer mit Gaulen an beiten Geiten, teren Gebalt an den Borderseiten der beiden Tlügel von je einem tleinen Tem= pelchen aufgefaßt und gufammen gefaßt wirt. Alle Details bei tiefem Bauwert fint von ter volltommenften Schönheit ter Form und Berhaltniffe, jo bag namentlich Gaulen und Gebält felbft im Alterthum nicht vorzüglicher gefunden werten.

Tur Wiederbelebung tes romifchen Bauftole mart ibm3. Beite. teine eigene Aufgabe; wohl aber traf fie ibn boch, indem ibm nach tem Jote &. Gartner's Die Bollenbung ber Befrei- Beitet. ungsballe mit Abanderung bes Planes übertragen murte, babe Dagegen war ter romanische (oter wie man ihn nannte "by= gantinische") Ctyl ibm für Die Erbauung ber Allerhei-Muerbei. ligen = Sofeapelle (von 1826) vorgeschrieben. Es scheint, capelle. ban er nich babei vornehmlich an italienische Borbilder ge= balten, bei benen eine gewisse Willführ in ber Berwendung arditefronischer Formen nicht zu verkennen ift, wie benn z. B. Salbrundftabe burch Gefimie emporacführt oben frei enden. obne Verbindung und 3med. Aber für Die Ginzelnbeiten fuchte er möglichste Unnäberung an antite Formen, und für bas Innere Bracht und Glang. Die Rirche bat brei Schiffe, im Mittelicbiff gwei Ruppeln, eine balbfreisrunde Abfis und einen Orgeldor im Westen. Die Mittelicbiffmand wird von Säulen getragen, tie burch halbfreisformige Arcaben ver= bunden find. - Gleichfalls mittelalterlicher Kunft (außer= lich) entlehnt ift ber Reue Konigsbau, ber 1835 voll-neue no. entete Schlofflugel, ter mit seiner Façate an ben Palaft nigeban. Bitti in Tloreng erinnert. In feinem Erdgeschoß theilweis nur für die Fresten zu ben Nibelungen bestimmt, enthält er im Sauptstochwert tie Wehnungen tes Ronigs und ber Ronigin, und in einem zweiten Stockwert ber Mitte Raume für Festlichteiten, alle reichlich ausgestattet mit Decken= und Wand= gemalten und mit Meliefe in Stucco. Mit ber Binato = Bina thet, tem Gebäude für die Sammlungen von Gemalten, Beich= fetbet. nungen, Rupferstichen, angefangen 1828, schließt fich Klenze ber weiter entwickelten italienischen Renaissance aus ber Beit bes Bramante an. Es ift ein zweistockiger Langbau mit zwei furgen Querbauen an beiden Enden. Der Langbau ift ber Forfter, Gefd. b. beutich. Runft. V. 16

is Bem Länge nach breitheilig, hat in ter Mitte Sääle mit Oberlicht für tie größern, an ber Nordseite Cabinettemit Seitensenstern für tie kleineren Gemälte und gegen Süden eine Galerie von Loggien mit hohen halbkreisrund abgeschlossenen Tenstern nach Art ter Baticanischen. An der Außenseite geben Halbsäulen zwischen den Tenstern ein stattliches Aussehen, das durch ein treisaches Portal in der Mitte des Erdgeschosses und durch eine Neihe Statuen vor der Attike über den Loggien noch erhöht wird. Das Treppenhaus übrigens steht nicht mit den Portalen in Berbindung, sondern befindet sich im Borbau gegen Osten. Der Gesammteindruck ist durchaus wohlthuend, und würde es noch mehr sein, wenn die winterbeetsartigen Oberlichtsenster auf dem Dach vermieden worden wären.

Bu tem Neuen Ronigsbau an ter Gutfeite bes tonig= lichen Residenzichlosses ließ König Ludwig durch Alenze an ber Nortseite einen Glügel mit Prachtgemächern bingufügen, tem er ten Ramen tes "Caalbaues" gab. hier follte ein noch weiter vorgerückter Palaftitul zur Unwendung fom= men, etwa in ter Weise tes Pallatio. Doch butete fich v. Rlenze vor Ueberladungen und begnügte fich an einem Balcon=Borbau Zierfäulen mit verfropften Gestimsen anzuwenden. Diesen Vorbau machte er zugleich zu einem Portalbau mit trei Ginfahrten, ohne indeg bas Treppenhaus bamit zu verbinten. Das Gregeicog mart letiglich wie es icheint für Die Wandgemalte zur Otrffee bestimmt, im obern Stodwerk aber folgt fich eine Reibe Gaale für große Soffeste und deierlichteiten, ein Bankett=, ein Jangfaal; brei Caale fur Con= persation und ber Ihroniaal, ber besonders durch einfache Pracht fich auszeichnet.

Schloßbau in Ginen höchst umfassenten Auftrag erhielt v. Alenze vom Beterdburg. Raiser von Rußland zu einem Schloßbau in Peters=

Saal.

burg, ter mit Benugung ter vorbandenen Gebäude fomobis. Beitr. Die ausgebebnten Wohnungsbedürfniffe bes faiferlichen Sofes befriedigen als zur Aufnahme ber überreichen Runftsamm= lungen Raum gewähren follte. 28as in Munchen burch v. Klenze in vereinzelten Bauwerfen geleistet worden, bas und noch vielmehr murde bier in Gine Aufgabe vereinigt, mo es galt, Gemälde=Galerien, Untifen=Mufeen, Mungeabinette, biftoriide Cammlungen, Bibliotheten u. f. w. innerhalb eines faiserlichen Restenzichlosses und wie fich von selbst ver= steht mit allem erdenflichen Aufwand von Glanz und Bracht. und fünstlerischen Leistungen aller Art berzustellen. Andere Balaft= und Bauferbauten (wie ten Balaft tes Bergogs Ma= rimilian, bes Bergogs von Leuchtenberg, bes Dbeons ze.) über= gebend, gedente ich noch eines großen monumentalen Werfes, tas König Lutwig früher zwar beschlossen, aber erft nach feiner Ebronentsagung burch ihn bat ausführen laffen: bes Brachtthores nehmlich ber Propyläen, auf ber Romphen= laen. burger Strafe, zwischen Gloptothef und Ausstellungsgebäude io gestellt, daß es mit tiefen beiten eine Gruppe von alt= griechischem Charafter bildet. Zwischen zwei viereckten, nach oben fich ftart verjungenden Thurmen ift eine bedeckte, dreifache Durchfabrt errichtet, Deren Decke und Gebalf von Saulen alt= dorischer und ionischer Ordnung getragen wird, und in beren beiden Giebelfeldern Marmorgruppen fteben, welche bas Ganze zu einem Denkmal bes neuen Sellas und ber Verbindung bejselben mit Bavern machen. Es mag bei tiefer Gelegenheit erwähnt werben, daß bie Gerftellung ber Propplaen in Athen ibm zum Verdienst anzurechnen ift, ba er bei seinem Besuch in Griedenlant 1834 ce bewirfte, bag man bas altehrwur= dige Denkmal von den Unbilden, welche Zeit und Barbaren ihm angethan, befreite.

3. Beitr.

Fragt man nach ten am meisten bervortretenten Cha= raftergugen in ten Werfen Diefes Runftlers, jo burften fie nich vielleicht in tie Worte - als fein Befenntniß - faffen laffen : "Es gibt nur Gine mabre Runft; und tas ift tie grie= difche!" Ift tamit von vornberein jetes Bestreben für eine cigentbumliche, nationale Runft abgelehnt, und auf ten ct= maigen Getanken, in ter Baukunft neue Weisen zu erfinden mit Entschiedenbeit Bergicht geleiftet, jo bat fich v. Rlenge nicht auf bloße Nachabmungen beschränft. Weit entfernt gwar, nach Weise ter Ginquecentisten, eine Renaissance burch völlige Neugestaltung antiter Formen gewinnen zu wollen, bat er vielmehr in ter möglichft reinen Durchbildung ter= felben seinen Rubm gefunden, tabei aber in der Unordnung im Einzelnen wie bei ten Conceptionen im Bangen eine voll= fommen freie Sand gezeigt, wie tenn auch Die Aufgaben gro-Bentheils aus ten Gedanten und ben Bedürfniffen ber Gegen= wart entsprungen. Ungertrennlich von ter Borliebe für grie= difche Runft ift bas Bedurfniß nach Schonheit ber Berbaltniffe wie ter Formen, jo wie nach tem Gbenmaß zwischen Rube und Bewegung; und wo wir vor oder in einem Bauwert Rlen= ge's uns befinden, nehmen wir bas unablaffige Beftreben, Dieser ersten aller Runftansorderungen zu genügen mabr; wie benn namentlich bei großem Gefammteindruck Die Lebendigteit ber Profilierungen überall gewahrt ift. Go barf babei nicht Bunter nehmen, wenn antere Verlangen weniger Berud= nichtigung finden. Go legt v. Rlenze auf bas eigentlich Charakteristische weniger Werth, ja selbst was man "organisch" ju nennen pflegt, fiebt nicht in vorderfter Reihe bei ibm. Er baut Ronigspalafte mit engem (Saalbau) oter auch mit gar feinem Corritor (Reuer Ronigsbau); Portale, Bestibule und Ereppenhaus find für ihn nicht nothwentig verbundene Glie-

ber (Saalbau, Pinatothet); auch erscheint es ibm nicht noth. 3. 3em. wendig, daß die Brachtstiege eines Ronigspalastes von ebner Gre anfange; er laft fie in ber Sobe von Entrefols begin= nen (Meuer Ronigsbau); noch weniger Werth leat er auf Die wirklichen, oter praftischen Bedürfniffe, wie er namentlich bei dem Oteon, einem Gebaude für Concerte, Balle und Teftlichkeiten, an Sicherheit und Bequemlichkeit beim Kommen und Geben, an Garberobe, Bedientenstuben und manches äbnliche nicht genügend gedacht und fo biefes ichone Webaude jum Gegenstand fortwährender Rlagen gemacht bat. Diefe etwaigen Mängel aber werden bei ihm weithin aufgewogen burch jenen, bei Architeften nicht zu häufigen, großen, all= gemeinen Kunffinn. Bei all seinen Werken leitet ibn ununterbrochen bas Bewußtsein ber Zusammengehörigkeit von Bautunft, Bilonerei und Malerei; einer jeden weist er einen großen und immer wurdigen Wirkungstreis an, und findet in tiefer Verbindung allein volles Genugen. Dazu fteben ibm beträchtliche Geschäfte-Renntniffe und Fähigkeiten zu Gebote und ein glückliches Auge in ber Wahl feiner Leute, Rur Ungerechtigfeit ober Rurgfichtigfeit könnte verkennen, daß v. Rlenze mittelbar und unmittelbar auf die Besammtentwicke= lung ber Runft in München einen fehr beträchtlichen Ginfluß ausgeübt hat.

Ginen sehr entschiedenen Gegensatz zu b. Rlenze bilbet fein Benoffe im Bertrauen bes Ronigs Ludwig, Friedrich Bart. v. Gartner aus Cobleng, geb. 1792, feit 1820 Profeffor ber Baufunft, fpater Director ber f. Alfabemie ber Runfte in Munchen, geft. 1847. Das erfte, große Wert, bas ibm übertragen murbe, mar ber Bau ber Ludmigefirche 1829 -1843, und sollte er im italienisch= romanischen Style aus= wigs. geführt werden. Gie bat drei Schiffe im Langhaus, ein

3. Bur. Quericbiff und einen hoben Chor. Ihre Tagate ftebt in ber Tlucht ter Lutwigsftrage, und ift berart funffach getheilt, tag tie trei Schiffe und bie beiten Thurme fich an ihr ge= jontert tarftellen; bei welcher Unordnung tie Thurme febr weit von einander getrennt und ohne rechte Berbindung mit ber Rirde ericbeinen. Bor bem Mittelicbiff ift eine nach ber Strafe offene Vorhalle mit brei Arcaden; Die Mittelicbiffmande ruben auf Pfeilern und tragen Areuggewölbe; bie Geitenichiffe fint burch 3wischenwante zu Seitencapellen gemacht; Quericbiff und bobes Chor find von ter Bobe und Breite Des Mittelicbiffes und rechtwintlig abgeschloffen. Das Mittelfenfter ter Tagate ift eine große Mojette, unter welcher funf Mifden mit Statuen angebracht fint. Gin Blumengefims begrenzt ten Giebel. Die 220 &. boben Thurme enten mit leicht burchbrochenen Steinppramiten. Das Dach ift mufivifd mit bunten Biegeln gebeckt und breitet fich wie ein ge= wirkter Teppich über bie Rirche aus.

unde wigse wil

An diesen Rirchenbau schloß sich die Ausgabe der Bollendung der Ludwigsstraße mit einer Anzahl öffentlicher Gestäude, für welche der romanische Stol gleichfalls maßgebend wurde. So entstanden das Blinden Institut, der Riessenbau der Bibliothet, die Universität, ein Grziesbungs-Institut für Töchter aus Familien von Stande, ein Briesterseminar, das Saus für die Bergwerts-und Salinen Administration u. a. m., entlich am einen Ende die Feldberrnhalle, am anderndas Siegesthor, für nelches letztere zu dem Swl faiserlich römischer Triumphbogen zurückzegrissen und namentlich der Bogen des Constantin zu Rom als Borbilt gewählt wurde. Der Bausstol der römischen Raiserzeit sollte eine noch bedeutsamere Auswentung sinden in einem großen menumentalen Bauwert,

Das fich ber Walhalla an Die Seite fette, in ber "Befrei=3. Beitr. una balle" auf einer Telfenhöhe bei Reblbeim an ber Do= Befreinau, einer coloffalen Rotunde mit einem Ruppelgewölbe, balle. obne weitern Inhalt als 32 coloffalen Victorien, welche in einen Rreis gestellt, Schilde zwischen fich halten, auf benen Die Schlachten ber Befreiungofriege von 1813-1815 ver= zeichnet find. Wie schon erwähnt, ift biefer Bau nach v. Bartner's Tode in Die Sande v. Rlenge's übergegangen, und hat unter benfelben wefentliche Beränderungen erfahren. Huch im griechischen Styl follte Gartner fich versuchen und baute bas vom vejanische Baus bei Alichaffenburg, bas übri= gens nur bas Rachbild eines ber in Pompeji ausgegrabenen Wohnhäuser ift, und nur die Bestimmung bat, nie bewohnt zu werben. - Bur Gothif aber mandte er fich bei bem Bau bes Wittelsbacher Palastes, in bessen Hofraum er venetianische Gothif mit vielem Glud anbrachte.

Wenn oben der Gegensatz hervorgehoben wurde, in welschem Gärtner zu Alenze erscheint, so ist der künstlerische Chasrakter des erstern schon ziemlich bestimmt bezeichnet. Statt der griechischen Formen wählte Gärtner romanische oder suchte neue ihnen verwandte Vildungen, wie bei den Capitälen in der Bibliothek, der Ludwigskirche, der Universität ze. die einem abgerundeten, mit Blumen verzierten Würsel gleichen; ja er ahmte selbst mittelalterlichen Nothbehelsnach und machte auß umgestürzten dorischen Capitälen (in der Bibliothek) Säulenbasen. Sein Vestreben war weniger auf Schönheit, als auf Größe und Massenwirkung gerichtet und nirgend tritt bei ihm das Bestreben nach eblen Porportionen oder nach einer lebendigen Prosilierung heraus, so daß er nur schwache (Vliederungen, keine vortretenden Fenster= und Thüreinsasfungen und Vertachungen hat und für Verzierungen an der

3. Bein. Stelle bes Basreliefs tas Courelief jest, wodurch ber Ga= gate ber belebente Wechfel von Licht und Schatten entgebt. Die Wichtigkeit einer bedeutenten Treppenanlage bat er mohl empfunden; aber ibre organische Berbindung mit dem Gie= baute nicht erreicht; in tem Universitätegebaute burchschneitet Die Treppe bas Gange zu zwei Theilen, und in ber Bibliothef ift tas Treppenhaus gar ein felbstftantiges Gebäute gwischen bem westlichen und öftlichen Tlügel. Rur bas Treppenbaus bes Wittelsbacher Palaftes ift jowohl in ter Form, als in ter Unlage mit tem Plan tes gangen Baues volltommen über= einstimment und zusammenbangent, bequem, würdig und fdon, und burdaus eigenthumlich. Geine Stellung gur Runft im Allgemeinen ift nicht febr bod. Wenn v. Rlenze fast überall bas möglichst energische Zusammenwirten im Auge bat, idrumpft bei v. Gartner Die Thatigfeit ber Sculptur und Malerei tläglich zusammen. Abgesehen von Cornelius Malereien für bie Ludwigsfirche, teren Anordnung bem arditektonischen Plane Gartner's vorausging, seben wir in ben Werten Diefes Urchitetten ber Sculptur und Malerei faft burch= meg feine, ober eine febr untergeordnete Stelle angewiesen. In ter riefenbaften Geltberrnballe fteben zwei Ergstatuen vor einer leeren Want, Die gradezu zu Greecobildern einladet; tas Treppenhaus ter Bibliothet, für welches es wohl an großen Motiven nicht gefehlt batte, ift mit febr bandwerts= maßigen Decorationsmalereien abgefunden, Die in ten Etatuen vor tem Gingang auf ter Etrage unt felbit burd tie beiten Fürstenstatuen im Innern teine genügente Gewichte vermehrung erlangen turften; bas Universitategebaute ift ohne allen Runftidmud, toggleichen bas Wittelsbadter Balais; bei tem Giegesthor mar freilich tie Betheiligung ber Eculptur burch bas Borbilt vorgeschrieben; wenn aber für

tie colossale "Befreiungsballe" zweiunddreißig colossale Bic=3. Rem. torien als einzige Ausgaben der Bildnerei dabei ausgestellt, und dafür nur zwei Modelle, mithin die sechzehnmalige Wie= derbolung eines seden angeordnet waren, so ist damit der Standpunkt der Kunst, auf welchen sich Gärtner im Allge= meinen gestellt, auf das bestimmteste bezeichnet, zumal wenn man daran dentt, daß ihm für die Ausschung seines Planes viele Millionen zugestanden worden waren.

Indes wäre es ungerecht, eine Thatsache zu verschweisgen, welche bei den neuesten Kunstbestrebungen in München deutlich zu erkennen ist. Die Lust, etwas Neues und Selbstsständiges, wo möglich im nationalen Geiste zu schaffen, ist unter den Architetten erwacht; aber nicht bei denen die sich an v. Klenze angeschlossen, sondern bei den Schülern v. Gärtener's; so daß es scheint, als wolle man neue Lebensträfte lieber aus der näher liegenden romanischen Duelle, als aus dem wenn auch klareren und frischeren Born des Alterthums schöpfen.

Georg Friedrich Ziebland, geb. 1800zu Regends-Friedrich burg, schon 1813 Schüler der Münchner Atademie, hat eine Aiebland.
große, ehrenvolle Aufgabe des Königs Ludwig auf sehr bes friedigende Weise gelöst. Es galt, eine Kirche zu bauen im Swl der ersten christlichen Basiliken, sie mit einem Kloster für Benedictiner zu verbinden, und daran ein Gebäude für Kunstausstellungen stoßen zu lassen, dessen Stirnseite gegen die Glopptothek gekehrt sein sollte. Für den Bau der Basilismischen liea des S. Bonifaeius mit den gründlichsten Studien von der altchristlichen Kirchen in Rom und Navenna ausgerüstet, degann er denselben 1835 und erlebte seine Ginweihung am 25. Nov. 1850. Die Kirche ist 120 F. breit, 300 F. lang und 80 F. hoch. Das Innere wird durch 64 Säulen von

3. 3ein grauem Marmor in fünf Schiffe getheilt; ein Duerschiff ist nicht vorhanden. Die Decke bildet die offene Dackrüstung, doch sind die Balken mit Gold und Farben verziert und an der innern Dachseite glänzen goldene Sterne auf blauem Grunde. Chornische und Mittelschiffwände sind in Fresco ausgemalt. Unter dem Chor besindet sich die Krypta, welche als Grabkammer für die Benedictiner des zur Kirche gehörigen Klosters benutzt wird. Gine offene Borhalle mit von Säulen getragenen Arcaden bildet den Unterbau zum Orgelchor. Gin Thurm ist nicht bei der Kirche. Ziebland hat sich mögelichst genau an seine Lorbilder gebalten und nur im Ornament, z. B. der Capitäle, eigne Grändung walten lassen.

Annit Das Kunstausstellungsgebäude, beentigt 1845, aussich, hat eine Vorhalle von korinthischer Ordnung erhalten. Gine breite, dreiseitige Treppe führt zu ihr hinan, was einen weniger günstigen Gindruck macht, als wenn die Seiten durch vortretende Sargsteine abgeschlossen wären. Im Giebelseld steht eine Gruppe von Marmorfiguren. Das Ganze obschon der Anlage nach der gegenüber stehenden Gloptothek entsprechend, hebt sich beträchtlich über dieselbe empor. Die innere Ginrichtung genügt nicht ganz den Ansorderungen an Maum und gute Beleuchtung für Gemäldes Ausstellungen.

Biebland hatte auch tie Aufgabe, tas Werk eines andern Bereich Architekten zu vollenden, den der Tod abgerusen: Joseph Daniel Ohlmüller aus Bamberg, geb. 1791, gest. 1839 zu München, hat tas große Vertienst, den gothischen Styl des 14. Jahrhunderts bei einem neuen Kirchenbau in einer bis tahin bei uns nicht erreichten Vollkommenheit wieder in Anwendung gebracht zu baben. Die St. Maria Silfs Kirche in der Vorstatt Au von München wurde von ihm im Jahr 1831 begonnen und 1839 furz nach seinem Tote

eingeweiht. Sie ift 235 F. lang, 81 F. breit und 85 F.3. Beitr bod. Heber ter Mitte ber Weitfront erbebt fich ber 270 &. bobe Thurm und entet mit einer achtseitigen, reichen, burch= brodenen Sandfteinppramite, mabrent ber übrige Bau in Bacfftein ausgeführt ift. Das Dach ift mit bunten Ziegeln gedeckt. Dem Langbaus gab er brei fast gleich bobe Schiffe und übertrug damit ben Schub ber Mittelschiffgewölbe auf bie Gewölbe bes Seitenschiffs, beren Wiberlager barum nur ichwach find und tie Alugenseite ziemlich fahl erscheinen lasjen. Das Chor ift erhöht und ber Raum binter temfelben im Innern der Rirche zu ben Sacrifteien und über Diefen für eine Empor von ichoner Wirkung benutt. 19 Tenfter, 52 T. boch, find mit Glasgemälden geschmückt: Rangel und Altare find im Styl ber Rirche ausgeführt. In allen Formen bemabrt Ohlmuller bei tiefem Bau ein grundliches Studium seiner Vorbilder; auch ist es ihm gelungen, ein harmonisches Gange zu schaffen und eine Wirfung burch fein Wert hervorzubringen, wie fein zweiter mit viel größerem Aufwand. Er

Bu den namhaften Architekten in München gehört auch Eduard Menger aus Bappenheim, geb. 1807. Aller Genard Dings ruhen seine geistreichen Entwürse großentheils in seinen Menger. Mappen und seine Gedanken über architektonische Construe tionen und Resormen mehr in gedruckten, als in gemauerten Werken; allein dem ausmerksamen Beobachter kann nicht entsgehen, daß manches davon — nur ohne seinen Namen — in die großen öffentlichen Bauten übergegangen ist.

bat wirklich damit das Berg bes Volkes getroffen : feine Rirche

ift gleich einem Gebet in ber Muttersprache!

Auch tes J. G. Müller aus Wol in ter Schweiz seinen: hier gedacht. Geb. 1822, und in St. Gallen mit Vorkennt= niffen ausgerüftet, kam er 1839 nach München und in tie

3. Bair Schule von Ziebland. Ausgerüftet mit Phantaffe und Ge= ichmad und mit einem feltenen Salent gum Zeichnen, erweckte er große Soffnungen auf eine neue und eigentbumliche Rich= tung in ter Baufunft. In Italien integ feffelten ibn tie mittelalterlichen Bauten und er verwandte fast all fein Sinnen und Trachten auf ten Plan, "tem Dom von Tloreng eine wurtige Tagate ju geben"; mas in fo weit zu einem Biele führte, tag er eine Reibe von Zeichnungen entwarf, beren lette Die Bree ter italienischen Gethit auf bas volltommenfte aus= ipricht. In Wien, mobin er fich nach ber Rudfehr aus 3ta= lien gewendet, ward ibm in Tolge eines von ibm fiegreich bestantenen Runftler-Wettstreites ter Bau ter Altlerebenfelter Rirche übertragen. Geine Plane fint geiftvoll und icon und tragen bas Zeichen feiner vielfeitigen Studien ber italie= nischen Baufunft Des Mittelalters; er batte aber taum Die Musführung begonnen, als ibn ber Tod abrief, am 2. Mai 1849.

Ju ten nachgebents in München besonders beschäftigten w. Ben. Urchitetten gehört August v. Boit aus Wassertrüdingen in Bavern, geb. 1801. Auf der Alademie in München unster Gartner gebildet, wandte er sich mit Vorliebe der romas nischen Baukunst zu, und sand bei Kirchenbauten am Abein, so wie bei der im 3. 1846 ihm übertragenen Restauration der Burg Hambach in der Abeinpfalz reichlich Gelegenbeit zur Anwendung seiner dießfalligen Studien. In München erhielt er sodann von Konig Ludwig den Austrag zum Bau der Rouen Pinakothet, eines Gebäudes, über welchem kein guter Genius gewaltet zu haben seheint. Denn wenn schon die Trage nach dem Stol des Gebäudes sehwer zu besontworten sein durste, so ist es nicht leichter, überhaupt architektonische Gharafterzüge daran zu bezeichnen. Gin Lang

baus von 308 &. L., 101 &. Br. und 90 &. S. mit über-3. 3em. bobrem Mittelbau, obne irgent welche grebitettonische Gliebe= rung, mit Bilbern ftatt ber Genfter an ber Gut =, Dit = und Pent = und neben ben Genftern an ber Norbseite, mit einer vertieften Borballe, mit ten ertentlich beideitensten Bronlierungen und Ausschmückungen, glatt und fahl im Meußern fann es burchaus feine monumentale Wirfung bervorbringen. - Gin gweites Wert v. Boit's, ter Glaspalaft, ift gwar auch nicht unter Die monumentalen Bauten zu gablen, ift aber ein gludliches Beifpiel für bie Bermendung von Glas und Gifen als Baumaterial. - Diesem Runftler ift ber Ausbau der Regensburger Domthurme übertragen, und was Befon= nenheit, Grundlichkeit und Gewiffenhaftigfeit leiften können, das wird biebei erreicht werden.

Aus ter bisberigen Betrachtung ber Weschichte ber neuen Deutschen Kunft wird leicht bie Ueberzeugung hervorgegangen ganint fein, daß Die Bautunft nicht in gleicher Weife, wie Malerei und Sculptur, eine Biedergeburt erlebt, wirflich Reues ge= ichaffen babe. Gie mar barauf angewiesen, Die verschiedenen Bauftyle ber Bergangenheit bei ihren mannichfaltigen Aufgaben ber Gegenwart anzuwenden. Das Unbefriedigente Diefer Thatsache leuchtet ein, und fo fann es nicht befremben, wenn von entscheidender Stelle aus ber Bersuch gemacht wurde, Die Baufunft auf gleiche Stufe mit ihren Schwefter= fünsten zu beben. Rönig Maximilian II. von Bavern bat einen Wettbewerb eröffnet für Erfindung eines ,,neuen Bauftyle." Seine Aufgabe, baran er fich fund thun folle, mar ein großes Schulgebaute, tas "Atbenaum". Die Gefdichte, teren Gubrung wir und in Diesem Buche an= vertraut, lebrt uns, bag ein Runftftvl nicht gemacht wird, sondern entsteht und ber Ausdruck ist einer allgemeinen Gin=

3. 2011. negrichtung; bag biefe fich felbst aber in erfter Linie an ten großen, Die Beit beberrichenden Ideen tund gibt. Go ent= ftanden nach einander ber romanische, gotbische, Renaissance= Eml; fo bat fich felbst tas Roccoco gebildet, tie Eprache ber aufgeblasenen Macht und ber verweltlichten Religion. Wohl fann ein Etyl bervorgerufen ober in feiner Entwickelung gefortert werten; wie wir geseben, bag bie Entstehung bes romanischen Style bie Untwort war bes erwachenten beut= iden Formenfinns auf Carl's bes Gr. Berfuche ber Wieder= einführung ter romijden Bauformen. Bugleich lebrt Die Geschichte, bag ein Bauftel, ber gum bedeutungsvollen Merfmal feiner Zeit geworten, obwohl er bas gange öffentliche und private Leben burderingt, feine Entfaltung und Ausbildung nur den bodiften Aufgaben verdantt; bag wohl Wobnund Rathbaufer, Rlofter und Schloffer gothijch gebaut worten, tag es aber obne Rirchen und Dome eine Gothif nicht gegeben haben murte. Wie bas Mittelalter, von firdlich= religiösen Interessen beherrscht, in bem erhabenen Rirchenbau= fint feine Aufgabe nach tiefer Seite bin ebenjo vollkommen, wie einst Griechenland und Rom bie ibrigen, gelöft, fo mirt tie Gegenwart, tes Beiftes ibres öffentlichen Lebens fich be mußt, biefem gum rechten, entiprecbenten Austruck verhelfen. Die Aufgaben ter Gegenwart liegen auf ber Seite ber intels lectuellen und materiellen Intereffen, in ber zugleich zu verförpernden und zu vertlarenten Itee bes Ctaate-Organismus. Eint teghalb geftaltente Rrafte vorbanten unter ten Runft= lern tes Baufachs, fie werten fich zeigen bei Palaften und Regierungsgebauten, bei Rath=, Parlamentobaufern und Be= richtebofen, bei Unftalten für Runft, Wiffenschaft und öffent= liche Bilbung, teggleichen bei Borfen, Raufballen, Marttvlagen, Gifenbabnbauten und bei Befestigungswerten. 3bre

Saupnvirfung wird in darafteristischer Gesammtbarftellung, 3. Beitr. por allem in aluctlicher Gruppierung, im Ginzelnen in geist= reicher Construction und finnvoller Benubung terselben für icone und eigentbumliche Formen besteben. Manches mas in tiefer Richtung, namentlich an ben Sochbauten von Gifen= babnen gescheben, mobei man Motive aus ber gebirgischen Boltsbaufunft mit Geschick und Beschmack aufgenommen, verdient volle Beachtung. Für Munchen insbesondere ift bes Ronias Unternehmung einer neuen mit feinem Ramen ge= idmudten Strafe in ber Stadt mit vielen öffentlichen und Privatgebäuden, an beren Ende eine Brucke über bie Ifar nach tem bochgelegnen "Athenaum" von Burflein führt, von leinum fo größrer Bedeutung, als fie felbst ein öffentlicher Spazier= aang zu schönen, malerischen Parfanlagen auf bem boben Ifar= ufer tie Vermittelung biltet. Was freilich bier unter bem Namen eines "neuen Bauftols" an Bauformen und Combi= nationen geboten wird, deutet noch nicht im entferntesten auf bas Erwachen eines ichöpferischen Formenfinns.

Dagegen haben sich Berger aus München, geb. 1825, Berger. als Erbauer ber gothischen Kirche in Haidhausen bei Mün= chen, und Ludwig Foltz aus Bingen, geb. 1809, als Er=9. Toltz-bauer des königlichen Schlosses in Regensburg durch die Wiederausnahme und geistreiche Weiterbildung mittelalter= icher Bausormen einen guten Namen gemacht.

Rupferftich. Solgidnitt. Lithographie.

Amsler. Thater, Merz. Gouzenbach 2c. Braun und Schneiber. Schreiner. Hanfftangel. Hohe 2c.

Gs lag im Bereich ber Sorge ber nach München beru= fenen Maler, baß auch bie vervielfältigende Runft in bem

tie Professur der Aupsersteckerkunst an der Akademie erledigt Zerril war, wurde Samuel Amster, den wir bereits in Rom in der Gemeinschaft mit Overbeck und Cornelius gesehen, mit dieser Stelle betraut. Unter seinen Augen bildete sich die strenge Schule der Aupserstecker, der es vor allem um Wiedersgabe der Zeichnung, ohne Rücksicht auf malerische Wirtung, um Bestimmtheit der Form und des Ausdrucks und der charatteristischen Gigenthümlichteiten des Lorbildes zu thun ist. Unter den Arbeiten, welche Amster in München ausgeführt, nimmt "der Bund der Kirche mit den Künsten" nach dem oben besprochenen Vilde Overbeck's die oberste Stelle ein.

In ähnlicher Richtung, aber unabhängig von Umster, Gram arbeitete Gugen Schäffer aus Frankfurt a.M., geb. 1803, bereits in Duffeltorf Schüler von Cornelius. Er stach tie "Unterwelt" von Cornelius mit bewundernswerth richtiger Auffassung seines großen Originals; auch mehre kleinere Vilter aus der Gloptothek; hat aber später, in der Meinung sich zu vervollkommnen, einen Weg in entgegengesetzter Richtung eingeschlagen.

Raber zu Amster hielt sich Julius Ibäter aus Tresfein ten, geb. 1501, seit Amster's Tote an seiner Stelle Prosession. Seine Arbeiten zeichnen sich turch große Gewissenhafztigkeit unt Treue ter Aussassiung aus. Seine ersten größern Arbeiten waren tie "Sachsenschlacht" nach Naulbach, ter "Lantsrieden" unt "Sigfried und Chriemhilte" nach Schnorr, tem balt mehre große Blätter nach Schnorr's Gemälten in tem Neuen Königsbau unt Saalbau folgten. Nach Gorneslius stach er tie Compositionen für tas Camposanto in Berslin in Umrissen, nach Schwint bas Märchen vom Aschenbrö-

del, dengleichen die Werke ber Barmherzigkeit; nach Kaulbach. Beur. Den babylonischen Thurmbau.

Jac. Beinr. Merz aus St. Gallen, geb. 1806, führt Jac. 5. einen sehr energischen Grabstichel, und hat sich gleichfalls in Amsler's Weise der neuen Kunst dienstbar bewiesen. Kaul= bach's "Narrenbaus" war eines seiner ersten Blätter; aber auch von desselben Künstlers "Zerstörung Ierusalems" lie= serte er einen großen ausgeführten Stich. Nach Cornelius stach er aus der Gloptothet "die Nacht" und die "Zerstörung Troja's"; aus der Ludwigstirche "das Iüngste Gericht", die "Geburt" und die "Areuzigung Christi." Neuerdings ist er mit Thäter in Gemeinschaft beschäftigt, die Psalmen von G. König zu stechen.

Gonzenbach aus St. Gallen bewährte ein feines wennen-Formgefühl und eine sehr geschickte Sand in ben Blättern nach W. Raulbach's "Verbrecher aus verlorner Chre."

Die Lithographie hat sich (mit Ausnahme von Fr. Fr. Sans, frangel. Sanfstängel, der die Meisterwerke der Dresdner Galerie in Steindruck herausgegeben) großentheils der Bervielfältizung von Landschaften und Genrebildern gewidmet, und hier hat Fr. Hohe aus Bayreuth mit Auszeichnung gewirkter. Sebe. ("Neue Münchner Malerwerke"); doch auch die historische Kunst hat in diesem Fach ihren Meister gefunden in G. Schreischer, welcher die Gemälte der Allerheiligen-Hoscapelle, so ner, welcher die Gemälte der Allerheiligen-Hoscapelle, so ner. wie die der Basilica St. Bonisacius in Steindruck heraus-gegeben.

Die große Bedeutung des Holzschnittes für die Entwickelung sowohl des Runftsinnes, als vornehmlich für die Berbreitung von Zeit-Unschauungen und Gedanten ist allezeit anerkannt worden. Das Verdienst, dieser Kunst unter uns wieder das eigenthümlich deutsche Gepräge, ohne Runstund Austruck gegeben zu baben, gebührt ber rolographischen pinnen Anstalt von Braun und Schneiber, bie zugleich — was Schnei in bem Bereich ihrer Thätigkeit besonders wichtig war — tas Telt tes Gumors und bes gesunden Wipes mit glucks lichem Erfolg bearbeiteten.

### Rünftlerfeste.

Die Münchner Künstlerseste fint so innig mit tem bortigen Künstlerleben verbunden, ja sie bilden sogar einen so austruckvollen Theil seiner Leistungen, daß die Kunstgeschichte sie nicht mit Stillschweigen übergeben kann. Wir müssen aber zweierlei Teste unterscheiden: solche, deren Zweck die Chrenauszeichnung eines einzelnen Künstlers war, und solche, in denen irgend eine Idee, ein Bild aus der Geschichte vergangener Zeiten zur Unschauung gebracht werden sollte.

Das erste Test ter ersten Art wart am Peter-Paulstag 1827 tem Meister Cornelius von seinen Schülern geseiert. Im Factelzug, mit tichtbelaubten Giebentränzen, von einer zahllosen Volksmenge umgeben, zogen wir vor sein Saus, in unsver Mitte Peter Vischer, mit St. Sebalt unt ten Apossteln in Abgüssen, die wir tem Meister zum Geschent brackten, unter ter solgenten, tem Peter Vischer in ten Mund gelegten, von mir im Lone tes Sans Sachs verfasten Anssprache:

"Es ift nun ein Baar Hunbert Jahr, Seit es mit mir zu Ende war, Da sie was schuldig ich der Welt Mit frommem Spruch zur Ruh bestellt. Zu Nürnberg, in der alten Stadt, Allwo ich meine Werkstatt hatt', Da lieg' ich unter grünem Grund Und harre ber Erlöfungöstund', Bon aller Welt gar abgeschieden Lautlos in rechtem Grabessvieden.

Dech bor' ich manches mas geschiebt. Wenn etwa ein Wanbrer vorübergieht: Und will mir nichts ben Muth fo ftarfen, Als wenn man fpricht von Künstlerwerfen. Ach Gott! wie lange war es still! "Db fich's benn gar nicht machen will? Reat fich benn nirgend eine Sant In unferm lieben Baterland?" Go bacht' ich oft in meiner Rlaufe. Und war mir gar zu lang bie Baufe. Es war boch noch nicht alles aus. Da man bem Dürer schloß bas Saus. Ich hörte ba noch unter Andern Von einem Beter Baul aus Klanbern. Sie haben viel Rühmens bavon gesagt, Mir hat was ich hörte nicht recht behaat. Indeff, es war boch noch etwas: Der Wein schäumt nicht im leeren Raf!

Gottlob! die Zeit ist nun vorbei!
Es regt im Land sich frisch und frei;
Der Eichbaum steht in Frühlingspracht;
Das Handwerf hat sich ausgemacht.
Von Manchen, die zum Grabe kamen,
Hort' ich den wohlbekannten Namen,
Der nach dem Freund des heil'gen Christ
Auch mir zu Theil geworden ist.
Ich hörte Handschlag, Brudergruß,
Veim Namen Peter Cornelius.
Da war mir fast zu eng mein Hans,
Ich wollte mit aller Gewalt heraus;
Und wenn ich was von ihm vernommen,
Dacht' ich: "zu dem mußt du noch kommen!"

3. Beitr.

3. Beitt.

Den man in Ehren seiern mag!

Und bunkte mich's, daß es geschäh,

Daß ich den Vetter heute säh.

Zwar hab' ich nicht mein Staatskleid an,

Seh' aus wie ein andrer Handwerksmann,

Das Schurzsell schlägt mir um die Lenden,

Den Hammer sühr' ich in den Händen.

Es ist wohl so nicht an der Zeit!

Ich komme ja aus der Vergangenheit.

Doch nimm mich wie ich geh' und steh'!

Das Herz schlägt in der rechten Höh';

Die Liebe hat drin Haus gehalten,

Wie es der Brauch war bei den Alten.

Nun fomm' ich aber nicht allein: Muß schon Gesellschaft bei mir sein: Sanct Sebald, gar ein frommer Mann, Hat gleich ben Mantel umgethan; Auch die Apostel nach ihrer Weise, Machten sich mit mir auf die Neise, Segen zu spenden ringsherum, Zu fünden das Evangelium, Zu werben, zu predigen und zu lehren; Denn immer gibt es noch zu besehren!

Den Petrus siehst Du hier voran;
Die Andern solgen Mann für Mann.
Er denkt dabei der schönen Geschicht',
Davon St. Lucas gibt Bericht
In der Apostelgeschichte im 10. Capitel,
Das subrt nach tem Hauptmann Cornelius ten Ettel.
Der Mann gehörte zu den Frommen
Und Petrus ist selbst zu ihm kommen.
Drum war er heut so gern dabei,
Als würde die alte Zeit ihm neu,
Als würd' es leicht ihm nun gelingen,
Den Hauptmann auch zu ihm zu bringen.
Doch — Scherz beiseit! Sieh an die Gäste!
Ich benke, sie sind wohl das Beste

3. Reitr.

Von dem was ich vorbem gemacht: Drum hab' ich fie Dir mitgebracht. Um etwas boch von meinem Leben Bum Angebenfen Dir ju geben. Die Seil'aen, allwärts gern gefehn, Lag fie nun auch bei Dir eingebn, Daß fie am Morgen Dich begrußen. Dir Abends feanend bie Augen fcbließen: Daß fie bei Dir in ftiller Nacht Mit beil'ger Gorge balten Bacht: Daß fie mit ihrem lichten Schein Dir leuchten in bie Beit binein, Die Du zu Deinem höchften Lohn. Dir lana' erfebnt als Lebensfron': Wo fie, gerufen burch Dein Wort, Neu auferstehn am beil'gen Drt. Dazu Gluck auf! am Betrus=Tag. Daß Gott es wohl vollenden maa!"

In demselben Jahr wurde der Eintritt von Schnorr und hoß in die Atademie mit einem ländlichen Fest in Gbenshausen geseiert; im August 1831 aber gab der Besuch Oversbeck's Veranlassung zu einem ebenso glänzenden, als herzelichen Künstlersest am Starenberger See, nachdem im Jahr vorher Ihorwaldsen in München selbst bei schäumenden Bechern geseiert worden war in einem Saal, dessen fünstlezrische Ausschmückung Cornelius geleitet hatte.

Aber wir fanden auch noch andre Veranlassungen zu Treuden-Festlichkeiten. War ein großes Werk beendet, so ward dem Meister die Anerkennung der Kunstgenossenichaft so sprechend als möglich ausgedrückt. 1830, nach Verndisgung der Gemälde in der Gloptothek, vereinigte man sich zu einem großen Festmahl für Cornelius, bei welcher Gelegenheit wir den Saal mit einem Transparentgemälde, der Verherrslichung der Kunst, geschmückt hatten. Alchnliche Feste wurs

3 dan ten für Seinrich Seg nach Beentigung ter Allerbeiligen= Bofcapelle, für Jul. Ednorr nach Bollentung bes britten Mibelungenfaales, für Bubw. Schwanthaler nach ber Ausführung ber Statuen bes Thronfaals, zugleich zur Teier feiner Genefung; für 3. Echlotthauer wegen feiner Lei= ftungen in ter Gloptothet, für G. Rottmann megen ber Arcaden-Vandichaften veranstaltet; v. Rlenge erbielt ein Test nach ter Muckfehr aus Athen, wo auf fein Bemüben tie bis babin vermauerten Propplaen geoffnet worten waren, v. Gartner nach Erbauung ter Bibliothet. Auch in ten erwünschten Rubeftant oder in Die Gerne entließen wir Die vertienten Männer nicht, obne ibnen noch einmal in großer Gemeinschaft Achtung und Liebe zu bezeigen, wie es Ronrad Gberbard erfubr, als er von ber Atademie, Cornelius als er von Munden idieb. Bei folden Gelegenbeiten mart Das Gestlocal mit Buften und Statuen, mit Lorbeer- und Drangenbaumen, wie auch gelegentlich mit ten Gaben ter beimischen Glora geschmackvoll zum Garten umgewandelt, und ter Gefeierte mit gefungenen ober gesprochenen Gebichten bearüßt.

Zehr andrer Urt waren die andern Teste, die zugleich allgemeine Lustbarteiten und fünstlerische Productionen waren. Zie schlossen sich zunächst an die Garnevalse Vergnüsgungen von Münden an. Zo verabredete man sich zum ersten Male im Januar 1835 zu einer mastierten Zusammensfunst, und zwar wollte man "Wallensteins Lager" bilsten. Gs geschab ohne alle Mücksicht auf das Bublicum, letiglich sur den geschlossenen Künstlertreis. Aber man hatte die Rollen so glücklich vertheilt und so gründlich sudiert, man hatte mit einem solchen fünstlerischen Genst und Gifer nach Wahrheit bis in die kleinsten Ginzelnheiten gestrebt, daß statt

der beabsichtigten Lusibarkeit ein ergreisendes, ja erschüttern=3-3eite. des Bild der Schreckenszeit des dreißigjährigen Kriegs sich wie von selbst ausgerollt hatte. Raum war die Kunde davon in's Lolk gedrungen, so wollte Iedermann das Außerordent= liche sehen, und die Künstler, von allen Seiten gedrängt, muß= ten sich entschließen, das "Lager" in einem großen Zug im k. Gos= und National=Iheater vorzusühren.

Siermit war der Grund gelegt zu ben großen Runftler= feften im f. Oteon, Die - zwar nicht jährlich, aber boch von Beit zu Beit veranstaltet wurden, und bie bei ber Bevolterung wie bei ben höchsten Serrschaften einer immer wach= jenden Theilnahme nich zu erfreuen batten. Dieselben Runft= ler, Die fich ben Beruf erwählt, Die Welt zu schmucken mit Dauernden Werfen, verstanden auch Die Fulle der Phantaffe auszugießen über bie vorübereifende Stunde eines Teftes und ben Becher ber flüchtigen Luft mit Unmuth zu befränzen; und baben es getban mit einer Freude und Liebe, als folle er nie fich leeren und immer von Reuem die durstigen Lippen er= quiden. Eines ber glänzenbsten Teste ber Art mar bas vom 3. 1810, bas geradezu die Berherrlichung ber Runft jum Motiv hatte, indem darauf der Besuch Kaiser Marimi= lians I. in Nürnberg und Die feierliche Verleibung bes Wap= vens an Albrecht Dürer burch ben Kaiser bargestellt wurde.\*) Man batte bafur gesorgt, bag ein vollständiges und treues Bild ber Zeit in seinen sprechendsten Zugen vor Die Augen trat, ber Raifer und feine Rathe, bas Ritterthum, ber Bur= gerstand, bie Runite, Wiffenschaften und Gewerte waren ver= treten, und vor Allen bas schone Weschlecht: Die Frauen und Jungfrauen ber alten Reichsftatt in bezauberndem Glange.

<sup>1)</sup> Ben G. Neureuther durch eine Radierung verewigt.

٠

Raiser, Albrecht Dürer und viele Andre waren gleich den wiedererstandenen Urbildern; dabei waren alle Trachten, Wafsen, Rüstungen nicht nur treu, sondern ächt; man war wirfelich zu Ulrich v. Hutten und Peter Bischer, zu Regiomonian und Hans Sachs und in die rauschende Fröhlichkeit eines Rürnberger Hochsestes zu Anfang des 16. Jahrhunderts versett.

Diesem Teste voll Glang und Pracht folgte im 3. 1846 ein andres von ber ausgesuchteften Beiterkeit. Alls Motiv war eine Parotie tes March no vom "Dornröslein" gewählt: Pring Carneval und Pringeffin Taftnacht nebit Bofftaat und Bofgefinde waren in tiefen Schlaf gefallen, feit unbolte Beifter, wie: ber Raftengeift, tie Gritette, tie Bor= niertheit, bas Philisterium, bie Seuchelei, Die Urrogang, Bla= ffertheit, Censur u. a. bei Gofe Gingang und Geltung gewonnen. Die Aufgabe war, burch Bestegung tiefer Unbolte bie Bande des Zauberschlafs zu lofen und mit dem Pringen Carne= val und seiner Gemablin Die freie Luftbarkeit wieder in Die Gesellschaft einzuführen. In ter Tiefe bes großen Dbeon= faales erbob fich unter hoben Waltbaumen in phantaftischer Arditettur tas Schloß tes Pringen Carneval, ter mit feiner Gemablin auf tem Ebron im obern Gaal, und allem Gefolge taneben, und allem Gefinde in ten Reller = und Ruchenrau= men tarunter in regungslojem Schlafe lag, mabrent Die oben= genannten Unbolte alle Ereppen und Bugange beiegt bielten. Gine traumerijd trube Mufit begleitete Die Geene, Die bald unterbrochen murte burch ben Gingug eines triegerischen Chors von Fajdbingenarren, tie unter steigenter Veboaftigleit ter Munt tie Treppe - obwobl vergeblich - zu erstürmen suchten, bis in einem vielstimmigen Cher: "Bach auf, mach auf,

Prinz Carneval!" bie Zauberformel der Lösung gefunden. Jeunwar und unter Donnerschlag Alles erwachte. Der erste treue Diener, der sich beim Prinzen einstellte, war der Rellermeisster, und aus schäumendem Pokale trank der Befreite den Bestreiern und der ganzen Gesellschaft ein Lebehoch!

Bedeutender indeg murte bas Runftlerfeft von 1849. wo tie Ginbeit= und Freiheitbestrebungen bes vorbergegange= nen Jahres ber Phantaffe einen bobern Schwung verlieben. "Der alte Raifer Rothbart ichläft im Untersberg, bis Deutschland gludlich ift und eins!" Wir faben ten ehrwur= Digen Raifer von Gnomen umgeben tief innen im Berg, in festen Schlaf verfentt; wir borten bie Botichaft, Die an feine - jo idien es - tauben Obren idlug; wir nahmen bie erften Megungen bes wiederfehrenden Lebens mabr, als ibm von dem Reichstag zu Frankfurt gesagt wurde; wir faben fein Erwachen und borten seinen Gruf und Glüchnunsch, und begleiteten ibn, ta er seinen Bug begann, um ber Welt gu verfünden: "Deutschland sei eins!" Alle Stämme Des Bolts batten fich bem Buge angeschloffen, alle Gauen, alle Städte, alle Stände folgten bem Wint bes Raifers; wir faben ben Reichtbum, Die Schönheit, Die Rraft, wir faben Die geiftige und leibliche Blutbe bes Baterlandes gleichsam zu Ginem Strauß zusammengebunden; es mar ein Schat obne Grengen, ein Bubel obne Maß, ein Glud ohne Ente! Gin febr fchoner - ein fehr täuschender Traum!

Im 3. 1851 wurde eine Art moderner Psyche unter dem Namen "Liebseelchen" zum Mittelpunkt einer poetissehen Testworstellung gemacht. 1853 brachte man in der Rösnigin der Alpenstora, Edelweiß, "Laverns bolder Könisgin" eine Huldigung dar; entlich kam man auch auf den Giedanten, die Zeit des Rubens wieder in Scene zu setzen,

3. Bein als Diejenige, aus der vornehmlich malerische Eingebungen obne Maß und Ziel zu schöpfen seien: zum Zeichen, daß man in München durch den raftlosen, Fortschritt" ungefähr wies der an der Stelle angekommen, wo sich die Wege der neuen deutschen Kunft von der altakademischen Heerstraße gesichieden.

Un die Schule von München schließen sich einige Kunsterscheinungen in der Näbe mit mehr oder minder Selbständigkeit an:

# Augsburg

befigt einen Runftler, ber fein Lalent für Gatire in einer grewere, fen Ungabt von Staffeleibiltern bewahrt bat. Gever mablt bafur mit richtigem Saft Die Beit, Die in ibrer außern Gricheinung bie meiften Santhaben bieret fur Sport und Berfiflage, für bas Lächerliche überhaupt: Die Bopfgeit. Gin argtliches Concilium, bei welchem Die gelehrten Streiter ihre Beruden zum Saarstrauben bringen, mabrent ber Patient vericheitet; ein Zaufichmauß, mobei auf Rechnung ber Gijundheit bes Mengebornen tie Gefundbeit ter Alten in bedentliche Lagen gebracht wird, u. bgl. Bilber haben feinen Beruf begründet. Bu ten beften terfelben gehört eine "Untidambre." Sierin fciltert er, ein icharfer Beobachter, mit bester Laune Die Langeweile und Ungebuld, Die Roth und Die Bichtigtbuerei, Die Burudfegung und Die Borrechte, wie fie im Borgimmer eines Ministers tes Breiteren angutreffen maren, ober - find.

#### Rürnberg

Meintel hat fich unter Alb. Reint el von da, geb. 1784, gest. 1851, Membel. turch seine Aupfersteckerschule einen guten Namen gemacht. Reintel hat viele Blätter in Linienmanier nach ten Werten von Beter Bischer (Sebaltusgrab), von A. Dürer u. A. ver öffentlicht. Eine strenge, treue Zeichnung und ein einfacher, 3. 3am. das Wesentliche bezeichnender Vortrag geben diesen Blättern einen dauernden Werth.

Un Reindel's Stelle, welcher ber bortigen Runftschule porstant, tam nach seinem Sinscheiten Aug. Areling aus Artling. Sannover, der bis tabin in Munchen gelebt, und nur vorübergebend zur Ausführung von Malereien im Theater in feine Baterftadt gurudgefehrt mar. Rreling ift ein frisches Talent mit beweglicher Phantafie, bem nur eine tiefere Durch= bildung ter Gedanken sowohl als der Form zu wünschen ware. Aber was er benft, ift geiftreich erfunden, und mas er madt, bat bie Leichtigkeit bes geschickten Bortrage. Gein Salent beidrantt fich nicht auf Malerei allein; er weiß treff= lich als Bildhauer zu modellieren und gang ausgezeichnet ift fein Verftandniß ber architeftonischen Formen. Damit wirtt er moblibuent und anregend auf die Runstgewerfe, und wie unter feinen Santen, jo entsteben unter feinen Augen Die ichonften, reigentsten und geistvollsten Arbeiten von Stein= megen, Schloffern, Tifchlern, Gilberarbeitern, Graiegern, Juwelieren u. f. w. Bon seiner eigenthumlichen Runftweise acben vielleicht am leichtesten jene großen Aguarellzeichnun= gen eine Unichauung, bie er für Glasgemalte eines Wohnbauses entworfen bat. Er schiltert barin vier große firch= liche Teftzeiten, wobei er integ ten hauptnachtruck auf bie gleichzeitigen Gricbeinungen in ter Natur und im Veben ber Menschen legt. Um fie aber mit ben vier Jahreszeiten gujam= menzubringen, - mas bei nur brei Sauptfesten: 2Beibnach= ren, Ditern, Pfingsten, auf Schwierigkeiten ftogen mußte bat er fich einige Greiheiten witer ten Ralenter gestattet. Die Bilder haben tie Form bober, fpigbogiger Tenfter. Der größte Theil tes Raumes ift burch Baulichkeiten und Baume,

3. Butt. Die eine Urt Rabmen bilben, eingenommen; Die firchliche Be= deutung jedes Bildes ift burch ein Rundbild in der Sobe angezeigt, bas gleichfam als Biffon über bem unten barge= stellten Leben erscheint. Bei "Beibnachten" entbalt es bie Geburt Chrifti; Die Landichaft ift in Schnee gebullt; im Innern eines altertbumlich stättischen Wobnbauses brennt ber Chriftbaum, zu teffen Beicheerung auch Urme von ber Strafe eingelaten werten. - Diern zeigt im Muntbild Die "Auferstebung"; unten siebt man auch Die Ratur im Aufersteben: an ten Baumen tritt tas erfte Laub beraus, Die Gite fleitet fich in junges Grun und ftreut Beilden und Butterblumen tarein; tie Rinter ipringen aus ten Wohnraumen und über tie Gelanter in's Freie; tie Edwalbe febrt wieder und ber Bausvater ichneitet und ordnet bie Spalierpftangen am Saufe. -- Unterbalb ter "Ausgiegung tes b. Geiftes" am Bfingft= fest ift voller Commer (oder Frühling); alles jubelt, fingt und fpringt, alles grunt und blubt und luftige Muficanten geben mit Sideln und Pfeifen der allgemeinen Luft ten entipredenten Austrud. - Auf tem vierten Bilte ift Berbit, aber envas ipat, wie ter Sommer gu frub gefommen. Erauben werden gelesen, Wein gefeltert, Most getrunken; Das Yeben febrt wieder ein in Die schügende Wohnung. In tem Muntbild über tem Dade fiebt man vier ober funf Beilige üben als Reprafentanten von "Allerbeiligen!" Gin feblimmer Umstant! Allerbeiligen ift tein bobes, tein allgemeines Rirdenfeft, und eine Weinlese am 2. Rovember mochte ein ichlechtes Bergnügen und einen noch ichlechtern Wein geben!

Tur tie Biltnerei fiellt Rurnberg einen Mann, teffen Name weit unt breit einen guten Klang bat, ter in seinem Thun unt seiner Gricheinung ten Gintruck eines Künst lers aus alter Zeit machte, so taß man ihn auch gewöhnlich

nur "uniern neuen Peter Bifder" nannte. Dieg ift Da 3. Beltr. niel Burgichmiet aus Nürnberg, geb. 1798, gest. 1859. Burg-Domobl er feine Laufbabn als Biltbauer beaonnen, und na= mentlich bei ber Serftellung bes "ichonen Brunnens" fich be= theiliget, tam er boch febr bald barauf, fich porzugweis ber Gregießerei zu mitmen, jo bag, nachtem noch 1826 eine lebensarone Statue Melandtbon's in Santftein aus feiner Wertstatt bervorgegangen, ibm bereits 1828 ber Guß ber Durerstatue nach Rauch's Motell für Rurnberg übertragen wurde. Burafchmiet's hauptfachlichstes Bestreben beim Guß war darauf gerichtet, Die Cisclierung unnötbig zu machen, weil er ber Unficht mar, es gebe babei bie Driginalität bes Werts, ber unmittelbare Strich bes Meifters verloren. Gs beunrubigte ibn weniger, bag tafur ter Statue bie f. g. "Guß= baut", ein schwärzlicher Ueberzug, bleibt, bei welcher bie Mobellierung für bas Auge fast verschwindet und eine lichte, gleichmäßige Patina fich nicht bilten fann. Rach feinem eignen Modell führte er bie Erzstatue bes letten Gurftbischofs von Burgburg und Bamberg, G. C. v. Techenbach, für ben Bamberger Dom aus. Bon ben vielen von ihm in Erzauß ausgeführten Werken sei nur bes Beethoven=Denkmals in Bonn nach Sähnel's Modell, und bes großen Raberty=Monn= mentes in Brag nach tem Modell ter Bruder Mar Erwähnung gethan.

Die Baukunst hat in Nürnberg sich eines ber eifrig=
sten Vorkämpfer und Verbreiter ber Gothik, eines ebenso ge=
nialen als thätigen Künstlers zu erfreuen. Carl Aleran=6. Mer.
der Heideloss aus Stuttgart, geb. 1788, gehört unstreitig iest.
zu den begabtesten und interessantesten Meistern der neuen
deutschen Kunst romantischen Stols. Gewandt in allen Fä=
chern der bildenden Künste, fertiger Bildhauer, geschickt im

3. 3.11 Beidenen, Aquarellieren und Delmalen, ift er bod vorzugweise Architett, und bat sich von jeber mit leitenschaftlicher Energie auf bas Studium und bie Ausübung mittelalterlicher Bau = unt Runftformen überbaupt, insbesondere ter Gotbit gelegt. Belebt burd eine reiche, bochft bewegliche Phantafie, mit besonderer Vorliebe fur bas Ornamentale brachte er bei Errichtung neuer, bei Meftauration alter Gebäude über= rafdente Wirkungen bervor, Die namentlich in einer Zeit, wo ber Runftler bes Stols fast ber einzige Renner mar, einer ziemlich allgemeinen Bewunderung gleich fommen mußten. Sat nun auch Diese bei weiterer Ausbreitung ber Renntnig mittelalterlicher Runft einer nuchternen Rritit weichen mujjen, und ift man ber Unficht worden, bag Beibeloff's Talent fich mehr auf ter Cberftache und im Decorations-Glement bewege, jo mar' es toch febr ungerecht, bas Berbienft ber Un= regung, Die er gegeben, und Die vielfach bethätigte Fabigfeit ichoner und geistreicher Entwürfe ihm absprechen zu wollen; vor allem aber gebührt ibm ter Rubm, tem Gedanten einer "teutich=vaterlandischen Bautunft", gegenüber ten Universal-Steen, zu Leben und Geltung verholfen zu haben. Der Berjog von Roburg mar ter erste, ter, ten Getanken erfaffent, ibm ten Bau feines Refit engichloffes übertrug. Bon ta fiebelte er nach Rürnberg über, wo er als Lehrer an ter poly= technischen Schule ein weites Felt für Aussaat, an ten Restau= rationen der alterthümlichen Rirchen und Wohnhäuser ber Statt angemeffene Beschäftigung, an ter Statt felbit aber in ihrer mittelalterlichen Wunterberrlichkeit einen unverfieg= baren Quell für feinen Munftgenius fant. Unter feinen Banten murten tie Voreng : wie Die Gebaldustirche reftauriert, tie Burg, Die Morizeapelle, Die Jacobe, Die Gantien= und tie Marientirche, und eine große Ungabl Wohnhäuser,

von tenen einige obwohl moternen Ursprungs sich wenigstens<sup>3. Jeur</sup> tas gothische Kleit mit Spigbogen und Fialen anziehen ließen.

Heiteloff hat Die Nirchen zu Dschatz in Sachsen, zu Sonneberg in Thuringen, Die katholische Nirche in Leipzig gebaut, bat sich an der Erbauung der Burg Lichtenstein in Schwaben wesentlich betheiligt und die Restauration der mitztelalterlichen Bauten in Württemberg, vornehmlich der Stadtsfirche in Stuttgart geleitet. In den weitesten Kreisen hat er für Kenntniß der mittelalterlichen Bauformen durch sein schätzbares Werk, die Ornamente des Mittelalters" gewirst. Auch verdient es der treffliche, herzliche Mann, daß man bei seinem Namen seiner stets jugendlichen Kunstbegeisterung, seiner Unspruchlosigseit und Leutseligkeit, seiner Offenheit, Biederkeit und Treue mit Liebe und Dankbarkeit allezeit gedenke.

# Dritter Abschnitt.

Berlin.

Berlin nimmt in der Geschichte ber neuen deutschen Kunft eine sehr bobe Stelle ein und würde mit seinen fünstlerischen Kräften unter etwas günstigern äußern Verhältnissen die erste eingenommen haben. Berlin zeigt uns wenigstens an Giner Stelle eine aus der Zeit geborene, vom Herzschlag der Gezenwart erwärmte, hochentwickelte, nationale Kunst. Hätten Baufunst und Malerei gleichen Schritt halten können mit der Vildnerei — welch' einen Unblick müßte Berlin bieten! Woaber die Malerei, statt zur Ausssührung großer öffentlicher Urbeiten berusen zu werden, an den wechselnden, der Mode

3. 3itt- und der sehr vit unverständigen Liebhaberei unterworsenen Geschmack des Publicums verwiesen, wo die Bautunst mit ihren geistvollsten Entwürsen vor der Aussührung auf unsüberwindliche Sindernisse und unabweisbare Beschräntungen trisst, da kann man sich nur freuen, daß doch des Großen und Schönen so viel geschaffen worden, als Berlin und sehen läßt. Gines tritt übrigens deutlich als Charatterzug der Kunst in Berlin hervor: wenn man in Münchner Bauwerken eine Musstertarte von Baustylen vor Augen zu baben meint, so kann man in Berlin alle Gattungen aller Künste in allen Geschmackstidtungen einträchtig beisammen sinden.

#### Die Malerei

bildet in der Berliner Kunstgeschichte nicht den Glanzpunft; wenn wir vorläufig von den Werken neuester Zeit noch absiehen wollen. Nach den Freibeitskriegen, wo die Romantik auch in Berlin eine Zeit lang Phantasie und Sinne beschäfstigte, waren es vornehmlich zwei Künstler, welche dieser Stimmung einige Nahrung gaben.

Seinrich Dabling

Heinrich Dabling aus Gannover, geb. 1773, reich an warmer Empfindung, aber beschränft in künstlerischen Mitteln, suchte in Bildern von mäßigem Umfang spür kleine Zimmerräume) den Ausdruck zu finden für heitere Sentimenstalität und für romantische Stimmungen. Derart sind: der "Romanzensänger:" der "Wettgesang;" die "Kranzwinderinnen;" die "festliche Wasserfahrt" u. a. m.

Carl Quith. Rolbe.

Sinnesverwantt, aber reicher an Phantasie und tech= nischer Gewanttheit ist Garl Wilh. Rolbe aus Berlin, geb. 1781, Resse des berühmten Landschaften-Ratierers desselben Ramens, der 1835 in seinem 76 Jahre in Berlin gestorben. Rolbe's Beimath war die Aitter und Märchenwelt;

feine Phantafie fouf Die Ereigniffe, Die Die Sand barguftellen? Bom. batte, eine "Bafferfabrt", eine "Gurftin auf ber Saab" und tergl., bod verschloß er fich ter Geschichte nicht, und feierte namentlich in einem größern Gemalte ben Gieg bes Albrecht Adilles über tie Rurnberger, welches von ter Statt Berlin ber Pringeffin Luije von Preußen bei ibrer Vermählung mit bem Pringen von Oranien als Sochzeitsaeschenk verehrt murbe. Seine Sauptarbeit bleiben bie Cartons fur Die Glasgemalte, welche im Auftrag bes Prinzen Friedrich von Breußen für Das Schloß Marienburg ausgeführt worden und beren We= genftante ter Weichichte bes Orbens ber teutiden Ritter ent= nommen find.

Mit entschieden größerm Talent ausgerüftet betrat Die= felbe Babn Carl Zimmermann aus Berlin, geb. 1793. Gart Mittelalterliche Studien hatten ihn zu Ritterbildern und go= mann thischen Architefturstücken geführt; bas wirkliche Leben aber, vornebmlich in ten Alpengegenten, zu Darftellungen aus ter Gegenwart gereigt, Die er mit bem Geift und ber Energie eines Albrecht Durer ausführte. Bon größerer Bedeutung fint feine Teter= und Sepia=Beichnungen gu Goethe's "Fauft", Die er für ten Fürsten Radziwill fertigte. Gin früher Tod auf einer Webirgereise brach 1820 feine vielveriprechente Lauf= babn ab : er ertrant beim Baten in ter Loifach unweit München.

Bas auch noch fonft von Undern auf dem Teld ber Ma= lerei in Berlin geleistet wurde: eine fühlbare Bewegung trat erst mit ter Rücktebr jener Rünstler ein, Die bem römisch= beutschen Runftlerverein angehört hatten, namentlich Schadow's und Wach's.

Trietrich Wilhelm Schatow war 1819 nach & 18 Berlin zurückgekehrt und hatte burch bie aus Rom mitgebrach= ton ten Bildniffe, Bilder und Studien die allgemeine Aufmert-

3. Beitt. famfeit auf fich gelenkt. Seine erfte Arbeit freilich lag abfeits von berromantisch-driftlichen Strafe, intem er fur bas Profcenium beg neuerbauten Schaufpielbaufes ein Bacch an al zu malen batte. Danach aber gingen aus feiner Werkstatt mehre Matonnenbilter, eine Geburt Chrifti, und verschiedene größere und fleinere Bilbnigbilber bervor. Die Strenge feiner Zeichnung, Die Sicherheit und Folgerichtigkeit feiner technischen Bebandlung zogen viele junge Talente zu ihm bin, fo baß, als er im Sabr 1826 an Cornelius Stelle in Duffelborf trat, ibm eine Angabl tüchtiger Schüler folgen konnte. Dort werben wir ibn in ber vollen Entfaltung feiner Ibatig= feit wieder finden.

Garl Wad.

Meun Muien.

Schatow, und nahm ebenfalls an ter Ausschmudung bes Schauspielbauses Theil, intem er tie neun Mufen als Deckenbilder über bem Zuschauerraum malte. Danach folgte unfer ein für Mostau bestimmtes großes Altarbilt, Die Aufer= Gron fiehung Chrifti; gleichzeitig malte er viele Bildniffe, zeich= nete auch Cartons zu Glasgemälten für Marienburg und versammelte um fich eine große Angabl Schuler. Correct= beit ber Zeichnung, größtmögliche Bestimmtheit bes Umriffes und ber Modellierung, ftrenge Consequeng in ber technischen Behandlung und fehr tief gestimmte Farben zeichnen alle feine Bilder aus und geben ihnen ben Unschein ber Clafficität. Der Mangel aber an eigenthümlichem Formenfinn, jo wie vor= nehmlich an Phantaffe und Raivetat, laffen fie bei naberer Betrachtung nüchtern, unerquicklich und oft nur als Auftojung eines Mathfels erscheinen, wie er tenn 3. B. tie Aufgabe fich gestellt, ein Bildniff gang in blau, ober gang in roth zu malen, fo baß Grund, Rleit, Teppich, Schleifen ze. immer nur eine Mobification berfelben Farbe baben. Ingwischen

Carl Bach traf um Die gleiche Zeit in Berlin ein, wie

übte Wach durch seine Methode im Malen, so wie durch seinen. Beitr tresslichen, stedenlosen Charatter, wie durch den Ernst seiner Kunstbestrebungen einen sehr großen und heilsamen Einstuß auf jüngere Künstler aus. Er starb 1843.

Mit Schatow und Wach war auch Johannes Veitz ven aus Rom nach Berlin gekommen und hatte, wenn auch in beschränkter Weise, zur Kenntniß und Achtung der römische teutschen Kunstbestrebungen mitgewirkt; während gleichzeitig Cornelius, der — nach Düsseldorf berusen — zum Vesuch da war, alle Welt mit seinen Cartons zum Dante und zur Glyptothet in Erstaunen setzte.

Da follte ein unerwartetes Greignig tie faum gemachte Groberung ter neuen Schule in Frage ftellen. Carl Begas Bart aus Beinsberg bei Coln, geb. 1794, geft. 1855 in Berlin, in ter Edule von Le Gros in Paris gebiltet, brachte im Sabr 1521 ein großes Delgemalte feiner Sant, Die Ausgie= fung tes beiligen Geiftes nach Berlin, und tas Bu= Musaie blicum in Etstase und Verwirrung. Ein goldschimmernterh. Geines, Lichtregen ergießt fich aus ter Bobe, mo eine Taube schwebt, berab auf die knieende Berjammlung der um Maria vereinig= ten Apostel. Der Gffett ift überraschent, wie bie Durchfüh= rung meisterhaft; Farbenfraft und Sandfertigfeit streiten um ben Borrang; aber von Styl in ter Zeichnung, ober ber Un= ordnung, von Auffaffung ter Charaftere, von Warme und Wahrheit bes Austrucks ift nicht bie Rebe - jeter Ropf, jetes Gliet, jete Galte ift nach tem Motell copiert, gang in altakademischer Weise, im geraden Gegensatz gegen Die neue Edule. Ingwijden tonnte bas Talent auch von Diefer Seite nicht verkannt werden, zumal ein Bildniftopf im Bilte bie bobere Entwickelungefabigteit tes Münftlere verrieth. Diefe gab fic bald funt. Währent Berlin noch für fein Gemalte

3. Beitr. ich marmte, batte er bereits einen andern Weg betreten. Was er in Berlin von ter neuen teutschen Aunft mabrgenommen, reichte bin, ibm benfelben zu öffnen. Er malte einige Biltniffe, tie mit ibrer Ginfachbeit und Wahrbeit an Bolbein erinnerten; und als er nun nach Italien ging, vollendeten Die Werke ber aliftorentinischen Schule, jo wie vornebmlich ber Umgang mit Dverbed, Ph. Beit, und 3. Schnorr in Rom bei ihm die Befehrung.

Cbriftt.

Treilich zeigte fich's balt, taff tie falfche Richtung, welche bas Jalent in ber ersten Entwickelung befommen, nachtbeilig immer fortwirkte. In ter "Taufe Christi", welche er für bie Garnisontirde zu Potstam malte, erkennt man wohl bie Austrucksweise ber neuen teutschen Schule, aber ohne ibre innerfie Empfindung, obne ibre idepferischen Rrafte. Er hatte fie fid mit großer Gewandtbeit angeeignet, und fo tonnte er fich ibrer auch mieter entäußern, mas er in ter "Auf= fichung. erftebung" für Die Werterfirde in Berlin\*) allmablich that, jo daß der obere Theil noch ter Overbed'iden Richtung angebort, mabrent bie Gruppe ber ichlafenten Aricgeleute aus wirtlichem Stoff gebildet ift. Raum aber batte Begas angefangen, einen eigenen Weg zu geben, als ein neues Gr cignif ibn wieder auf einen andern loctte. Die erften Veiftungen von 28. Edvatow's Duffeltorfer Edule batten Berlin bermagen allarmiert, bag bie einbeimischen Münftler gang übersehen wurden und theilweis selbst an ihre Ungulänglichfeit glaubten. Begas, jetem bedeutenten neuen Gindruck offen, unt fabia ibn in fich zu verarbeiten, lentte jogleich in Die Richtung ter Duffeltorfer Romantif ein und malte "bas

madden aus ber Fremte", tann für tas flättische Mu-

<sup>\*)</sup> Lith. v. R. Fischer.

feum von Königsberg,, einen mittelalterlichen König, 3. 3eite. den in seiner Sterbestunde ein Sänger zu erheitern sucht"; ferner "die zwo Jung frauen auf dem Berge"\*) nach Ilh= land, die "Lorelev"\*\*), im Besit des Königs von Hans nover, u. a. m. Auch "Heinrich IV. in Canosfa", im Besit von Bethmann=Hollweg, ist aus dieser Richtung, wenn auch in einem gewissen, mehr außerkünstlerischen Gegensatzgegen Leising hervorgegangen. "Diesen Gegenstand, äußerte Cornelius, als er von dem Bilde hörte, würde ich nie zur Bearbeitung wählen, und ich fasse es nicht, wie B. es über sein deutsches Gerz bringen konnte, es zu thun."

Auch die biblischen Gegenstände, die sich Begas wählte, zeigen mehrentbeils eine Vorliebe für jene weiche romantische Stimmung, mit welcher die Düsseldorser in Berlin Eroberungen gemacht. Derart ist sein über Jerusalems bevortebenden Fall "weinender Christus"\*\*\*), die "versschenden Fall "weinender Christus"\*\*\*), die "versschenden Fall "weinender Christus"\*\*\*), die "versschenden Fall "Weinender" nach Jeremias u. a.+), selbst das für Landsberg a. d. Warthe bestimmte Altarbild "Rommet Alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid" leidet an dieser unbestimmten Innerlichteit und Schwäche.+†) Dasgegen entsaltet er auch eine sichtbare Stärfe des Gefühls in seinem "Christus am Delberg" in der Kirche zu Wolsgast, in der "Verklärung Christi," in der Kirche zu Krumöls in Schlessen, u. a. m. Kur hat er nie den Sinn für das Kunstschöne, weder in der Anordnung im Ganzen, noch in den Linien, in der Bewegung und in den Formen

<sup>\*)</sup> Lith. v. Jengen.

<sup>\*\*)</sup> Geft. v. Mandel.

<sup>\*\*\*)</sup> Lith. v. Schertle.

<sup>†)</sup> Rabiert von feinem Sohn.

<sup>††)</sup> West. von Eb. Eichens.

3. Bam entwickelt, felbst in ben Farben einen großen, historischen Lon nicht getroffen; vielmehr erscheint er immer von ben un= mittelbaren felbst gang gufälligen Gindrücken ter Ratur ab= bängig.

War tiefe Gigenichaft ihm hinterlich bei ter Siftorien= malerei, jo bat fie ibm unzweifelbaft zu feiner hoben Beteutung als Bilonigmaler verbolfen, als welcher er von Reinem ter Renern übertroffen wird, mabrend er feine Leiftungen ge= troft neben bas Befte berart aus alter Zeit, einige, wie 3. B. jein eigenes Bildniß, felbft neben Ban Dyf ftellen fann. Bum Glud ward ibm auch bie Aufgabe, bodgt bedeutungsvolle Röpfe zu malen, wie Schelling, Mitter, Al. v. Sumboldt, Rauch, Cornelius, Gottir. Echatow, Leop. v. Buch, Mever= Beer, Lind, Jac. Grimm, Thorwaltjen, v. Ratowis zc.

Jul. Schoppe aus Berlin, geb. 1794, obidon in Schoppe ten Jahren 1817 bis 1821 in Rom, hielt fich fern von dem Rreife ber Neuerer. Biel beschäftigt mit Copieren rafaelischer Werte, suchte er fich für feine eigenen eine schöne und correcte Zeichnung anzueignen, Die seinen Arbeiten, ungeachtet ter mangelnten Driginalität in Form und Erfindung immer einen Werth ficbert. Seine vorzüglichften Malereien fintet man in Speifefaal, im Cafino und im Pavillon tes tem Pringen Garl geborigen Schloffes zu Glienife bei Potsbam.

28 ilhelm Gen fel aus Trebbin in ter Mart, geb. 1791, Bill. verfolgte gleichfalls eine eigene Laufbahn. Rach einigen Ber= juden in ter Sifterien-Malerei, Darftellungen gu Chafe= îpeare 2c. fur tas neue Edunipielbaus, morauf er mit ele= ganten Beichnungen zu ober nach einem Carnevals-Geft bes Dojes "Yalla-Ruch" nich zu einem beliebten Galonmaler ausgebildet, ging er 1823 nach Rom. Dort copierte er Ra= fael's Eransfiguration und vertiefte fich in ten großen Etel seines Vorbildes so ernstlich, daß nach der Zeit unter seinen. Zeitr. Sänden ein Bild "Ebristus und die Samariterin am Brun=
nen" in überlebensgroßen Figuren entstand, das immer als
ein Denfmal ehrenwerther Unstrengung gelten wird. Was
er aber später nach seiner Mückschr in Verlin gemalt, nament=
lich das große Vild in der Garnisonkirche "Christus vor Pi=
latus", dann "Mirjam nach dem Durchgang durchs rothe
Meer" u. a. m. ist nicht geeignet, tiesen oder dauernden Gin=
druck zu machen. Wohl ist keines der altakademischen Gle=
mente in ihm wirksam, aber auch keines, das die Bewegung
der neuen deutschen Kunst hervorgerusen.

Ebenso selbstständig, sowohl der akademischen, als der neuen Kunst gegenüber, unberührt von beiden steht Aug. v. Mug. v. Klöber aus Berlin, geb. 1794. Im neuen Schauspiel-Klober. hause malte er eine Folge von Darstellungen zur Mythe des Apollo und andere muthologische oder allegorische Figuren. In Rom, wo er von 1823 bis 1829 sich aufhielt, bewahrte er seine Abgeschlossenheit.

Er widmete sich ganz der Stasseleimalerei und wählte mit Vorliebe muthologische Gegenstände ("Perseus und Anstromeda", "Benus von den Grazien geschmückt", "Bacchus wie er den Panther tränkt" 20.,) und nahm die Meister der vollendeten, italienischen Kunst, namentlich Correggio gern zum Vorbild.

Neben tiesen ältern Meistern treten nach und nach eine Anzabl jüngere Künstler auf, die sich theils unter ihnen, theils selbstständig ausgebildet, und bei denen gleichfalls als cha-ratteristisches Merkmal die individuelle Abgeschlossenheit in die Augen fällt. Unter ihnen zeichnen sich aus: Eduarde Dage. Dage. Däge aus Berlin, geb. 1805, ein Schüler von Wach, be-reits 1821 beim neuen Theater beschäftigt, und später durch

3. 3ein ein Gemälte "tie Erfindung der Malerei" rühmlich genannt; n. sopi. Aug. Hopfgarten aus Berlin, geb. 1807, ebenfalls ganen. Schüler von Wach, von 1827 bis 1831 in Rom, ausgezeichs net durch die gewissenhafte, in allen Theilen wohlberechnete Turchführung seiner Aufgaben, die er theils in der Muthoslogie ("Danae bei Polydeftes und Diftus", "Jupiter auf Kreta" 20.) theils in einer allgemeinen Lebens-Romantit (die "Schmückung einer Braut", das "Mäden und der Schwan" G. Stein. 20.) fand. Ed. Stein brück aus Magdeburg, geb. 1802, brud. bildete sich gleichfalls unter Wach, wendete sich aber später nach Düsseldorf.

Noch muffen unter ben bervorragenbsten Runftlern ber 6. mag Beit genannt werten: Gt. Magnus aus Berlin, geb. 1508, nus. beffen Biloniffe (z. B. Jenny Lind) zu ben vorzüglichsten Leiftungen bes Tachs geboren, und ber auch mit Genrebildern ("Die Beimtehr des Piraten" 20.) entschiedenes Glud machte; Grang Grang Rruger aus Unhalt-Deffau, geb. 1797, beffen Za-Aruger. lent in einer raschen und charafteristischen Auffaffung ber Ra= tur fich bethätigte, was ihn zum beliebten Portrait= und bochfeacsuchten Pferde-Maler machte. Gein berühmtestes Gemalte ift ber Suldigungsact Triebrich Wilhelms IV., wobei eine Ungabl von in Berlin (und auch weiterhin) befannten Per= fonlichkeiten im fprechenten Bildniß aufgeführt fint; 6. 8. G. F. Zandj. Eduly aus Seldow in ter Mart Brantenburg, geb. 1797 wegen seiner Jagtseenen, Wiltschützen und Lagerbilder boch 6. pore, gebalten; Etuart Biftorius aus Berlin, geb. 1796, mit 1111. ieinen Bildern tes gemutblichen Familienlebens; tann ter Marinemaler Wilhelm Rrause aus Deffau, geb. 1503; 134(fr Sauce tann ter tieffinnige, poesiereiche Wilhelm Edirmer aus 24. 3 bir. Berlin, geb. 1804, teffen Landschaften in Composition, Zeich= .... nung, Farbe und Stimmung von claffifder Schönheit find; Etnart Agricola aus Berlin, geb. 1800, ter mehr als. 3ett. irgent ein Anterer Italien in allen Richtungen turchwanterts. kannet die Schönbeiten tieses Lantes in Bilter gesaft; G. Bless. Bie. ceta. c

Bei alledem war die Bewegung in diesen Künstlerkreisen sehr mäßig zu nennen, zumal da nach Bollendung des Schausspielhauses von neuen öffentlichen Arbeiten nicht die Rede war. Aber unverkennbar niederschlagend wirkte der ganz außerordentliche Grsolg, mit welchem die Schüler W. Schastow's in Düsseldorf auf den Berliner Kunstausstellungen auftraten, der nachhaltig alle Runstliebhaberei der Hauptstadt dorthin lendte, bis mit den belgischen Bildern von Gallait und de Biesve der leicht bewegliche Geschmack der Berliner eine andere Richtung nahm, in welche ihre Künstler wenigsstens theilweis einzulenken sich bemühren.

Gleichzeitig freilich war noch ein anderer Bersuch ge= macht worden, der Malerei in Berlin einen neuen frischen Aussichwung zu geben. Hatte König Triedrich Wilhelm III. ihr fast gar feinen Spielraum im öffentlichen Leben ans gewiesen, so trat sein Sohn, Triedrich Wilhelm IV., sogleich nach dem Regierungsantritt mit der flar ausgesprochenen Absicht hervor, ihre Kräste sür große, öffentliche Zwecke in Anspruch zu nehmen. Bor allem lag ihm daran, den tahlen Wänten des Museums den von seinem Architetten, Schin3 3000-fel, ibm zugedachten Bilderschmuck zu geben. Dafür und für weitergebende, selbsständige Pläne berief er Cornelius von München, der die Aussübrung der erstgenannten Fresten unter seine Obbut nahm und alsbald mit eigenen Werten bervortrat, welche als die bedeutendsten Leistungen seines fünstlerischen Wirkens, als die großartigsten Offenbarungen seines Genius, und somitals das Beste, was die neue deutsche Aunst hervorgebracht, wenn nicht jest schon ohne Ausnahme, doch fünstig sicher allgemein gepriesen sein werden.

Vorerst ingwischen wurde Die Fredeo-Ausführung ber Beibanc Schinkelichen Entwürfe für tie Borballe tes Museums reume begonnen, mobei fich frübere Schuler und Betannte von Gornelius (G. Sturmer, G. Eggers 20.) betbeiligten. Die febr ausgeführten Aquarellzeichnungen Schinkel's follen bie Gul= turgeschichte ber Menschheit vor unsern Augen aufrollen und verfolgen ungefähr folgenden Gebantengang: Caturn und bie Titanen gieben fich ins Duntel ber Borgeit gu= rud, tie von ter Beerte tes Montgewölfes abgeschloffen wirt. Jupiter beginnt ben neuen Lauf ber Welt, Die Diosturen als Lichttrager voran. Prometheus raubt tas göttliche Teuer für tie Menschen. Die Nacht, um welche Die Reime Des Ent= ftebens fich gelegt, entfaltet ibren Mantel und entläßt ibre Rinter gum thatigen Leben; ter Rrieg bleibt verbullt, aber mit ten Mufen giebt ter Triete tabin und bethauet tie Gree. Grite Unfänge ber Biffenschaft. Der Sabn frabt, ber Lag beginnt, und mit ibm Corge und Arbeit. Der Connengott entsteigt tem Meer im Geleite ter Grazien. - In ter zweiten Abtheilung ter Quell ter Phantafie entspringt unter bem Gufichlag tes Pegajus. Morgen und Grübling tes Lebens: Sirtenvölfer im Raturgenuß bei Dichttunft und mit Spielen ter Rraft und Gemanttheit. Unfange ber Runft,

Erfindung ber Malerei im Nachzeichnen bes Schattenriffes.3. Aun. - Sommer unt Mittag: Die Ernte und ibre Greuten. Binter tem Schleierfall ber Quelle ter Dichtung fiben im Edvope ter Gree tie Pargen; alles aber icopft Begeifterung aus dem caftalifden Brunnen. - Abend und Berbit: Weinlese. Rünftlerwertstätten, Erfindung bes forintbischen Capitale turch einen in eine Alfantbusftaute gesetzten Rorb. Rrieger febren beim und erfreuen nich am Besuche ter Mujen. - Nacht und Binter: Der Beije, von Birche erleuchtet, beobachtet ben Lauf ber Gestirne : Luna fteigt zum Meer bin= ab. Der Greis ift in Betrachtung Der Glemente versunken; ber Schiffer fabrt binaus ins unbegrenzte, montbeglängte Meer. Um Ecbluß: Aufgang eines neuen Tages über tem Grabbugel tes Ertenlebens. - Im Treppenbaus jotann noch Die Rampfe witer robe Gemaltthätigkeit barbarischer Sorten und gegen bie verbeerente Macht ber Glemente. -

Den schönen, sinnreichen und dichterischen Gedauten sehlt in der Aussübrung das Gefühl für das plastisch Darstellbare, für das Ginheitliche in der Aussäung, und die damit versbundene Klarheit und Leserlichteit. Nächtliches Dunkel, Mondwolken, Sonnenausgang in landschaftlicher Behandlung auf Ginem Bilde, Gestalten in allen Größenverhältnissen und in sreier Benuhung des weitesten Raumes, daneben Sterne, Thautropsen, der krähende Hahn u. a. m. mit gleichwiegenster Bedeutung, verwirren die Sinne und sübren weit ab von der antiken Aussäungsweise, der doch die Gedanken angeshören, in eine nicht sowohl romantische, als vielmehr völlig formlose, moderne Gestaltungsart; ein Rachtheil für die Wirstung des Werkes, der noch vermehrt wird durch den Umstand, daß die Borhalle zu sehmal ist, um einen Standpunkt für die Betrachtung der in der Göhe angebrachten Bilder zu bieten,

3. 3este und daß der Beschauer unten auf dem Plat vor dem Museum zu weit entsernt steht und die Gemälde auch nur stückweis zwi= schen den Säulen sehen kann.

Die erfte größere Arbeit von Cornelius in Berlin Glau mar tie Zeichnung zu tem "Glauben sichilt",\*) welches idito. als Pathengeschent tes Königs von Preußen für ben Pringen von Wales bestimmt mar. Es ift ein funft= und prachtvoll gearbeiteter großer, freisrunder Schild aus Gilber, mit ge= triebenen Darftellungen in Gold und Gilber mit Emailmale= reien und Riellen, mit geschnittenen Steinen und Verlen. Als Die Sauptabtbeilungen ergeben fich ein mittlerer Rreis und ein ibn umgebender breiter Tries, nur durch ein verzier= tes Band von ibm getrennt. Heber ben mittleren Rreis ift ein Areuz gespannt, in teffen Mitte ein Metaillon mit tem Bruftbild Chrifti; an jedem Rreugarmende ein Metaillon mit einem der Evangelisten; in den Rreugarmen die allegorischen Bestalten von Glaube, Liebe, Soffnung und Gerechtigkeit. In ten vier Teltern zwischen ten Arengarmen find bie beiten Sacramente ber protestantischen Rirche, Laufe und Abendmahl, und als alttestamentliche Vorbilder, Mojes am Teljenquell und tas Mannalejen, targestellt. In tem Bante, tas tiefen Rreis umfaßt, fint tie zwölf Apostel, als Cameen in Oner geschnitten. Die Bilderfolge tes Frieses verfinnlicht Die Ausbreitung ter Rirde, in teren Edvog ter fonigliche Pring aufgenommen werten foll. Gie beginnt mit tem Gingug Chrifti in Berufalem, als bes Ronigs im neuen Reiche; ibm folgt ber Berrath, ter auch in ber Rirche nie gefehlt; bann ter Lod (in ter (Brablegung) und Die Auferstehung; an den Ausgang ber

<sup>\*)</sup> Geft. im Umriß von 3. Thater.

Upoftel febließt fich bie von ibnen und ibren Rachfolgern aus-3 3cm. geubte Saufbandlung; aus ihrer Mitte tritt ein Biichof mit bem Laufgerath vor und wentet fich nach ber Geite, wo bas Gemach ber Ronigin von England abgebildet ift. Gie liegt auf ibrem Rubebett, ber neugeborne Pring ibr im Schooke: Dienerinnen umfteben bas Lager; ein Boote bringt Die Melbung bes Borgangs in ber letten Abtheilung. Sier figen Bring Albert und Wellington auf einer Bant im Safen, ben Preußenkönig erwartent, ber mit seinem Gefolge auf einem Dampfichiff fich nabt; man ertennt 211. v. Sumboltt, Gene= ral v. Nammer und Graf v. Stolberg. Die Abmphe ber Themje und G. Georg geleiten bas Schiff, bas burch ben mit Metten an baffelbe gefeffelten Damon bes Feuers in Beme= gung gesett wird. Dieje Bilber find in Relief modelliert von Gifder, in Gilber gegoffen von Wolf und Lamto, und eiseliert von Mertens. Die Cameen find nach Riider's Motellen von Calandrelli geschnitten; alles rein Ornamentistische bes Werts ift nach ben Beichnungen Stuler's ausgeführt.

Haturwüchsigkeit seiner Gedanken, die Energie seiner Darsstellungen, und den Muth gezeigt, Gegenwärtiges und Längstsvergangenes in unmittelbare Verbindung und unter das gesmeinsame Geseiner höhern künstlerischen Aussassiung zu brinsgen, so sollte er bald darauf die Welt mit einem neuen Werk von so großem Umfang und einer so großen Vedeutung übersrasschen, daß ihm ein zweites nicht an die Seite gesetzt werden kann.

König Friedrich Wilhelm IV. hatte beschlossen, seine Regierung durch einen Dombau in Verlin zu verherrlichen, welcher ten Vergleich mit der Baulstirche in London, selbst

2. 3:ur mit ter Petersfirche in Rom nicht zu scheuen bätte, und ein Denfmal werden sollte seiner religiösen Kunstliebe für alle Zeiten. Un tiesen Dom sollte eine Friedhof=Halle, ein Campo santo, sich schließen, bestimmt, den irtischen Ueberressen den der Blieder der preußischen Königskamilie zur ewigen Rubestatt zu dienen. Die entsprechende Ausschmückung mit Gemälten ward mit Cornelius berathen und ihm übergeben. Briedhof. Er begann mit der Friedhof Salle.

Heberblicken wir bas Leben und fünftlerische Wirken bes großen Meisters, jo seben wir ibn am Gingang seiner Laufbabn im Dienft und in ber Berberrlichung ber romanti= iden Baterlandsliebe; im weitern Berlauf mitmet er fich ter Neugestaltung von bichterischen und religiösen Unschauungen bes Alterthumes; gegen bas Ente umschließt seine Aufgaben bas Chriftenthum; querft innerhalb ber festgezognen Grengen ter Rirde, tann auf tem freieren Boten am Rante tes Grabes. Wenn tort bas Dogma - obidon in eigentbumlicher Auffaffung - tie Quelle ter Conception fein mußte, jo bil= ten bier tie etbischen Begriffe von tem Beruf ter Menich= beit gur Glückfeligkeit und von ten Bedingungen ber= selben Die Grundgebanken ber Gefammtbarftellung. Bier galt es, an ter Grenze gwischen Leben und Jot, alle Eröftungen aufzusuchen, welche bie Meligion bietet, um bas Berg zu beruhigen bei tem Untenten an theure Berftorbene, alle Boffnungen bei tem Getanken an tie eigne leibliche Binfalligfeit.

Mußte nun schon tiefer Gegensat, tie vollkommene Unsabhängigkeit von firchlichem Mitus unt gottestienstlichen Santlungen, tie Aufgabe für Cornclius günstiger stellen, so wart sie es noch mehr durch ben Umstand, daß er sie im Dienst tes Protestantismus zu lösen hatte, tessen alleinigen Grund

und Galt tas Evangelium ausmacht. Aber auch für tie Lö-3. 3einjung der Aufgabe selbst war es von der entscheidendsten Beteutung, daß sie in die Hände des Künstlers gelegt wurde,
ter von Jugend auf die Freibeit des Geistes sich gewahrt;
ter, obsiehen Katholik, als Jüngling dem Katholischwerden
seiner Freunde und Kunstgenossen entgegengetreten war; der
aber auch, obsiehen unabhängig, doch sich immer gleichweit
entsernt gehalten batte von protestantischem Kirchenthum und
deutsch-katholischer Unkirchlichkeit.

Die Friedhof=Halle in Berlin soll ein Umgang sein in Weise der Kreuzgänge an den alten Klosterkirchen, Abteien und Domen, nach innen offen und einen Gof= oder Garten= raum umschließend, nach außen durch hohe, fensterlose Mauern abgeschlossen, in's Viereck gebaut von 180 T. in's Geviert und etwa 35 T. boch. Die Innenseiten der Umfangmauern bieten die Räume für bildliche Darstellungen, für welche Cor= nelius seine Gintheilung sich frei geschaffen. Die Hauptbil= der=Räume theilte er in drei Felder, so daß über einem Mit= telbilde von etwa 20 F. in's Geviert eine Lunette, und eine Predella von 5 F. H. unter demselben Platz haben; die Folge aber dieser Haupträume unterbrach er durch Rischen, in denen er Gruppen im statuarischen Styl und kolossalem Maß auf reich verzierte Postamente stellte.

Der Grundgebanke ber Conception\*) läßt fich in bie Borstellung von ber Macht bes Tobes und ber Sünde, und ber größern, sie überwindenden ber Religion und beren Ber-

<sup>\*)</sup> Entwurfe zu ben Tresten ber Triebhofs-Salle zu Berlin von P. v. Gernelius, gest, von Jul. Thater. Leipzig bei G. Wigand. 11 Bl. Preis 10 Thir.

3 300 beiffung emiger Geligteit faffen. Die Gemalte ber erften Want baben es mit ter Gunte, als - nach biblifchen Begriffen - ber Urfach bes Jobes, gu thun. Mit bem Süntenfall und tem verlornen Paraties ift tie Geburt Chrifti in Verbindung gebracht, über welcher Die Engel bas "Gloria in excelsis!" fingen, und tamit einen Blid in tas wiedergugewinnente Paraties gestatten. - Mit ter ersten Blutschuld ber ter Gunte verfallenen Menschheit ftebt Chrifti Tot in Berbindung, ter tas Schuldbewuftfein tilgt. G3 ift ein Bilt ter Grablegung; und wie babei menschlicher Schmer; auf tas rubrentite und ergreifentite bargestellt ift, fo bat Cornetius in einer Rlage ter Engel in ter Lunette Die Ebeilnabme ter Seligen, in ter Pretella aber tie Urbeit und bie Schmerzen tes Daseins im Leben ter ersten Acttern ausspreden wollen. - Sat ber Guntenfall geistiges und leibliches Glend über Die Menschen gebracht, jo bat Chriftus Macht über beites: Er beilt ten Gichtbrüchigen; er nimmt (in ter Yu= nette) tie Gunter an und auf, Atam und Gra, David und Calomo, Magtalena, ten Schacher und Petrus; nur bas "Diterngegucht ter Pharifaer und Schriftgelehrten", Die troß ibrer flaren Grienntniß ibm miterftreben, fint als tie "Gun: ter witer ten beiligen Geift" von seiner Gnate ausgeschlof. jen (Pretella). - Jum Vilte von ter Bergebung ter Gunte mablte Cornelius "tie Chebrecherin vor Chriftus"; ibr mirt vergeben, weil Reiner ta ift, ter nicht gleichfalls Bergebung bedurite; und tarüber (Lunette) tie Belebrung tes verlornen Cobnes, Die Freude im himmel über einen reuigen Gunder, und (in ter Pretella) tie Rettung Roab's und ter Geinen aus bem allgemeinen Strafgericht.

> Die Gruppen in ten Rischen fint allegorischer Art. Lag es tem Kunftler in Betreff ter allgemeinen Anortnung

baran, Rubepunkte awijden ben verichiedenen Bilbern zu ba-3. Bein. ben, jo muste ibm tafür eine innere llebereinstimmung burch ten Inbalt ter Parftellungen ebenso munichenswerth fein. gemiffermaßen Gin Getante, ter in immer neuen Wentungen und Gestaltungen wiederfehrte. Ronnte er zwischen Die Bilber ber Gunte, tes Totes und bes ewigen Lebens bas Wort verbeißener Glückseligkeit immer wiederklingen laffen, jo war bas verbindende Band gefunden. Cornelius bat es gefunden in den Seligpreisungen ber Berapredigt, Die nicht nur an alle Seelenzustände mit ihrem Trofte rubren, sondern qualeich burch Die Babl (acht) ber außern Gintheilung auf's Ratur= lichste fich auschließen. Diese Gruppen werden gebildet von einer weiblichen oder männlichen Figur mit je zwei Rindergestalten, in benen sich auf verschiedene Weise mehr ober min= der tenntlich, wie der Gegenstand es nothwendig mit sich bringt, ter Inbalt ber einzelnen Verbeigungen ausprägt. "Zelig find Die Veittragenden, tenn fie follen getröftet wer= den!" ipricht fich, für Jedermann verständlich, in der Gruppe neben dem Bilde von ber Klage um Chrifti Tod aus. Die Seligfeit ter "Armen im Geifte" fteht neben ter Geburt Chrifti, und ift bier gunachft auf Die hirten zu beuten, Die nich - ba Rönige naben - in scheuer Entfernung halten mit ihrer inbrunftigen Liebe.

Die Bilter ter gegenüberstehenden Wand gelten dem Glauben an Unsterblichteit. Wie zuerst die Sünde, so wird nun auch der Tod als überwunden gezeigt. Die Grzählung von Jonas, die so oft die altebristlichen Sarkophage schmückt, kehrt auch hier wieder im Sockelbild; in der Lunette sehen wir die Auserstehung Christi und im Sauptbild die Grscheinung desselben unter seinen Jüngern nach derselben, wo er mit den Worten: "Friede sei mit euch!" unter sie

3. Beitr.tritt und ben zweifelnden Thomas von ter Wirklichteit ber Auferstehung überzeugt.

Satte ber Jot feine bauernde Gewalt über Chriftus, fo zeigen bagegen mehre Grzählungen bes Gvangeliums ibn unter ber Gewalt Chrifti. Go erweckt er (im Sauptbilde) in Raim einen Jüngling, ber zum Grabe getragen werben foll. Cornelius ftellt bie Scene bar; aber er geht bavon ju zwei verwandten Gedanken über, und Die bort bemährte Liebe Des Beilandes festbaltent, als eine ben Tot übertauernte Macht, stellt er und in ber Lunette bie Liebe zu ben Menschen im "barmberzigen Samariter", und im Sockelbild Die Liebe gu Gott in Davit bar, ber - unbefummert um ben Spott ber Leute — in Begeisterung vor ber Bunteslate tangt. — Die "Erweckung bes Lagarus", bas stets wiederkehrende Unfterblichkeitsbild alter Sarkophage, bethätiget im Sauptbild ber britten Abtheilung Die Allgewalt Chrifti über ben Tod. Den= noch war fie nur übertragen: bemutbig ertennt bieg Chriftus, indem er fich in ter Tugwaschung (Lunette) gum Diener seiner Junger macht. Und "Gott ift im Schwachen machtig!" lehrt in ter Pretella Die Weschichte vom Giege Davit's über Goliath. - Die Seligkeit ber Barmbergigen ftebt mit bem "Samariter", Die ber Friedfertigen mit bem Buruf Christi an Die Apostel nach ber Auferstebung im Busam= menhang.

Sünde und Tot find turch Chriftus überwunden. Daß sie nicht wieder Macht gewinnen, ist die Aufgabe der von ihm gegründeten Kirche. Mit diesem Wedansten schließt sich die Bilderfolge der Friedhoshalle an den Dom an. Das Mittelbild vergegenwärtigt die "Ausgießung des heiligen Geistes", womit die Möglichteit der Gründung der Kirche gegeben war. Ihre Ausbreitung war die Auss





aabe ter Apostel. Die Apostelgeschichte lieferte ten Stoff. 3. Bent. Betrus beilt burch feinen Schatten Rrante im Borubergeben. und erweckt (Lunette) Die Sabitha vom Bote, einzig burch Die Rraft Gottes: tenn er ift ein ichwacher, fundiger Menich. wie und in ter Pretella bei feiner Rleinglaubigfeit und fei= ner Berlenanung bes herrn ergablt wirt. Baulus, ber frubere Christenverfolger Saul (Predella), wird in Damastus bekebrt und prediat in Atben. Sterbanus ftirbt als erfter Blutzenge für ten neuen Glauben, und zieht ein zu ben Sei= ligen, Die Gott schauen. Gott aber fann erretten, wen er mag, felbit aus Sotom und Gomorrha (Predella). Philip= pus legt tem Rämmerer ter athiopischen Königin bie Propheten aus; ber Sauptmann Cornelius wird von einem En= ael zu Vetrus gesentet: und tie erbenichen Goltichmiete er= beben nich im Induftrieeifer gegen bie neue Lebre. Die alle= gorijden Gruppen Diefer Want darafterifferen Die Seligfeit ber Canftmutbigen, und berer, bie reines Bergens find.

In den Biltern der vierten Wand nimmt Cornelius' Phantafie plötzlich einen höhern, den höchsten Schwung. Jest gilt es leiblichen und geistigen Tod, leibliche und geistige Errettung mit der Vollgewalt des fünstlez rischen Austrucks zu schildern. Hier reichten Evangelien und Apostelgeschichte nicht mehr auß; und so griff er nach der ers habenen Symbolik der Apokalupse. So sehen wir am äußersten Ende im Lunettenbild die Schaalen des göttlichen Jorns ausschütten über das Menschengeschlecht, und darunster stürmen einher auf seurigen Rossen Hunger und Pest, Krieg und Tot, und mähen die Menscheit vor sich nieder, die vergeblich an ihr Erbarmen oder zur Flucht sich wendet. Beisolgender Umriß soll die Composition vergegenwärtigen.

— Im nächsten Bilte erschließt sich uns das geistige Verders

a. Bein ben; oben fint Christus mit ber Sichel in ber Sand und feine Schnitter fint bei ibm. Der Stein tes Jotes wirt berab= geworfen auf bas funtige Babel, vor beffen Iboren bas Weib mit tem ausgeleerten Wolluftbecher in ber Gewalt bes fieben= köpfigen Drachens am Boten liegt, und Johannes an ber Seite feines Engels Beuge vom Untergang ift. Dem leib= lichen Verderben gegenüber auf ber andern Seite ftebt bas Bilt ter Auferstebung ter Totten mit tem Engel ter Gnate im Vorgrund, und tem Engel bes Gerichts im Sintergrund. Daneben, als Wegenbilt zur Seelenverterbnif, ift bie Wiebertebr einer paradiefischen Beit, nach ter erbaben schönen Dich= tung ber Apotalypje von bem Reuen Berufalem, berabgetragen bon ben Engeln ber zwölf Stämme, aufzurichten bie Gebengten, und aufzunehmen Die erretteten Bölter ber Erte. Die Engel mit ter Siegesfabne barüber verfünden ben Beginn einer neuen Zeit. Das mittelfte ber fünf Bilber tiefer Want führt und Chriftus vor am Ente ter Jage, als ben Richter ber Welt. Cornelius mablte für Die Darftellung bas Gleichniß von ben "flugen und ben thörichten Junafrauen." Um aber an Die Wege zu erinnern, Die nach Chrifti Worten in's himmelreich und zur Vereinigung mit ibm fübren, hat Cornelius in den Predellen der vier vorgenannten Bilder Die "Werte ter Barmbergigfeit" in Darftellungen aus tem Leben geschildert. — Die Seligpreisungen Dieser Want lauten: "Selig, Die Berfolgung leiten um ber Gerechtigkeit willen, tenn ihrer ift tas himmelreich!" unt "Gelig, Die hunger und Durft haben nach ter Gerechtigteit, tenn fie werden gefättigt werden!"

Der Geist ter Auffassung erbebt sich in tiesen Bilbern, wie schon oben angedeutet, über ten streng ritualen Topus in's Gebiet ter freien religiösen Dichttunst, mit Annäherung,

wo es irgent der Gegenstand erlaubt, an einfache, bem Ber=3. deur. itand wie dem Gemuth gleich fakliche Naturlichkeit; Die Darftellung ift begbalb frei von allen conventionellen Bewegun= gen, und in den Motiven berricht eine Frische und Vebendia= feit ber Empfindung, baf man in bie Darstellung wie in ein Erlebnig bineingeriffen wird, und felbit bundertfach gesebene Gegenstände (wie die Grablegung 20.) Durchaus neu erschei= nen. Unerschöpflich ift ber Reichtbum ber Phantaffe, wo es Die Unordnung im Gingelnen gilt, Scenen, Charaftere, Bewegungen, Gewänder ze.; überraschend tie Rlarbeit und Gi= derbeit ber Wabl, burch welche immer mit möglichft Wenigem nicht erwa nur viel, sondern geradezu Alles gesagt ift: bewundernswürdig die Anordnung im Großen, Die eigent= liche Architektonik, ber Aufbau ber Compositionen, ber Bua ber Linien, Die Verbaltniffe und Gliederungen ber Maffen. bei ber größtmöglichen Greibeit und Mannichfaltigfeit überall in einem und temfelben Geiste geschaffen; hinreißent aber und stellenweis in tieffter Seele erschütternd bie Darftellung mit ibrer Wahrheit bes Ausbrucks, es mag ichmergliche Rlage, garte Liebe und Undacht, ober fturmifche Leibenschaft und Macht bes verbeerenten Unglucks bas Wort ergreifen, ober in leichtern Bugen bas tägliche Leben mit feinen Freuden und Bedürfniffen fich vorführen.

Wollte man einzelnen Compositionen vor den andern einen Borzug einräumen, so müßte man die "Erweckung des Lazarus", die "Grablegung Christi", die "Gbebreckerin vor Christus" vor andern nennen; die "apokaloptischen Meiter" aber und den "Untergang Babels" als die erbabensten und gezwaltigiten Runstschöpfungen dieses großen Genius bezeichnen, ebenbürtig den großartigsten Malerwerten aller Zeiten und Bölker.

3. Beitr.

Ind bas alles hat Cornelius nach einer vorhergegangenen, an fünstlerischen Arbeiten so überaus reichen Thätigkeit
und nachdem er einmal sogar schon den christlich-religiösen
Stoff durchgreisend bearbeitet, hervorgebracht! und in einer
Fülle von Kraft in Gedanken und Gestaltung hervorgebracht,
als wär' er damit in das beginnende Mannesalter eingetreten. Bon vielen Bundern erzählt die Kunstgeschichte: Lucas
von Levden war in seinem zwölsten Jahre schon ein tüchtiger
Kupserstecher, Correggio im achtzehnten ein meisterhafter Maler; aber von einer neuen vollen Jugendblüthe eines Künstlers in seinem sebenten Jahrzehnt hat uns bis dahin die
Geschichte noch kein Beispiel gegeben!

Aber noch eine andere Betrachtung brangt fich und auf. Dem größten unfrer neuern Bilthauer war es nicht befchie= ten, burch feine Runft bem driftlich-religiöfen Bewußtfein unfrer Zeit ein Zeugniß wirklicher Lebenstraft auszustellen. Wäre Cornelius nicht über Die Bilderfolge ber Ludwigstirche binaus gegangen: wir mußten uns gestehen, bag es auch ibm nicht gelungen mare, bas driftlich-religioje Bewußtsein anbers als unter ber Macht ber Reflerion zu zeigen. Daß er in Berlin, auf protestantischem Grund und Boten, außer= balb ter Rirdenmauern, ten rechten, vom Teuer tes Lebens durchglübten, von der Ucberzeugungefraft ber Wahrheit be= jeelten Austruck fur bas driftlich-religioje Bewußtsein gefun= ten, muß tie Geschichte beachten und mit ter Bemerkung in ihre Bucher eintragen, bag taffelbe bemnach unmöglich gang ber Bergangenheit angehöre. Ueberall aber mar Cornelius jo glücklich nicht.

dur ten Dom, ber an ber Stelle bes jetigen in Berlin in riefigen Verhältniffen aufgeführt werden follte, und von welchem bie Friedhofs-Salle nur als Anbau gebacht ift, sollte

Cornelius tas Bilt ter Chornische entwerfen, und war ibm3. Beut als Ebema ,, tie Erwartung tes Büngften Gerichts "inng tes gegeben. Satte Cornelius in seinem "Jungften Gericht" berwerichts. Ludwigstirde taffelbe als ein ewiges aufgefaßt, als ein un= unterbrochen gegenwärtiges, als Symbol ber Stellung Chrifti zu jedem Christen, in jedem Augenblick, so ward mit ber neuen Aufaabe ter Gegenstand ein anderer. Das Ewigge= genwärtige fann man nicht erwarten; bas Erwartete aber ift an eine Beit, und fein Gintreten an Borbedingungen und Vorbereitungen gebunden; Die jembolische Bedeutung wird bis zum Berschwinden beeintrachtigt. Die Erwartung aber ift etwas burdaus Subjectives und bedarf eines Tragers. Die Erwartenden find "ter Ronig und fein Saus." Damit wird tie Darftellung zu einer Berfinnlichung ber Borftellun= aen und Unichauungen bes Ronias bei bem Gebanken an bas Bungfte Gericht. Er befindet fich ibm gegenüber nicht als einem ununterbrochen gegenwärtigen, fondern als einem Gr= eigniß ter Zutunft, bas als unmittelbar bevorstehend geschilbert werden muß.

Das bat Cornelius gethan; hat aber für seine Schilderung eine so streng rituale Form gewählt, daß damit der Charatter des Greignisses wieder aufgehoben ist. Christus, von der Glorie der Cherubim umgeben, zu seinen Füßen die evansgelischen Zeichen, sit auf dem Throne Gottes; zu seiner Rechten steht fürbittend Maria, zu seiner Linken, mahnend gegen die Erde getehrt, der Täuser. Engel mit dem Zesen der Passon, die apokaloptischen Aeltesten mit dem Opfer ihrer Kronen, Märtyrer und Bekenner mit Palmen, Apostel und Propheten haben sich zu beiden Seiten der Glorie in Reihen gestellt; am untern Ende derselben barren die Engel des Gerrichts auf das Zeichen zur Vertündigung des Veginns. Unter

3. Beitr tiesen in geschichteten Reiben sitzen Kirchenväter, Anachoreten und andere heilige Menschen; auf der Erde ist ein Altar aufsgerichtet, zu dessen beiden Seiten König und Königin von Preußen mit den Mitgliedern und obersten Dienern des Hausses erwartungsvollandetend knien. Daran reihen sich wieder Engel, "einer mit der Palme des Ruhmes, ein anderer mit dem Delzweig des Friedens, ein dritter mit der Dornenfrone irdischer Leiden und Prüfungen, ein vierter mit Achren und Trauben im Füllhorn", sämmtlich wohl in Beziehung zum Leben und Wirken des Königs gedacht; andere, deren Thätigkeit sich im Schuße der Bedrängten kund gibt, um ihnen den Weg zur Seligkeit zu sichern.

Das Werk ist voll herrlicher Einzelheiten; wie denn die Könige, die ihre Kronen niederlegen vor dem Herrn, zu dem Schönsten gehören, was Cornelius schaffende Phantasie hersvorgerusen, die Anachoreten mit ihrem surchtbaren Ernst das Mark erschüttern im Gebein, und der Stol, in welchem jede Tigur, jedes Gewand gezeichnet ist, an einsacher Größe auch von Michel Angelo nicht übertroffen wird; allein das unmittelbare Gesühl wird nicht davon berührt, es sehlt der Darsstellung so gut die Glaubwürdigkeit des Gedankens, als die Möglichkeit des Vorgangs. Die Theilnahme kann darum immer nur eine äußerliche bleiben.

Die Friedhoshalle ist zu bauen angesangen; zum Dom sind die Bläne ausgearbeitet; von den Entwürsen von Corsnelius sind mehre als Cartons ausgesührt; der Meister selbst lebt seit einer Reibe von Jahren wieder in Rom, wo er zum Dombau der neuen deutschen Kunst einst in jungen Jahren den Grundstein gelegt hat.

Zu einer andern Rundgebung fünstlerischer Rräfte auf tem Gebiet der Malerei gab der Rönig Veranlassung durch

ten Bau ter neuen Schloffeapelle über tem Weftportals Bent. Des toniglichen Schloffes in Berlin. Auch bier galt es, Die Zabien Bee ber driftlichen Rirche mit ihren Grundpfeilern, ihrem Troftichat und ibren Soffnungen gu verfinnlichen, mit Gnt= schiedenheit aber tabei tie Bedeutung ter Reformation ber= vorzubeben. Un ben Bententijs gwijden ten acht Saupt= bogen, welche bie obern 28ante tragen, fteben bie vier großen Propbeten, Mojes, Glias, Samuel und Johannes ber Zäufer; in vier Salbtuppeln die Evangelisten unter Palmen, von En= geln umgeben; barunter fint Die Bilber von ber Geburt Chrifti, ter Ginfenung tes Abentmable und ter Ausgiegung tes bei= ligen Geiftes angebracht. Weiter fint in 96 Bilbern in ben Fullungen Der Sauptpfeiler Die wichtigften Momente ber Ge= icbichte ter driftlichen Rirche burch eine Folge von Männern bezeichnet, welche für tie Vorbereitung, Gründung und Husbreitung jo wie fur beren Erbaltung gewirft baben, Batri= arden, Gelten unt Die fleinen Propbeten tes Alten Zefta= mentes, Die Fürsten und Könige Der driftlichen Zeit; Die Mar= turer; die Meformatoren; am Altare Die Apostel und gegen= über bie gurften bes Saufes Brantenburg.

Lon wem die allgemeine Anordnung herrührt ist mir nicht bekannt; ander Ausssührung haben sich betheiligt hop fsgarten, v. Alöber, Steinbrück, Däge, Schrader, Pfannenschmidt, C. Hermann 20. Ginen einheitlichen Gindruck macht das stereochromisch gemalte Werk nicht, da es, wie bereits aus dem früher Gesagten ersichtlich, an einer gemeinschaftlichen Lasis für die Betheiligten sehlt; auch kann man schwerlich von einer der vielen Compositionen sagen, das sich darin eine künstlerische Individualität oder religiöse Ansichauung energisch ausspräche.

Gine weitere, ziemlich ausgedebnte Aufgabe erhielt Die

3 3am Malerei in Berlin im Neuen Museum. Des großen Wer-Menes fes von 2B. Raulbach im Treppenbaus ift bereits in aus-Museum. führlicher Weise gedacht (p. 167 ff.) Im ägeptischen Museum wurden Landichaften aus Aegupten gemalt. In dem Saal ber nordischen Alterthumer malte Muller aus Göttingen, mit Beihülfe von R. Beitenreich und G. Richter ftereo= dromische Bilter aus ber altgermanischen Götterlehre ber Goda und zwar in zwei Doppelreihen, von welchen die eine Die Lichtgötter und guten Berven, Die andere Die Rachtgötter und boien Genien darstellt. Der Rünftler bat fich, vornehm= lich an ber leitenten Sant Jac. Grimm's, mit allem Gruft in die nebelhafte Götterwelt bes Rorbens vertieft und ibre Gestalten in energischen Formen und Bewegungen und vorgeführt, auch mit fichtlicher Singebung und Liebe ein achtungswertbes Wert zu Stande gebracht, bas nur leiter! einen jo ungunftigen Plat über ben Tenftern hat, bag man wenig ba= von feben fann. - Im "athenienfischen Saal" find Land= ichaften aus Griedenland gemalt. Im "Ruppelfaal" fieht man ben Sieg bes Thefeus über ben Minotaurus, ben Rampf bes Belleropbon mit ber Chimara, Berafles mit ber gold= gebornten Siridtub, Die Befreiung des Andrometa durch Berfeus, mobei fich Dage, Sopfgarten und Stein brud betbeiligt baben. 3m "Riobiden faal" malte Beters (nach Genelli) Die Grziehung Des Advilleus durch Chiron; 6. Beder das Gebet des Refrops zur Athene, und Gellus erfte Beltenthat; Rafelowsfi Meleager und Atalante, und Beleus und Thetis; Genning ten rasenden Mjar und Romulus; Beters (nach Genelli) Prometheus mit tem Geier und Tatalus und Jearus; henning Uencas Tlucht aus Troja, und Die Rettung tes Baris burd Benus, Thetis ihrem Cobne Achilles Waffen bringent, und tas Opfer Sphigenia's; Kaselowsti Jason und Metea, Tantalus im Gabes, Pes Jour lops und Sippotamia, Antigone und Detipus; Garl Bester Mercur und Argus, Ipspile mit tem von Schlangen umwundenen Knaben und Katmus den Trachentötter; Pesters (nach Genelli) Orpheus. Es ist, wie man sieht, eine Sammlung mythologischer Vilter, wie im Saal eine Sammlung Gopsabgüsse nach Antiken, obne verbindenden Gedansten. Im "römischen Saal" sind Landschaften und Archisten. Im "römischen Saal" sind Landschaften und Archistelturstücke gemalt. Im zweiten "Ruppelsaale" malte I. Schrader die Ginweihung der Sophienkirche in Constanstinopel; Gräf (nach Kaulbach's Carton) die Unterwerfung Wittelint's turch Carl den Großen; Herm. Stilfe die Ersbebung des Christenthums zur Staatsreligion durch Constanstin den Großen; Däge Allegorien auf Ierusalem, Byzanz, Mom und Nachen.

Gs türste wohl mit Mecht bezweiselt werden, ob Sääle, bestimmt für Sammlungen von Aunstwerken oder wissensschaftlich interessanten Gegenständen der passende Ort seien für inhaltreichen Aunstschmuck. Sind solche Werfe von Besteutung, so ziehen sie die Theilnahme von den Gegenständen der Sammlung ab; sind sie ohne Bedeutung, so ist die Descoration mit Geringschäftung der Aunst zu theuer bezahlt. In der Gloptothek zu München sind Malereien und Sculpturen vollkommen geschieden.

Die Wahl bes Stoffes ift für bie Wirksamkeit ber Runft von so großem Ginfluß, baß man begreift, wie sie immer ber Gegenstant ernster Sorge frei schaffender Künstler gewesen. Bei ber vorherrschenden Neigung ber Zeit für geschichtliche Studien, war ber Weg zu Erfolgen ziemlich beutlich vorgeszeichnet; aber noch bestimmter beutete bas in stetem Wachsethum begriffene preußische Bewußtsein auf die Bedingungen

Beutzeiner möglichst allgemeinen Anerkennung, einer zeitgemäßen volkstbumlichen Runft bin. Unter benen, welche bie Mabnung ter Beit am ersten begriffen, und mit Energie befolg= ten, ftebt obenan Ut. Mengel aus Berlin. Er warf fich Ab. Menzel. mit seiner febr lebhaften Ginbildungefraft auf bas Beitalter Friedrichs tes Großen und schilderte in geistreichen Stigen Seenen und Charaftere mit großer Lebentigfeit. Bei bem Bostreben, Menschen und Vorgange mit ber unbedingten Wabrbeit ter Wirklichkeit zu ichiltern, leiftete er auf alles Bergicht, mas fünftlerische Anordnung, Form und Ibee bem Rünftler an Die Sand geben. Und wo er an größere Ur= beiten, an Cartons und Delgemälte gegangen, bat er tie Gorgloffateit um die Unforderungen ber Runft auch auf die Ausfübrung ausgedebnt, bei ber es ihm weber auf Richtigkeit und Bestimmtheit ber Zeichnung und Berbaltniffe, noch auf Mein= beit und Sorgfalt ber Behandlung antommt. Gines feiner befannten großen Gemalte ift ber "leberfall von Sochfirch." Der Ueberfall geschah in ber Racht, und es konnte barum nicht viel bavon mit Augen mabrgenommen werben. Schon Diesen Umstand balt Mengel im Bilde fest, wo man mit Mübe Die einzelnen Gestalten und ben Zusammenhang ber Glieber mit ter Figur, ter Theile mit tem Gangen erkennt, und mo eine icharfe, tie Formen umschreibente Zeichnung tie gauidung ftorte. Aber auch Die für Die Darftellung außerft un= gunftige, bem Ueberfall aber gewiß gang eigene Berwirrung berricht dermaßen im Bilte, bag man erft nach langer wieder= bolter Betrachtung bie Entredung macht, bafauf tem gangen Bilte tes "leberfalls" tein Teint fichtbar ift, ter überfällt, und tag nur eben in tie Nacht binausgeschoffen wirt. -- Ge ist gewiß nur folgerichtig, wenn Mengel in seiner Abneigung gegen tünftlerijche Formgejete auch eine Borliebe für bas

Gäntliche in Westalt, Bewegung und Bugen bat. Gin Caral. Bem. ton von ibm zeichnet Friedrich Wilbelm 1. in einer markischen Derfidule. Die Jungens, Die Mengel fich ausgefucht, Die Chre ter Schule vor tem Monarden zu vertreten, fint folde ungeschlachte, grundbäßliche, bligdumme Mupel, bagfie gräulider nicht zu finden find : freilich aber auch jo, bag man fie mit allen Ginnen mabrzunehmen glaubt. Diese Reigung gur nüchternsten Natürlichkeit führt ihn felbst bis zur Perfistage, wo er eine Anzabl alter Juten, wie man fie auf unfern Mejfen zu feben gewohnt ift, um einen etwa gwölfjährigen Juden= tnaben versammelt, beffen gescheuten Reben fie verwundert zubören, mit tem nichtbaren Ausruf "bei Gott tem Allmäch= tigen! ein Genie!", und bamit Christus im Tempel unter ben Schriftaelebrten porftellt.

Das Preußentbum, wie es in Mengel wirkt, fpricht fich noch auf antere Weise bei Untern aus. Rojenfelber, ein noien Schuler Beniel's, hat fich einen Ramen gemacht mit einem feiter. aroßen Gemälte von tem Gastmahl tes Gerzogs Alba auf der Morisburg gu Balle, zu welchem Kurfürft Joachim II. von Brantenburg eingelaten war, und auf welchem er, emport über tie verrätberische Gefangennehmung bes Landgrafen von Beffen, ten Degen gegen Alba giebt und nur burch feinen Rangler abgebalten wirt, ten Tottichlag zu vollführen. Leiter bat ter Rünftler ten llebergang vom Dramatischen ins Theatralische nicht zu vermeiten verstanten.

Eybel ift ein febr energisches Talent. Sein "großer Gobel. Murfurft in ter Schlacht von dehrbellin" macht gwar feinen Gintruct auf Phantafie und Gemuth, nöthigt aber burch ben Ernft ber Studien und ter Ausführung im Gingelnen uns Aldtung ab.

Gin Salent gan; anderer Art ift Schrader, ber es Schra

". Beier gang besonders auf Farbenwirkung abgesehen und namentlich in barmonischer Zusammenstellung wie in der Kraft der Karben eine große Vollkommenbeit erreicht hat. Freilich bat er ba= rüber tas Gefet magvoller Anordnung, Die Schönbeit ber Linien, Abrundung ter Maffen und vornehmlich bas Stubium einer ausbrucksvollen Darftellung fich weniger gur Mufgabe gestellt. Bon ihm ift ter "Tod Leonarto ta Binei's" in ten Armen bes Ronigs Frang I. von Frankreich , "Milton und feine trei Töchter", "Gftber und Abasverus" (im Bent bes Conf. Wagner in Berlin) und manches andere große Del= gemälte. Ge gibt auch ausgezeichnete Bilbniffe von ibm.

herm.

Bermann Stilfe haben wir unter ben Schülern von Ente. Cornelius in Duffeldorf und Munchen fennen gelernt. Er wantte fich später nach Rom, bann wieder nach Duffelborf gu 28. Schatow, fehrte noch einmal nach München gurud und nahm bann feinen bleibenben Wohnsit in Berlin. Ausge= ruftet mit einem iconen Talent, war er ftets von bem regften Gifer befeelt, ben möglichst besten Gebrauch bavon zu machen, mas ichon aus tem unermuteten Suchen nach neuen Quellen ber Belehrung und Förderung zu erseben ift. Freilich unter= lag er tabei auch gelegentlich ungunftigen Ginwirkungen seiner Umgebung, wie er tenn bie "verschmachtenten Pilger in ter Wufte" beim Grafen Raczonsti\*) in Berlin aus ber tlage= feligen Romantit ber Duffelborfer Schule geschöpft bat. Gine große Angabl ber Bilber gingen nach ber Zeit aus seiner Wertstatt hervor, zu benen er ten Stoff gern aus ter Ge= fcbichte tes Mittelalters nabm, aus ben Rreugigen, aus tem Leben ber Jungfrau von Orleans, aus tem Leben beuticher Raifer u. a. m. Das bedeutentste Werk jener Beit war ein

<sup>\*)</sup> Beft. von Gichens.

Carton: "ter Auszug ter fprifden Chriften nach ter Ber-3 Beitr fterung von Ptolemais", ten er (1841) fur bas Mufeum von Königsberg ausführte. hermann Stilfe ift eine von Baus aus romantiiche Natur. Mit tem Nibelungenliebe aufgewachien, beimijd in ten Sagen ter Borgeit, traument und Diebtent von ten Mreuggigen, von Mitterhelbenthat und Minnefang, bat er Phantafie, Gemuth und felbft bie Wirklichteit um nich mit ten Biltern alter Tage, mit ihrem goldenen Glanzichimmer wie mit bem Gifenroft ber Waffen erfüllt. Diefer bestimmten Hichtung feiner Seele ordnet fich feine funft= lerische Natur unter und in ihr liegen ihre Borguge, wie ihre Mangel. Stilfe ift nicht abbangig vom Modell; in ber Un= ordnung tes Wangen sowohl als ter einzelnen Theile, in Vi= nien und Massen und selbst in den Formen folgt er einem bestimmten, innern Impuls; allein burch feinen romantischen Ginn forn gebalten von ten Gesetzen antifer Runft, erftrebt er ten Totaleintruck weniger burch Giroge und Bufammenhang von Linien und Moffen und burch machtige Formen, als viel= mehr burd bie harmonische Wirtung von Licht, Gellbunkel und Farbe. Auf bieje Weife, weber ben Raturaliften, noch ben Bealisten gang angehörig, nimmt er eine Mittelftellung zwischen beiten ein, in welcher nicht selten ber bichterische Gebanke ergänzt, was an Rraft ber Darstellung eine feblen mochte. Um bestimmtesten burfte er fich in ben Bilbern aus= gesprochen baben, tie er in einem gewölbten Bimmer auf Schloß Stolzenfels am Mhein, einem Gig bes Ronigs bon Preußen, in Fresco gemalt. Bum Inhalt feiner Darftel= lungen wählte er bie darafteristischen Buge bes driftlichen Rittertbums : Zapforteit, Treue, Gerechtigfeit, Stantbaftig= feit, Minne und Gefang, und bafür einzelne bistorische Begebenbeiten, in tenen einer jener Buge als bezeichnend ber3 300 vortritt. Für tie "Tapferkeit" wählte er ten Moment aus der Schlacht von Eresse, wo der blinde König Johann von Böhmen, sein Roß mit Ketten an zwei fremde Rosse gesbunden, in Kampf und Tod reitet; für die "Treue": Hersmann von Siebeneichen, welcher sich für Friedrich Barbarossa bei einem von diesem unvorgesehenen Ueberfall in dessen Bett begibt und für ibn ermorden läßt; für die "Gerechstigteit": die Ginführung des Landsriedens durch Rudolf von Habsburg; für die "Standhaftigkeit": den Ginzug Gottfried's von Bouillon in das eroberte Jerusalem; für die "Minne" die Begegnung Kriedrich's II. von Hobenstausen und seiner Braut Isabella von England bei Stolzensels am Rhein; für die Lust des "Gesanges" eines der Sängerseste im 13. Jahrhundert.

Unter ben Berliner Arbeiten zeichnete fich burch großen Gruft ber tunftlerischen Durchbildung aus: Die, Königswahl bei ten Gotben", und "Richard III." Stilte hat ten eng= lischen Usurpator bargestellt, wie er bie Rinter Chuart's an fich reißt mit ber schlecht verhüllten Absicht, fie zu ermorden; und es ift ibm gelungen, ten Beschauer durch ten Unblid ber rettungelos betrobten Unschult in wirtliche Angst zu setzen. Seines Gemältes im Reuen Mufeum geschab schon früber Grmabnung. 3m Sabr 1856 batte er dem neuerbauten Ebeater von Deffau einen Deckenschmuck zu geben, und mablte tafür allegorische Gestalten, um bie Prafte zu bezeichnen, turch die tas Theater eine Bedeutung erbalt: Phantafie, Gieididte, Poeffe, Tragotie, Komotie, Jang, Malerei, Bilt= nerei und Baufunft. Dat Stilte bier augenfällig bie Mujen vermieten, jo hat er seiner Romantit noch weiter genügt und tie Biltnerei nicht mit tem Zeus tes Philias, jontern mit tem Mojes Michel-Angelo's abgebildet.

Neben Stilfe nimmt seine Frau Germine Stilfe geb. 3. 3ein. Beipers eine achtungswerthe Stelle als Rünstlerin ein. Mit feinem Geschmack, reinem Schönbeitssinn, und von den fleis sigsten Studien nach der Natur unterstützt, zeichnet und malt sie Blumen-Urabesten, Randverzierungen, so stolvoll und besteutend, daß in ihrer Urt sie von Niemand übertroffen wird.

Grang Edubert aus Deffau, geb. 1807, gebort gu jenen redlichen Raturen, Die obne Ermatten mit ftets gleicher beit. Liebe zur Runft an ibrer Vervollkommnung arbeiten und un= ftreitig Großes leiften murben, wenn ibnen bedeutendere Rräfte verlieben worden waren. Er bat in Munchen unter Corne= lius und Schnorr feine Laufbabn beaonnen, war bann mehre Jahre in Rom, und wandte fich fpater nach Berlin. Er wählt fich vorzugweis religioje Aufgaben, Die ermit tem ret= lichften Gifer von ter Welt, mit einem beinab bittern Ernft frommer Gefinnung, in würdigen Formen, mit einem burch Aleif und Austauer weit ausgebildeten guten Talent fur Composition und Zeichnung, aber ohne bervorstechente Gigen= tbumlichteit bebandelt. "Glaube, Liebe, Soffnung"; "Rlopfet an, jo wird euch aufgetban!" bie "Areugigung"; bie "Girab= legung", und abnliche Gegenstände mablt er fich gur Bear= beitung.

Wiederholt trängt sich uns die Betrachtung auf, daß bei unsern Künstlern, vorzugweis bei den Gistorienmalern, eine harmonische Vertheilung und Ausbildung der Kräste zu den größten Seltenheiten gehört. Ginen großen Theil der Schuld mag die die Zeit beherrschende und charakterisserende Ungeduld haben, so daß alle Welt am Ziel ankommen will, ohne den Weg dahin zurückzulegen. Der mit dem Schein der Wahrheit täuschende, aber nur dem oberstächlichen Urstheil schmeichelnde gang und gabe Ausspruch: "der Maler

Förfter, Weich. b. bentid. Runft. V.

20

3. Beitt.muß malen fonnen!" bat gar Manden verleitet, fich nicht ernstlich um tas zu bemüben, mas gemalt werten foll. Co lange nun ter Stoff tom Maler jo gu jagen fich von felbft tarbieret, wie im Biltniß, wird er bei einiger Auffaffungegabe und Geidmad Bortreffliches leiften tonnen; wo er aber auf Phantafie, Darftellungsvermögen und Germenfinn vermiejen ift, werten tie Lucien ter Gruntbiltung füblbar fein. Buffan Guftan Michter gebietet über ein ichenes Talent; Biltniffe Hichter. malt er mit größter Meisterschaft; in feinen biftorischen Bil= bern aber baben wir eine neue, veranderte Auftage ber alten atademischen Manier, mit wie großem Rechte auch tas Mach werk taran bewundert wird. Auf feiner "Grweckung von Jairi Löchterlein" find tie beiben fich vorbengenten Repfe ber Aeltern Perlen ber Malerei; Die beiten Apostel binter Chriftus fint gang gewöhnliche, gestellte Motellfiguren, teren Uffett feine theatralifde Bobe in ter Geftalt Chrifti erreicht. Aber in ter von einem schmalen Etreifticht getroffenen, jonft gang im Bellduntel gehaltenen Erwachenten fpricht fich bas - vielleicht poetisch gemeinte - Motiv aus, tas fich im tunftreiden Gegeniat von licht und Schatten beichlieft, und por welchem freilich tie biblische Grzählung als jolche turd-

Auf einem tavon verschiedenen Wege, allerdings auch Bear mit geringern Kräften, firebt Escar Begas nach Vollenstegas. tung. Er aber verbindet mit der Anstrengung, den außerslichen Ansorderungen tramatischer Tarstellung zu genugen, eine unvertennbare Warme des Gefuhls, die ungesucht und maßvoll in seine Gestalten übergebt. Inzwischen rubt auch bei ihm die Stärfe im Vildniß.

aus Rebenfache ift.

Menre, Die Genremalerei bewegt sich wohl nirgent in jolmalerei, den Gerremen, als in Berlin, wo einerseits tie hollantische ftille Wemutblichteit mit ber Luft bes Gleifies, anderseits fran :: 3our. gofficher Ungeftum mit breit geführtem Biniel um Die Palme ringen. Gr. Meverbeim aus Damia, geb. 1808, ftebte Meer nicht allein in feinem Beimarbland als ein Runftler einzig in feiner Urt ba. Obwohl er nich nur auf Die Rreife bes Mein= lebens beschräntt, ift er boch unerschöpflich im Stoff fur feine Darftellungen. Die Freuten ter Rinter unt Urmen, Die Begiebungen gwischen Rintern, Aeltern und Grofaltern, Die Luft an ter Matur, tas unichultige Trobsein und tas beitere Gutjein überbaupt beschäftigen feine Phantaffe und feine Runft. Unmuth, Geschmack, Bleif und Ecbonbeitunn bilben in Berbindung mit feiner tiefinnigen Gemuthlichteit und ber Barme und Wahrheit seiner Empfindung ten Grundcharat= ter feines funftlerischen Wefens, bas bemgemäß auch nur in ter liebevollsten Ausführung Befriedigung findet. Da iftum von Sunderten ter lieblichften Bilber nur an ein Paar gu erinnern - ter "Rirchgang ter Großmutter", ber tie Entelin Die Sant reicht gum Ersteigen ber tleinen Rirdhofftufe, und ter ter Großvater gebudt und auf ten Stock ge= ftust langiam folgt, ein Bilt, in welchem Erbennoth und Lebensmubfal, burch Beiterfeit und frommen Ginn getragen, durch Liebe felbst zur Duelle ter Freute gemacht werten; ober wo uns ter Runftler bie Luft einer jungen Mutter an ibrem erften Rinde geigt, bas fie aus bem Bad auf's Riffen gelegt, und bas, wie bas Wohlbebagen felbft, Die vollen run= ten Glieder in Die Daunen brudt und Die Mutter an= låchelt.

Daneben bat fich Germ. Aretichmer aus Unclam, som. geb. 1812, ein Schuler Wach's, burch Bilter febr entgegen- mei. gefester Urt einen großen Ruf erworben. Starte Bewegung, sei es der Menichen, Thiere ober ber Sandwolfen ber Bufte,

30 3000 sprechen ibn mehr an, als Seelen = und Hausfrieden, und so ist auch seine Art zu zeichnen und zu malen ziemlich stürmisch. Ich nenne als Beispiel "des Pagen Sendlig erste Lustsahrt mit dem Markgrasen von Schwedt", welche mit den wildges hetzten, den schmalen, zwischen Abgründen hinabgesührten, steinigten Bergweg herunterjagenden Pserden und der fast nur noch schwebenden Kalesche auf den Beschauer — geschweige denn auf die Lustsahrenden selbst — einen halsbrechenden Gindruck macht; ein Bild, das mit einer Keckheit und Leichstigkeit auf die Leinwand geworsen ist, als babe die Sand des Künstlers mit dem stürmischen Laufe der Rosse Schritt halsten wollen.

Theotor Hosemann aus Brantenburg, geb. 1807, mann. hat Wig und Laune in seinen Bildern; er ist scharf und sicher in seiner Bevbachtung des Lebens, vorzüglich der untern Bolksclassen und ihrer Belustigungen, so wie ihrer Arbeit und ihrer Ruhestunden. So schildert er Berliner Arbeiter auf der Regelbahn, beim Tanz, beim Trunk, wobei er denn gelegentlich, wie weiland Meister Teniers, von der Bahn der Grazien etwas abseits geht.

Unter ten Lantschaftsmalern, deren Zahl in ber neuesten Zeit in's Unglaubliche gestiegen ist, glänzt vor Allen G. Suco G. Hildebrandt durch seine in französischer Manier mit bewundernswürdiger Birtuosität ausgeführten Lantschaften. Seine niederländischen Meerestüsten, Winterhilder w. sind so von Licht durchzogen, daß man in den flaren, hellen dag oder Albend zu sehen glaubt; so wahr in der Färbung, daß tein Spiegel die Natur treuer wiedergibt; dazu breit und sicher, teck und frei gemalt, als seien die Pinsel mit den Farben zum Lanz gestogen, und doch ohne Prätension, mehr mit der Lust des Schaffens, als mit der Absücht auf Bewunderung. Sildes

brandt hat seine Naturstudien fast überall auf dem weiten3. 3ein. Erdfreis gemacht und stellt mit Vorliebe auffallende Luft= und Vichtessette dar. F. Bellermann aus Berlin holt dens. Bellermann. Stoff zu seinen Bildern auch am liebsten aus fernen Welt= mann. gegenden, namentlich aus Südamerika. Durch sorgfältige Bebandlung des Details zeichnet sich Gräs aus, Pape geht darauf aus, für die Schönheiten der heimischen Landschaft zu interessieren.

## Bilbnerei.

Bildnerei:

Wersen wir noch einen stücktigen Rückblick auf die Leisstungen der Malerei in Berlin, so können wir uns nicht vershehlen, daß sie mit Ausnahme dessen, was Cornelius und Kaulbach dahin gebracht, einen recht bestriedigenden oder gar erhebenden Gindruck nicht machen. Ganz anders ist dies bei der Bildnerei. Hier wollte es das Glück, daß ein Meister mit überwiegendem Talent an der Spitze stand, daß der Werth seiner Kunst sür das öffentliche Leben erkannt wurde, und daß seine Ausgaben aus dem Herzen des Bolks, aus der Stimmung der Zeit genommen waren.

Christian Rauch, geb. 1777 zu Arolsen im Fürstenthum Walteck, gest. 3. Decbr. 1857 zu Dresden, hat das
hohe Berdienst, uns eine, der Gegenwart vollkommen angehörige, dem Gehalt und der Form nach vaterländische Kunst
gegeben zu haben, ohne ihr übrigens die freie Bewegung nach
allen Seiten, namentlich nach der Annäherung an die Antike
zu hemmen. Nachdem er in Arolsen und später in Cassel
nothdürstigen Unterricht in der Bildhauerei genossen, kam er
(in Erbschafts-Angelegenheiten) 1797 nach Berlin, und trat
— durch die Umstände gezwungen — in untergeordnete Hos-

3. Bein-tienfte, besuchte aber toch tie Werlstatt (6. Echatow's. 1504 ging er, unterftütt com Grafen Gandrede, nach Granfreich und nach Rom, wo er am preuß. Minister 28. v. Gumboldt eine Stüte, an Canova und Iborwaltsen forternte Freunde fant. Auf bes Lettern Empfehlung wart ibm (wie früber, Dutma Bant IV. berichtet ift bas Denkmal ber & onigin guife umi. für bas Mausoleum in Charlottenburg übertragen, bas er 1813 in Rom ausgeführt. Seinen Rubm hatte er mit Die= jem Werte begründer, jugleich aber auch bas Berg bes Rönigs wie tes Bolte fur tie allgeliebte, fast vergötterte Ronigin vollkommen befriedigt. Da öffneten ibm tie Zeitereigniffe Tie glorreiche Laufbabn, auf welcher er Die allgemeinste Ber= chrung und ausgedebnteffe Wirtsamteit fant. Im Befreiungsfriege batte Preugen feine Belben ertannt; nun galt es, ibr Getächtniß zu ehren, vor Allen berer, Die als Opfer gefallen oder als Retter in der äußersten Gefahr gehandelt: Rauch erbielt 1815 ten Auftrag, Die Standbilter ter Generale w ten Bulow v. Dennewig und v. Scharnhorft in Carraras Edarn Marmor auszuführen und neben ter neuerbauten Sauptwache in Berlin aufzustellen. Rauch wußte nicht nur bie überlegente Besonnenbeit Edvarnborft's, wie Die scharfe Gntichloffenbeit Bulow's in fprechenten, aber magvollen Bugen ju schiltern, sondern er tojte zugleich Die schwierigere Hufgabe, Die militarische Uniform mit ten Gegegen ber Plastif zu verfohnen, auf geiftvolle, burdaus genügente Weife. Die= jen beiden Geldberrnstatuen folgten unmittelbar zwei andere, welche 1520-1526 in Grz gegoffen murten. Beite ftellen e: ba. ten delt marichall Blucher vor, tie eine, in Breslau aufgestellte, ten Subrer zu Rampf und Gieg, ten "Marichall Bormarts", Die andre, Die ibre Stelle ten Chengenannten

gegenüber erhielt, ten Gieger nach tem Rampf, ftebent auf

der eroberten Haubitse und mit gezogenem Sabel nach etwa<sup>3.</sup> Beitr. noch übrigen Teinden fich umsebend. — Gleichzeitig fertigte er mehre kleinere (für Gisenguß bestimmte) Statuen für daß tat id dem Besteiungskrieg gewidmete Denkmal auf dem Areuz auf dem Kreuz auf dem Berg bei Berlin.

Un tiese kriegerischen Denkmale reihte sich — ber vielen inzwischen ausgeführten Büsten nicht zu gedenken — bas Monument eines Wohlthäters im Frieden, des Waisenvaters Franke in Halle, dem ein Anabe und ein Mädchen Franke.
dankend zur Seite stehen. Rauch's besondre Gabe, die Wirklichkeit mit den idealen Forderungen der Kunst zu versöhnen,
befähigte ihn ganz besonders zu Bildnissen nach dem Leben.
Frei von jener kleinlichen Nachahmung aller Zufälligkeiten
der Natur, ist er doch ebenso sern von der glatten und leeren
Idealisserung, bei der das Leben erst zu supplieren ist, und
indem er wo möglich den Charakter des Menschen, ihn also
in seiner Allgemeinheit faßt, ist er auch nicht dem Moment,
der Lage und Stimmung seines Gegenstandes unterworsen.

Sine sehr schwierige Aufgabe ward ihm 1826 mit dem Denkmal des (1825 verst.) Königs Maximilian I.a. Marimilians von Bavern, der, im Krönungs-Drnat auf seinem Throne I. von stigend, in kolosialer Größe dargestellt werden mußte. Gs war nicht leicht, in diese große Grzmasse eine Mannichsaltig-keit der Bewegung, eine lebendige Prosilierung zu bringen; und doch ist es ihm gelungen; und noch mehr: trot des unsgewöhnlichen Außern fand das Bolk-seinen geliehten König wieder, und das Dentmal wirkt noch immer mit der gleichen erwärmenden Krast auf das nachfolgende Geschlecht. Dabei aber tritt ein eigenthümlicher Jug in Rauch's Künstlercharaf-ter, der schon in frühern Werten angedeutet war, mit Entzichiedenheit hervor. Man mag ihn nun als einen Mangel

3-3.in an Styl im Allgemeinen, ober an arditeftonischem Ginn indbesondere bezeichnen, man mag ibn aus Gedantenfülle, oder aus einer Vorliebe für altdeutsche Runft im Gegensatz gegen Die altgriechische berleiten; immer ift bas Graebniß: baß wir - nicht an ber einzelnen Tigur, fondern - am Monument im Gangen Die wohltbuende Rube vermiffen, Die wir nament= lich von ber Plastit erwarten. Um Vietestal ber Ronigestatue find neben einander angebracht: Trophäen in Tlachrelief, einzelne Scenen aus bem Leben bes Ronigs in hochrelief, und zwei Statuen (Bavaria, und Deffentliche Wohlfabrt), alle von weit aus einander liegenten Magverbaltniffen, Die Statuen wenig über halbe Lebensgröße; gleich taneben aber an ben vier Gefen Lowen in toloffalen Magen. Wirt aber taturch icon tas Auge beunruhigt, jo wird es zugleich tie Phantafie; tenn tie Yömen figen nicht frei an ten Geten, fint auch meter als Relief, noch als Sochrelief gedacht, sondern haben fich mit einem fleinen Theil ihres hintertheils in ben Würfel bes Postaments gebrückt, fo bag man fich ber Borstellung taum erwehren fann, Die geringste Bewegung eines tiefer Thiere mußte bas Dentmal gum Fall bringen. Die erwähnten Sochreliefs am Boftamente beziehen fich auf Die Wirksamteit tes Ronigs. Un ter Gutseite find Starfe, Gerechtigfeit, Weisbeit und Wohlfahrt burch Beratles, Dite, Athene unt Demeter, fowie tas Geteihen tes Lantbaues turch adernte und Obstbaume pflegente Bauern ausgedrückt. Auf ter Sftieite ift ter König abgebildet, wie er ter vor ibm tnicenten Bavaria tie Berfaffungsurtunte gibt, wobei tie Meprajentanten Des Vebr = , Webr = und Habritandes acgen= wartig fint. Auf ter Gutjeite fieht man zuerft ten Genius ter humanitat bie beiten driftlichen Confessionen, burch einen katholischen Bischof und einen protestantischen Geistlichen vertreten, versöhnen; baneben bie unter bem verstorbe-3. dem. nen König bereits begonnene fünstlerische Thätigkeit burch brei Künstler bezeichnet. Auf ber Abendseite sind bes Kö= nigs Lieblingsbeschäftigungen, die Naturwissenschaften, alles gorisch vorgestellt.

Bevor dieß Werk vollendet (1835), hatte Rauch auch die Statue Albr. Dürer's ausgeführt, für welche er den Albrecht Auftrag 1828 übernommen, und die in Rürnberg in Erz gesgossen und aufgestellt ist.

Für den Dom zu Posen sertigte Rauch auf Kosten des Grasen Ed. Maczynsti die Statuen der beiden polnisschen Glaubenshelden, des Herzogs Mieczys serze s

Satte Nauch mit diesen Arbeiten sich in etwas der No=
mantik genähert, so sollte er nun von dem königlichen Schutz=
herrn der Runst in Bayern zur antiken Darstellweise hinüber
geführt werden. Er übernahm die Composition der Giezwiedelger,
belgruppe für die Südseite der Walhalla bei Mezseite der
gensburg: Germania, welcher von den deutschen Volksstäm=
balla.
men die wiedereroberten Festungen zugeführt werden. Die
Plastik hat für den Ausdruck eines solchen Gedankens nur
allegorische und ideale Gestalten: die deutschen Stämme sind
durch männliche Krieger in antiker Kunstsorm, die Festungen
durch weibliche Gestalten mit Mauerkronen vorgestellt. (Die
Ausführung nach Rauch's Entwurf übernahm Schwanthaler.)
Kür das Innere aber der Walhalla sertigte Rauch eine Folge

3. Beng von 6 , Victorion", in benen er bie verschiedenen Urten Better tes Sieges austrucken wollte, ten leicht, gleichsam im Spiel errungenen und ten ichon aus ter Gerne gewonnenen Gieg, ten mit idweren Opfern erfauften, und ten tas Baterland rettenten Gieg, ten mit besonnener Rube erlangten und ten Grieden bringenten Gieg, ber fich felbst ten Arang auffent. Wie ter Getante tes Alterthums turch moterne Unichauun= gen umgewantelt und toch noch antik ift, jo bat Rauch auch für bie Form eine Vereinigung von antik und modern gefunten, bei welcher jeter Edein ter bestimmten Rachahmung verschwindet; freilich aber auch zugleich die lleberlegung jo zu fagen jeder Linie ben Gindruck ber Unmittelbarkeit bei aller unverkennbaren Gulle ter Schönheit schwächt.

Balt aber follte Rauch seinem eigentlichen Berufe mieber guruckgegeben werden. Das jo oft icon in Ausficht gestellte Dentmal von Preugens großem König, und somit von Breugens Größe, ward jest beschleffen, und Ronig Griedrich Wilhelm III. fonnte es noch an Rauch übertragen und tie Gruntsteinlegung am 31. Mai 1840 wenige Tage vor jeinem Bete anordnen. 1515 war das Gepsmodell vollendet, 1851 murte tas in Grz gegeffene, im Gangen 42 &. bobe, Seilmel Denkmal Friedrichs tes Großen vor tem Gingang aufgestellt. Es mar vorauszuseben, tag Rauch alle feine funftlerischen Rrafte an Diefes Wert jeben murte, unt er bat es mit Liebe, mit Begeifterung und mit Glud gethan : er bat Berlin und tem Preugischen Etaat tamit ein laut retentes Getachtniß tes durften und ter Beit errichtet, welche tie Biele europäischer Bedeutsamleit festge= itellt. Denn tas ift ber Gruntgebante Raud's, ber uns fogleich entgegentritt, bag er mit tem Konig gugleich feine Beit und vor Augen bringen wollte. Darum jeben wir ten Saupt-

murfel tes Postaments von mannichfachen Gruppen umge-3. 3eut. ben : tarüber Scenen und Deutungen feines Lebens; und ent= lich über allen oben ten Rönig boch zu Roß. Scharfblickent, mit balberbobenem Ropf, reitet er frischen Trabes tem Mor= genwind entgegen, bag Schweif und Mabne tes Roffes fliegen. Daß Rauch nicht vor ber Uniform gurudbeben murte, verstand nich bei ibm und bem "alten Grith" von selbst. Wie er im Undenken des Volkes fieht, muß er auf feinem Rub= mestenfmal ibm erscheinen, und felbst ben Dreieck auf bem Ropf tann er nicht entbebren. Rur ben Rronungsmantel bat ber Rünftler als fonialiche Auszeichnung und um ber plaftischen Wirfung willen bingugefügt. In ber Gefammt= auffaffung aber erkennen wir ben Beren ber vollbrachten That, ben Berricber bes burch ibn erweiterten Staates, ben Stol; und tie Bewunderung feiner Zeit. - Die obere, fleinere 216= theilung tes Sockels enthält Darstellungen, Die sich auf tas Leben des Königs beziehen. Un ben vier abgestumpften Eden figen bie allegorischen Figuren ber Gerechtigkeit, Stärke, Mäßigung und Rlugbeit. Un ben Langfeiten bes Cochels folgen nicht: Die Geburt (?) Friedrich's, fein erfter Unterricht in der Wiffenschaft, und in der Rriegsfunft; auf der andern: Friedrich bei ten schlesischen Webern, beim Flötenspiel, und als Erbauer von Sansfouci. Auf ber vorbern Schmalfeite feben wir ihn auf einem Kanonenlauf figend und Schlachten= plane in ben Sant zeichnent; auf ber entgegengesetzten seine Apotheoje, wie er lorbeerbefrangt von einem Atler emporge= tragen wird.

Bei diesen Reliefs ist Nauch durch sein Bestreben einer poetischen Aussassung der Wirklichkeit an eine Klippe gerathen, vor welcher ein geläuterter Geschmack bewahren sollte. Wenn Klio dem königlichen Prinzen von Preußen Unterricht

3 Bemertheilt, Pallas neben bie Ranonen fich ftellt, ober einem ichteffichen Weber bas Weberschiffden reicht, ober bie Mufen in Sansjouci einkebren u. bal. m., jo ift bas eine Rednung mit verschiedenartigen Größen: Berwirrung ift unvermeit= lich, und eine Summe kann nicht gezogen, eine Wirtung auf Sinne und Berftand nicht gewonnen werden. - Um Baupt= muriel bes Boftamentes treten an ben vier Gefen Godel ber= vor, auf welchen lebensgroße Reiterstatuen fteben von: Bring Beinrich, Bruter tes Ronigs, Tertinant, Bergog von Braun= fdweig, Die Generale Zieten und Geiblig. Unter ben Pfer= ben liegen Waffen. Zwischen je zwei Reiterstatuen gruppie= ren fich in gang runten, balbrunten unt flachen Figuren tie Beit = und Rampfgenoffen tes großen Konigs : erft Bring August Wilhelm von Preugen mit v. Prittwig und v. Leftmis, v. t. Sente, Dietrich v. Gulfen, Reith und Martgraf Garl von Brantenburg; tann Graf Gegler, Leopold Mar von Deffau, v. Wetell, v. Wartenberg, v. t. Golg, Schwerin und ter , alte Deffauer"; weiter v. Mleift, v. Diesfau, v. 2Bin= terfeldt, Tauenzien, v. Belling und Aronpring Friedrich Wil= belm II. Un ter Rudfeite fteben tie Manner tes Friedens: Leifing und Rant, Graun, Graf v. Carmer, v. Geblabbern= torf und Gint v. Gintenftein. - Der unterfte Cockel entbalt tie Inschriften-Safeln. Die gange, reiche Composition gleicht einer Aufforderung jum Studium ter Geschichte, ift eine fpredente Getentschrift ter Großthaten preußischer Manner, an welcher man nicht gedanten- oter theilnabmlos vorüber geben tann. Aber fie ift es auf Roften tes fünftlerischen Gefammt= eindrude, ter ten Boten unter tem gefelerten belten feft und rubig verlangt, mabrent bier burch tie vielen balb- und gang frei ftebenten Geftalten gerate an ter beteutungsvoll= ften Stelle tie plaftifche Ginfachheit gebrochen, und burch tie mit dem Würfel zusammenbängenden Reiterstatuen (wie durch 3. 3eiter die Löwen am Münchner Monument) die architektonische Sischerheit (vor der Phantasie) gefährdet erscheint. Hat man sich aber über diese Ginwendungen der Kritik hinweggesetzt und betrachtet das Werk in seinen einzelnen Theilen, so wird man nicht müde in Bewunderung der Charafteristik seder Gestalt, der vollendeten Durchsührung der Arbeit, sowie der Mannichfaltigkeit der Darstellung, der Andeutungen und gesschichtlichen Beziehungen.

Gleichzeitig war Rauch mit einem Denkmal für Die Tenfmal 25 jährige Triedenstauer beschäftigt, welches - indredenseiner boben Saule mit ber Siegesaöttin, von Rampfergrub= pen umgeben — auf bem Belle-Alliance-Plat in Berlin aufgestellt werden sollte. Aber nach Vollendung bes Friedrichs= Dentmals traten ibm wieder Aufgaben nabe, Die an ben Be= ginn feiner Runftlerlaufbabn erinnern: Fur bas Maufo = Manieleum in Sannover batte er zu dem früher von ihm ge- Sannefertigten Grabmal ber Rönigin, ber Schwester ber Rönigin Luife, nun auch bas bes Ronigs Ernft zu fügen; für bas Maufoleum in Charlottenburg hatte er bas liegendein Char-Marmorbild bes Rönigs Friedrich Wilhelm III., und neben burg. Die Statue Blücher's Die feiner großen Kriegsgefährten, Dort Statuen v. Wartenburg und Oneifenau, zu ftellen, Arbeiten, mit meife benen er zum Theil ichon 1846 beschäftigt war. 1856 mur= den die ehernen Standbilder ber Teldberrn aufgestellt, Dort's, als bes Denfers bes Befreiungs=Rriegsplans; Oneisenau's, als bes Denkers ber Befreiungs=Schlachten. In feine Grab= benkmale wußte Rauch ben Auferstehungsglauben auf eine Weise zu legen, Die ben betreffenden Statuen alle Barte tes Totes nimmt, und bie Entschlafenen als Schlafende barftellt, Die ihrem Erwachen entgegen träumen.

3. 30in. Christlich religiöse Stoise zu bearbeiten, batte bis tabin Nauch sich nicht zur besondern Aufgabe gemacht. Aber im 3. 1851 veranlaßte ihn ein Bunsch seines Königs, auch dies moses i ses Telt zu betreten. Er entwarf eine Gruppe, "Moses im Gebet witer die Amalefiter", unterstützt von Gur und Aaron (II. B. Mose, 17), um sie in colosialer Größe in Marmor auszusübren. Aber der Tot hat dem edlen Meister die Hande zur Aube gelegt, ebe er sie zur Aussührung dieses Gebets erheben konnte.

In tie lesten Jahre seines Wirlens fällt auch ter Entsund wurf eines Tentmals, in welchem Goethe unt Schiller Schiller, zu einer Gruppe vereinigt fint, in welcher ter Lestere turch Goethe ter Welt gleichsam vorgestellt wirt. Schwerlich wirt man tas Verhaltniß Beiter zu einanter tarin entsprechent ausgetrückt finten; aber mehr noch muß es überraschen, ten Künstler, ter tas Necht ter Wirtlichteit selbst bei ten Milistairunisormen siegreich unt geschmackvoll vertreten, tie größeten Tichter tes teutschen Volls unt ter Reuzeit in tie Tunica unt Toga römischer Prätoren büllen zu sehen.

verzeichnen, die aus der Wertstatt des unermüdlichen Künstlers hervorgegangen, selbst der Chrenstatuen von Kaiser Alexander von Rusland, von Großherzog Paul Kriedrich von Medlenburg, von dem Landwirthschaftstehrer Thär, von Luther ie. tann nicht besondere Grwabnung geschehen; dagegen dars nicht mit Stillschweisen übergangen werden, daß wir der genialen Hauch's eine Anspinen zahl Büsten der ersten Manner unserer Zeit verdanlen, die turch die Art der Aussassung und Aussubrung einen Mang unter den ersten Meisterwerten aller Zeiten einnehmen. Vor werde allen ist die Büste Goethe's zu nennen, an welche sich auch werden allen ist die Büste Goethe's zu nennen, an welche sich auch

reibt, durch welche beide Vilder uns sowohl der Dichter in ieiner idealen Größe, als in seiner unmittelbaren Gröcheinung vergegenwärtigt bleibt. Zu Vildnissen dieser Art gebören noch außer den Feldberrnbüsten diesenigen von Schleier= macher, Thorwaldsen, Humboldt u. a. m.\*)

Edepferischen Formenfinn, wie Thormaltsen, batte Mauch nicht, auch nicht die gleiche Giderheit fur bie barmonische Schönheit ter Bewegung. Abbangig von tem Studium der Ratur, mar er diesem auch mit ber seltensten 2lus= tauer und Gewiffenhaftigkeit ergeben. Gleicherweise waren bei ibm Ueberlegung und Gedankencombination mächtiger als Die Gingebungen ter Phantafie. Wenn aber Diese Gigen= ichaften seinen antiker Form fich nähernden Arbeiten einen Unichein von Schwäche, fait von moternem Raturalismus geben, jo ftarten fie um jo mehr feine Krafte, wo er an ter Sant Der Geschichte ber Beuge fur bie Große feiner Beit und ter nächsten Bergangenheit geworten ift. Wie hoch man aber auch seine fünstlerischen Gaben schäpe, man fann nicht von ibm fprechen, obne feine humane Bilbung, Die Liebens= wurdigkeit feines Benehmens gegen Jedermann, Den Abel fei= nes Charafters zu preisen.

Rauch bat eine große Anzahl Schüler in seiner Werkschuter statt gebildet, von denen mehre zu großem Ruhme gelangt sind und tressliche Werke geschassen haben. Namentlich bat er für Verlin eine Viltbauer-Schule hinterlassen, deren Leisstungen nicht allein den Stolz der hauptstädtischen Kunft auß-

<sup>\*)</sup> Rauch's Werte fint in Abbitbungen bei Lüterit in Bertin mit Erlauterungen von Waagen erschienen.

Surmachen, sontern ter gesammten teutschen Kunst zu bober Stre gereichen. Das aber ist tas Verzeichniß, welches Mauch selbst von seinen Schülern im 3. 1841 aufgesetzt bat: Justius Troschel aus Berlin (j. in Rom); Franz Sanguis netti aus Carrara (j. in München); Heinrich Verges aus und in Berlin; Theodor Kalite aus Gleiwig in Schlessen, in Verlin; A. Kiß aus Gleiwig, in Verlin; A. Wretow aus Prantenburg, in Verlin; Mever aus vr. Minden, gest. 1831; Alb. Wolff aus Strelig, in Verlin: G. Steinbäuser aus Vremen, in Rom: G. Rietschel aus Pulsnig, in Tresten; Friedr. Drake aus Pormont, in Verlin; Gust. Bläser aus Göln, in Verlin; Angelica Facius aus und in Weimar. Wir werden später sehen, wie sehr fast Alle sich des Namens ihres großen Meisters würdig gezeigt haben.

3m Lagerhaufe ju Berlin mar neben ber Wertstatt a: Ent Mauch's tie von Grietr. Lied, tem Bruter bes Dichters. Geboren 1776 gu Berlin, batte er einige Beit bei (3. Echatow gearbeitet, tann aber bei Davit in Paris feine Ausbil bung gesucht. Geine erften größeren Arbeiten führte er im Edloß zu Weimar aus, obne tamit großen Rubm zu ernten. Gludlider mar er in Bilenigbuften, und jo tam ce, tag Rronpring Lutwig von Bavern ibm 1510 eine Folge von Marmorbuften berühmter Deutscher für tie 2Balballa auftrug. 1519 nach Berlin gurudgefehrt, nahm er einen vorragenten Unibeil an ter biltnerijden Ausschmudung tes neuen Edauiptelbaufes, bem er ten Apollo auf tem Greifenwagen unt ten Begains auf ten Giebeln, und ten Jot ber Mobiten im Giebelfelte gab. Bur tas neue Museum metellierte er tie Monebantiger auf ter Uttite; unt in ter Verhalle ftellte er Die Bildfaule Edbinfel's auf. Allen feinen Arbeiten ift ein neißiges Studium und eine gewissenbafte Ausführung eigen, 3. Beite aber auch eine gewisse Mübseligteit der Grzeugung.

G. &. QLichmann, geb. 1775 zu Potstam, gest. zu webend. Berlin 1836, und sein jüngerer Bruter Ludw. QLilbelm mann. arbeiteten seit 1821 in einer gemeinschastlichen Wertstatt, wie sie auch in der Aunst eine gemeinsame Richtung versolg= ten. Bis zur Zierlichteit gesteigerte Anmuth, vollendetste Ausführung aller Formen und möglichster, aber geschmack= voller Reichthum der Anordnung stellen sich als ihre Ziele heraus. Garl Wichmann gründete seinen Ruhm durch eine Statue der Kaiserin Alexandra von Ruhm durch eine statue der Kaiserin Alexandra von Ruhmann, welche als das Aeuserste von Wohlgefälligkeit allgemein gepriesen wurde, und ihm namentlich am Hose von Petersburg bedeu= tende Austräge bewirkte.

Y. 28. Wichmann machte fich zuerst durch vortreffliche Buften, namentlich von Ebeotor Rörner, Segel, Sen= riette Conntag, ter durftin v. Liegnit ze. und seine treue und etle Auffaffung, sowie durch liebevolle Ausführung betannt und beliebt; bald aber ward er auch mit Ausfüh= rung statuarischer Arbeiten und Reliefs, vornebmlich für Rir= den beauftragt. Ingwischen burfte feine eigentliche Runft= lernatur fich am bestimmtesten in ber 1540 gefertigten Gta= tue eines Matchens aussprechen, Die gum Quell gebt, Waffer zu schöpfen. Biele Akademien baben tiefe Gigur als ein Muster des moternen Smls, als ein Borbild für Unmuth und richtig begrengte Zierlichkeit in ihren Cammlun= gen aufgestellt. (In Marmer ausgeführt für Die Gurftin Tallerrand=Perigort.) In gleicher Richtung entstand unter feinen Santen tie Eratue einer jungen grau mit tem Calbengefäß, tie fich tie Saare ortnet, in Marmor für Den Raifer Nicolaus von Ruftland. 1843 fertigte er bas

Große öffentliche Arbeiten bleiben immer bie murtigfte

Bein Motell gum Stantbilt Windelmann's, um in Greauß in Stental aufgestellt zu werten (womit tie Bant IV. S. 15 gegebene Nadricht ergangt mirt), und 1817 fertigte er bie Statue des großen Runftpbilojopben noch einmal für Die Borballe Des Museums in Berlin. Fur Die Schlogbrucke aber lieferte er jene Gruppe, in welcher Victoria einen bermunbeten Rrieger front.

Aufgabe für bie Runft, und am entschiedensten wirt fie wir= fen, wenn fie lebendigen Grinnerungen, berricbenten Geban= fen und Empfindungen gum Ausbruck bient. Darüber beftant an mangebenter Stelle in Berlin fein Breifel, unt als Schinkel Die neue Schlofibrude baute, tachte er jogleich taran, fie zu einem vaterlandischen Denkmal zu machen; ein Blan, ber allerdings erft unter ber Megierung Friedrich Leithelm's IV. gur Ausfubrung tam. Die Brute, über welche 1814 Die rubmbefrängten Rrieger beimfebrent vor tas Ronigsichloff Schloß, gezogen, sollte zum Denkmal der Befreiungsfriege werten, intem auf tie acht Burfel ibres Gelanters acht Marmorgruppen aufgestellt wurden, in benen ber Berlauf bes Rriegs, von ter Gebebung bis zur ganglichen Befreiung bar gestellt ware. Bum Ausbruck allgemeiner Gebanken bat unfere Runft enweder tie Allegorie, oder die Mythologie, oder biftorifche Verfonlichteiten, welche als Symbole gelten tonnen. Im vorliegenten Sall ware nichts jo ichwierig geme sen, als tas lettre, wo man neben tem Ronig und tie bereits wenige Schritte vor ber Brude verherrlichten Belten einen Stein, Bartenberg, Jahn, Urntt, Lugow ic. batte ftellen muffen, unt gur Unvollständigleit bes Gebantene noch Die Buntbeit Der Darstellung betommen batte. Bur Die Alle gorie franten ema Boruffa unt Germania, Gileffa unt Abe-

nus, etwa auch Ruffia, Auftria, Francia nebit Krieg unt 3. Beitr. Frieden zu Gebote: es tonnte icone Gestalten und Gruppen geben, tenen inten schwertich Lebenswärme einzubauchen ge= weien fein wurde. Go blieben nur Minerva, Bellona und Victoria gur Vermittelung. Um Friedriche-Denfmal baben wir ben Uebelftand bemerkt, ber aus ber Berbindung antifer und moderner Figuren fließt. Ihn zu vermeiten, bat man, anstatt einen Studenten oder Landwehrmann neben bie Ballas zu ftellen, und einen Sufar ober Ublan von ber Nife be= frangen zu laffen, ben Menschen genommen, wie ibn Gott geschaffen bat, und tamit jedenfalls eine barmonische Dar= stellweise gewonnen. Daß fie nicht volksmäßig, nicht allge= mein verständlich ist, bleibt ber Aufgabe gegenüber immer zu beflagen; wäre aber überwunden worden, wenn die Rünftler vermieten batten, turch unnöthige Rubitaten bie Bruterie der Vornehmen und Frommen und die Ungezogenheit Des Berliner Böbels berauszufordern.

In der Michtung von dem Opernplat nach dem Luftgarten stehen folgende acht Gruppen, rechts: Nife erzählt dem Knaben die Geschichte der Gelden, von Emil Wolff; Ballas unterrichtet den Jüngling im Lanzenwurf, von Schie= velbein; Pallas reicht dem Kämpfer die Waffen, von Möl= ler; Nife frönt den Sieger, von Drake; links: Nife richtet den Verwundeten auf, von Wichmann; Pallas führt den Krieger in den Kampf, von Albert Wolff; Pallas hilft dem Krieger fämpfen, von Pläser; und Nife führt den Gefallnen in den Olymp, von Wredow. Abgesehen von der zu persönlichen Vereutung der Schlufgruppe, an deren Statt unzweiselhaft Nite gesordert war, die dem Sieger den Delzweig des Triedens gibt, ist der Gedankengang der Geschichte entsprechend und sprechend; mit der Aussührung aber der SF. 3. Beite boben Marmorfiquren bat tie Berliner Bilthauer Schule fich tie ehrenvollste Anerkennung erworben.

Bon Gmil Wolff mar fruber (Bt. IV. E. 211) Die Mete; auch tomme ich im Arritel "Mom" noch einmal auf ibn gu iprecben. Echievelbein ift ein Schüler Wichmann's, und entfaltet in der bereichneten Gruppe große tunftlerische Rrafte: Marbeit und Mag ter Darftellung, Wirtsamteit in Diegenfagen von Mube und Bewegung, Berftantnif tes Rorpers, Ginn fur sebone Trappierung. Mötter bat feine Aufgabe enwas varbeilich gefant. Drate's Gieger fiebt ta in roller, unerscherfter Mannestraft, getröut von der beranichwebenten Mite, aber - obidon er tas Edwert in tie Edveite fiedt, ju neuem Rampfe bereit; 29 ich mann's Gruppe bat eine emas zu indiciduelle, mederne Karbung, um teu Veidrauer in ter Grimmung und Unidauung Des allgemeis nen Getanleng zu batten. Batte ter Unterlicht in ten 28aifen an bas Aufgebot bes Lanefturms, Die Edmertverleibung an Die Weibe Der Freiwilligen erinnert, jo jollte 2116. 28 olif mit feiner Gruppe an den Ausmarich der Geere mabnen. Rampibereit, mit balb aus der Scheide geriffenem Schwert, idreitet der junge, fraftige Etreiter vorwarte, unbefammert felbst um ten Gieg, ten ibm Pallas von fern eigt. Bon großer Wirtung ift ble Gruppe von Blafer, ta bier Aibene und ter Rampfer in feuriger Bewegung taffelbe Biel verfolgen; mabrent Wretow fich in gu viele Betenten vertoren qu baben ideint, um Ginne und Gemarh joglich zu je feln. Go reibt fich bieran ein anderes Dentmaltes nationalen Mub. mes in Berlin, tas auf tem Belle Alliance Plan anfge ftellt, an ten Bieg ter Allierten von 1811 uber Rapoleon erinnect. De fine vier Marmorgruppen am dufte ter bereite erwahnten drieben efaule, in melden bie an ber

Entideitungsichlacht theilnebmenten Bolfsitamme gu charat-3. Jour. terifieren maren: Raffan und Die Riederlande, England, Braunichweig mit Sannover und Preufen. Die Ausführung wie tie Gründung ift das Wert von Aug. Gischer außer. aus Berlin. Much er tonnte nich, wo es feine Berfonlichtei= ten zu bezeichnen galt, nur der allgemeinen, der Untife ent= lebnten Austructweise bedienen; aber er bat es mit Geift, Gigenthumlichteit und Lebensfrische gerban. Mit großer Gie= ididlichteit bat er ten darafterifferenten Wappentbieren Le= bensathem eingehaucht und fie am Rampfe Theil nehmen laffen : ter niederlandische Lowe liegt fprungbereit am Boten, wo ein bartiger Mann, von einem jungen Bogenschützen be= gleitet, ten Rampf beginnt; ter englische Leopart hilft einem Rrieger in nordischegntiffer Waffentracht mit ber Streitart jeinen gefallenen Rampfbruder vertheidigen; das braunichweis giide Moß ftebt neben einer Rampfergruppe, tenen tie Ge= fabr ter Ermattung trobt; aber ter preußische Atler fturmt mit feinen frifden und muthigen Streitern ten Ginkenten gu Gulfe. Es ift ein Wert, an welchem biebterische und va= terlandiide Begeisterung mit fünstlerischer Mäßigung, tiefes Studium und lebendige Phantafie ben gleichen Untheil baben.

Triedrich Trate aus Pormont, geb. 1505, hat sein Trase. schon schones Salent an vielen öffentlichen Arbeiten bewährt. Schon vor der erwähnten Brückengruppe hat er die Marmor= Statue des Königs Fr. Wilhelm III. gemeißelt, welche die Statt Berlin dem verehrten Fürsten im Ibiergarten erzrichtet hat, und mit tieser Statue das Herz des Boltes gewonnen. Denn es ist ibm gelungen, den Monarchen so ist licht und natürlich binzustellen, wie man ihn, wenn er durch die Thiergartenpfade ging, zu sehen gewohnt

3. 300 mar. Das runde Tungestell aber ber Statue umgab er mit einem Rrang glüdlicher Menschen, Die fich bes Lebens und ber fconen Ratur freuen. Ift iden bie Wabl Des Gegenstantes für Dieses Dochrelief finnvoll, jo iftbie Dar= stellung reich an reigenten Motiven. Da figen ein Jungling und ein Matchen zusammen am Quell in erfter Liebesregung, ein jungerer Anabe jagt nach einem Sichbornchen, ein Matchen sammelt Blumen auf ter Biefe; antere Rinter erfreuen fich am beranidwimmenten Edman, werten aber von ber forglichen Mutter gewarnt; wieder andere ergonen fich an einem entredten Gintenneft; aber am Schluß fiebt ein Greis, ter mit ten Kintern zugleich Die Grauidung tes "Ebiergartens" genießt. - Bon gleich mabrhaftiger und energischer Muffaffung fint Die Statuen von feinem Meifter Rauch, und von Schinkel, welche Drate für Die Borballe Des Mujeums gefertigt. Mit tiefen ift er treu tem Borbilt gefolgt, und bat es wohlverstanten, ten bobern Unforderungen ber Runft, bes reinen und ichonen Etyle, und ber llebereinstimmung mit tem Leben zu genügen. Weniger glüdlich mar er in ter Grz-Statue Johann Friedriche des Grogmuthigen in Benag, Deren ichwer berabfallenter Mantel Die Weftalt, und Die obnebin fieife Saltung jo tedt, bag an teine Gilbouette ju benten ift. - Die Stadt Stettin erhielt von Drate Die toloffale Marmorstatue Des Ronige Griedrich Wilhelm III.; Die Wilt aber verbante ibm bie Statuetten ber Bruter Wilbelm unt Alexanter v. Gumboltt.

n. nis. Aug. Kif aus Pleit in Schlosten, geb. 1806, begrünstete seinen Ruf mit der Gruppe einer gegen einen Tizer famspfenden Amagone, der ihr Pferd von vornen angefallen. Die Composition gestel in Verlin is allgemein, daß man für ihre Aussubrung zum Behuf offentlicher Ausstellung eine Sub-

scription eröffnete, in Folge welcher fie nun in Erz gegoffen3. Beur. por tem Museum fiebt. Die Amazone, mit nichts befleitet, als mit einem um bie lenden gebundenen Buch, fist auf bem Moß, tas linte Bein gestrecht, tas rechte angezogen, als ob fie im Begriff mare, abzuipringen; mit ber linten Sand pactt fie die Mabne, in der bocherhobenen Rechten halt fie ben Spieß, gegudt gegen bie Stirn bes Tigers, ber mit beiben Borbertagen und bem Raden Die rechte Seite bes Salfes vom Pfert gevadt, mit dem linten Sinterbein in die Bruft, mit bem rechten in Die linke Seite Des Pferbes fich eingefrallt. Der Oberkörper und noch mehr der Kopf der Umazone find nach vorn gebogen. Das Bferd ift heftig guruckscheuend bar= gestellt, auf beiden linten Beinen stebend, mabrend bas rechte Binterbein leicht, bas rechte Vorberbein hoch gehoben ift, ber Schweif fich baumt, ber Ropf, wie vor Schrecken erftarrt, ohne Bewegung nach irgent einer Seite ift. Es lägt fich manches gegen die Composition einwenden : es ist ein Uebelstand, baß man auf ter einen Seite nur bes Pferbes, auf ber andern nur bes Tigers Ropf fieht, jo baß Die Bestie von ber linken Seite ber Gruppe gang formlos ericheint; bag der Schweif des Li= gers mit dem Borderbein bes Pfertes die zu unplastische Form eines lateinischen D bildet: daß die Amazone Die stichfeste Stirn bes Ligers zum Ziel ihres Stoffes nimmt; vornehmlich taf burch bas Lorftrecken bes Ropfes ber Urm mit bem Spieß gang fraftlos wirt, und wo möglich noch fraftlofer burch bie eingezogene Bewegung bes Beins berfelben Seite. aber Composition und Darstellung ihre entschiedenen Mängel, jo ist dafür die Ausführung im Ginzelnen von folder Boll= endung, bag man bie Bewunderung begreift, Die bas Werk hervorgerufen. Abgeseben von ber gut gezeichneten Buth bes Tigers, ift ber Ropf bes Pferbes, fint feine Beine und ber

4. 3.111 Rörper von unübertrefftider Wabrbeit und Edonbeit. Go tonnte es nicht feblen, tag man feine Runft vielfach in Univend nabm. Bon ibm ift die Reiterstatue griedriche Des Girogen in Breslau 1842, find Die Bilonereien an ter Borterfeite ter Borje gu Samburg, E. Michael ter Tradenüberwinter, als Tentmal ter im batifden deltjug gegen bie Mevolution gefallenen preußischen Rrieger, in Carterube, u. a. m. Gein umfaffentstes Wert aber ift bas Dentmal Griedrich Withelms III. fur Ronigsberg. In glangenter Generals - Uniform, mit Achielichnuren, mit bem Ronigeftern, ber Rette bes femargen Atler Orbens, bem eisernen Areuge, ten Bermelinmantel über ter linisorm, bas Baupt mit Vorbeer umtrangt, Die Rechte in Die Geite gestemmt, Die Linte am Bugel - jo fist ber Monard bod zu Moß, bas ungebulbig ten Boten aufscharrt. Die Meliefs tes Pontamentes fint Grinnerungen an bas leben und Wirten bes 36nige: man fiebt ibn mit ter Ronigin Luife, im Familientreife; tann mit Sartenberg, Stein und Scharnborft tie Befreiung tes Botens beideließen; ferner tie Muftung gum Befreiungstriege, mobei General v. Mort eine bervorragente Stelle ein nimmt; bann Die Pflege tes Yantbaues nach tem Rriege, entlich ten gehr, Wehr unt Rabritant. Die Bortericie nimmt ter preußische Abler ein. Gedes allegorische Siguren von naturlider Große fteben an ten Borlagen tes Poula mentes, Glaubenestarte, Gerechtigteit, Liebe, Weisbeit, Sapferteit und Griede. Wir seben in Diesem Werte ten Runft fer auf ten Wegen feines Weifiers, wo es gilt, mit tersennst patriotifd en Empfindungen Cenuge zu thun; aber auch im Emt balt er fich, gleich Manch, fern von antiter Tarptellweife, felbst bei ben Allegorien, und gewinnt camit eine leichtere Ubereinstimmung mit ten Biltern aus eer Bengeit.

Sub.

Wenn Gustav Bläser aus Göln und Alb. Wolfs. 3 in. aus Reuftrelis auf eine frische Körperbastigteit und Natür-Andrew. liebteit in ihren Werten vorzüglich binarbeiten, suchen A. Wretow aus Brantenburg, &. Schievelbein von Ber-lin, G. Geitel u. A. tie Wege eines mit ter Natur besreun-teten Itealiemus zu versolgen. — Als Thierbilthauer zein net sich Kalite, aber in viel höherm Grade Wilhelm Wolff aus.

Die beteutenden Bildnereien für Erzguß, welche aus den Wertstätten der Verliner Künstler hervorgegangen, haben zu Anstalten Veranlassung gegeben, in denen dieser Zweig der Kunstlechnif zu großer Vollkommenheit gebracht worden; und es hat namentlich Mauch in den lesten Jahren seines thätigen Vebens der Pflege des Erzgusses ganz besondere Liebe und Ausmertsamkeit gewitmet. In genauer Verbindung damit steht die Kunst des Cisclierens, in welcher Verlin einen Meister ersten Kanges, K. Tischer, besigt.

## Baukunst.

Gs war ein eignes, unglückliches Verhängniß für tie Baukunft in Verlin, taß ihr genialster Vertreter mit seiner vollen Schassenskraft in eine ihr ungünstige Zeit siel, und taß als tie Geschicke wechselten, und große Bauunternehmungen ausgeführt werden sollten, sein Leben gebrochen, er weniger, als eine Ruine war. Sätte Schintel an Friedrich Wilshelm III. einen Kunstireund gehabt, wie Klenze an König Kudwig; ja bätte die Bautunst nur in der Weise wie die Viltenerei der Gunst von oben sich zu erfreuen gehabt: Verlin bätte in Vezug auf sie mit den beglücktesten Städten des Alterthums wetteisern können. Gs tam anders! und der Genius Schin-

3. 300-tel's fpricht mehr aus feinen Entwürfen, als aus feinen ausgeführten Werken.

Carl Triebrid Edintel, geb. 1751 gu Meuruppin, (f. F. Schinfel. Sobn tes tortigen Superintententen, erhielt feine Runftbildung in Berlin, und gwar querft burd ten Cberbaurath Dav. Willy, tann turch teffen Cobn, ten Profesjor und Bauinfrector Friedrich Billy, nach beffen frühzeitigem Tote (1500) er burd lebernahme vieler feiner Arbeiten in prattifche Wirt= famteit trat. Gleichzeitig war er in ter Cdartsteinschen Tav= ancefabrit für tunitmäßige Entwurfe gu allerart Befagen angestellt. Auf einer 1503 nach Ihrien und Italien unternommenen Meise mart er mit ten Tentmalen tes romischen und griedischen Altertbums befannt, widmete fich aber besonters in Sieilien - vorzugweis lantichaftlichen Stutien. Bon tiefen machte er nach feiner Mudfebr ten ausgetebnteften Gebrauch für peripectivisch-optische Runftwerke (Panoramen, Dioramen) unt für Theatertecorationen, Die fich ebenio burch Genialität ter Composition als turch überraschente Edion= beit auszeichneten. Aber auch Staffeleibilder fertigte er viele in jener Beit. Geine architettonische Wirtiamleit im Dienfte tes Staates begann er 1510 unt stieg auf ibr im Jahr 1539 gur bochften Etelle eines Lantes Dberbaudirectors; ertrantte aber bereits im nachstfolgenten Jahre an einem Gebirnleiten unt vernel in einen bewußtlojen Zustant, aus welchem ihn am 9. Det. 1841 ber Zod erlöfte.

Im Unfang seiner tunftlerischen Laufbahn war Schinkel entichietener Romantiker, ja er streifte in einzelnen Landschaften an tierhantastische Schwärmereites "Rlosterhruters." Doch behielten tie gesunden Sinne stets tie Oberhant. Auf ter "Allgemeinen Deutschen Kunstausstellung" in München antwee 1555 sab man von ihm u. a. ten Entwurfenm Ausstau einer neuen Stadt neben einer mittelalterlichen, und einer Dom-3. 3eur. tirche auf bobem Tels mifchen beiten. Die Aufaabe fann nicht geiftreicher, maleriider, nicht austrücklicher im Geifte einer bodpretischen, aber lebensfrischen Romantit teutscher Urt getacht werten. Die Rirde im etelften gotbijden Styl tes 11. Sabrbunterts nimmt ten voripringenten Gipfel tes Welfens ein, welcher turch eine Brude mit ber auf tem boben Tlufufer gelegenen Neuftatt verbunden ift, gu beffen Tufe aber links bie Altstatt fich ausbreitet. Beiftreich unt gluck= lich find bier neue Formen gefunden, tie nich willig und bar= monisch ben alten anschließen, ja aus ihnen hervorgeben, und in ter Rirde fint alle Schönheiten ter Gothit vereinigt und mit flarem Berftantniß angewendet. Es icheint zweifellos, bağ auf Diesem Wege eine eigenthumliche Baufunft in ber Geiftedrichtung ter Zeit fich batte geftalten konnen. Huch blieb Edintel bei ter erften Aufgabe, Die ibm nach ten Be= freiungstriegenwurde, bei dem "Denkmalauf dem Rreuzberge" vor tem Galleschen Thore in Berlin auf tem betre auf bem tenen Wege; nur tag tie in Gifenguß ausgeführte gothische berg. Peramite ein Stockwert zu wenig, und barum nicht gang entsprechende Berhältniffe bat.

Balt inzwischen lentte Schinkel, tie'Unsicherheit bes Weges scheuent, ein, unt wantte sich für ten Bauter,, Saupt saupt wache" neben tem Zeughaus 1818 geratezu an tie Untite, wache. von ter er tie torische Säulenortnung mit all ihren Folge=rungen entlehnte, währent tas Sauptmotiv seste Mauern mit vorspringenten Ecteburmen, mit einer frästigen, reichgebil=teten Betrönung, einem römischen "Castrum" anzugehören scheint. Zwischen beiten Ecteburmen liegt eine offene Salle mit zwei Reihen torischer Saulen. Das Gebalt hat an ter Stelle ter Triglophen schwebente Victorien im Hochrelief,

" de Lauch im Genins Bergierungen, und im Glebelfelt -- wenigftens beabsichtigt — ein Wert ber Bilbnerei.

Un ter Sant ter Unite, aber tod freier nich bewegent, mit durchaus neuer Unlage und neuen Combinationen febuf er 1819 tas Edaufpielbaus und ergriff tamir ugleich Die icone Gelegenbeit, alle biltenten Runfte zu gemeinsamer Thatigteit zu vereinigen. Das Gebaute follte nicht nur tramatifeben Auffahrungen bienen, sondern auch einen Concertfaal und Die fur Die Ibeater = Ginrichtung und Bermaltung neibigen Raume enthalten. Darum mart ter mittlere Theil ju bedeutender dobe emporgefubrt, und an ibn im Rreug wurden zwei Glugel angelebat. In der Bebe der legtern trict an der Borderfeite des Mittelbaues, als die vorguglichte Bierte tes gangen Wertes, eine offene Salle von 6 fentiden Zaulen mit einem Giebel vor ; und eine entirrechente Wiebelbetronung batter obere Theil tes Mittelbaues. Damit maren auch ble Formen jur bie Glügel bestimmt. Gebr eigentbumlich in tie Gennerbildung, in beiten Stodwerten übereinander, einzig burch giemlich eng nebeneinander stebende Pfeiler bervergetracht. Glebelfelber, Epigen und Gaen ber Glebel fint mir Blinereien betadt, jo ban tas Welaute mit einem lebendig bewegeen Umrig von ber Luft fich abbebt. "Die Mannichfalugleit in Der Architeteur bes Gangen, Die grenge Olejeglichteit, the fich nach Ginem Brincipe über alle Theile Des Gebautes binbectiet, Die Barmonie der Berbettung, ber Cincilletten unter einander und jum Gamen, die greibit, mit welcher ein gelechischen Kormen, obne Beiture ihrer ingen thumble for Betoniung unt eline Vermischung mit Grembartigent fib gu einem Wanten von guribaud neite. Becentung vereinigen, - alle ciefe Umfante geben bem Webaute einen ebenio großen Men fur ben Benbaner, wie fie baffelbe ale

einen vorzüglich darafteristischen Puntt in der neuern Bau-3. 36in. geschichte erscheinen lassen. 11\*\*)

In ter aleichen Kunftrichtung entstand 1821 bas Musminum. feum, beffen Vorterfeite aus einer Salle von 15 toloffalen ioniichen Gaulen nebit ten entiprechenten Mantvieilern an beiden Seiten besteht. Sinter ter Mitte ift eine Reibe von vier Gauten angebracht, über bem Rranggefims eine Uttite mit Attern, und über jeder Gete eine große plaftische Gruppe. Cigenthumlich babei ift bie Ginverleibung ber Salle in ben Rörver des Gebäudes mabrend ein Porticus gewöhnlich als Borbau ericbeint; ebenjo tie Unlage einer Ruppel-Rotunte in ter Mitte tes Gebäutes, mit einer Galerie (oter Empor) im obern Stockwert, Die von 12 forintbijden Saulen getra gen wirt. Reben tiefer Gigentbumlichkeit tonnen mir aber auch eine Gigenbeit Schintel's nicht überseben, Die fich mabrideinlich bei einer umfaffenderen prattifden Beidbaftigung verloren baben murte, tas ift: tas Teftbalten gemiffer teco= rativer Getanten obne Mückficht auf Nothwendigkeit ober 3medmaßigkeit. Wie bei tem Theater tie große Freitreppe mit einer Urt Tunnel für Wagen (fo lange man bie Goble nicht mabrnimmt, nur ter Schönsicht, nicht tem 3med bient, jo bat tie Ruppel-Motunte für tas Museum jo gut wie gar teine Bedeutung, erscheint als Berschwendung, und bindert im obern Stock bie Berbindung, ba man auf ber febr schmalen Galerie im Bogen zu ten Gemälte-Maumen geben muß. Greilich ift das decorative Glement in Swinkel's tunftlerischem Charatter vorzüglich machtig und ihm murten mir bei gun= ftigen außern Verbaltniffen Die berrlichften architettonischen Schöpfungen zu tanten gebabt baben, wie er ja tem Gens-

<sup>&</sup>quot;1 Bgl. Frang Angler's Charatteriful Edintels, Berlin 1842.

a. Beite Tarmen Martt in Berlin turch's Schauspielbaus, tem Luftgarten burch bas Mujeum ein bedeutsames Aussehen gegeben, und wie es ibm möglich war, irgend eine unbedeutende mär= fifde Gegent turch eine paffente Dorftirche gur angiebenten Landichaft umzuwandeln.

3 416 g

In reichster Gulle tritt biefer von Phantafie belebte Schönbeitefinn in ben Entwürfen zu Lage, welche Schinfel an ter für bas königliche Schloß auf ter Atropolis zu Athen gezeichnet batte.\*) Die erbabenen Ruinen tes Alterthums länt er unberührt und umgibt fie mit gauberischen Garten= Unlagen; machtige ionische Saulenhallen wechseln mit anmutbigen einstöckigen Wohnungen, Die reigente Gofe um= schließen; alles - selbit tie Capelle - ift ein Austruck tes reinsten altgriechischen Bauftple. Freilich berubt bas Gange auf tem toppelten (finanziellen und geschichtlichen) Irrthum, Ronia Otto fei ter Rachfolger tes Peritles, mo nicht Ale= ranters tes Großen und tas neunzehnte Jahrhundert nach Chriftus ter Wandnachbar bes fünften vor Chriftus. - Bei tem Echloß Crianta in ter Arim, \*\*) bat Schintel orientalische Motive mit ten griechischen zu verbinden gesucht, und gleichfalle Bunter ter Schönheit und Phantafie tamit auf's Papier gebracht. Aber ein mabres Teuerwert von Reen gur Bieterbelebung ter altgriedischen Bautunft führte Edbintelin dem Entwurfzum Aufbau einer modernen Etatt vor, ter auf ter erwahnten Allgemeinen teutschen Runftaus: stellung zu seben mar. Ingwischen biebei fint tie Rrafte fichtlich überspannt, ter Plan fiebt in teiner Begiebung gur Gegenwart und feiner Gefühlen eife, und tommt nicht binaus

2000 21111

iolės mu.Z

<sup>\*1</sup> Werte ter bobern Baufunft, fur tie Ausfuhrung erfunden unt targenellt ven br. 6. &. Edintel, Berlin 1818.

<sup>\*\*)</sup> Chendafelbft II. Abtheilung.

über Monotonie und Disharmonie. Immer wiederholt sich. 3ettr. zu mehr als zwanzig Malen die alte Tempelsorm in größern oder kleinern Maßen, überall herrscht die Horizontale, und völlig verbindungslos, einem Meteor gleich, erhebt sich aus diesem Altgriechenthum eine christliche Kirche, eine Rotunde im gothischen Style! So weit war der Genius von seinen ersten romantischen Wegen abgewichen!

Inzwischen hatte er sich boch nicht ganz von ihnen entsfernt. Ums Jahr 1821 hatte er die Werderkritche in Werder. Berlin gebaut, und kurz darauf den Plan zu einer andern für den Spitalmarkt daselbst entworsen, der nicht ausgeführt worden.\*) Doch schwankt er hier bereits zwischen Mittelalter und Antise und sucht von letzterer die Massenhaftigkeit und den horizontalen Abschluß so wie selbst die Gefühlsweise der Ornamentik in die Gothik überzutragen, was natürlich mißslingen mußte. Dagegen bat er mit mehr Glück die Anlagen der Basiliten für Kirchenpläne benutzt, z. B. an der Kirche undere zu Straupitz in der Lausitz, an fünf Kirchen in den Vorsauchenzu Straupitz in der Lausitz, an fünf Kirchen in den Vorsauchenzu Serlins.\*\*) Mit der Nieolaikirche zu Potsstaten Verlins.\*\*) Mit der Nieolaikirche zu Potsstaten dam\*\*\*) hatte er einen hohen Kuppelbau beabsschtigt, erhielt aber die Genehmigung zur Ausssührung nur des Unterbaues.

Näber seiner ursprünglichen Geschmackerichtung kommt Schinkel in mehren Schloßbauten, so im Umbau bes Schloßsaufen fes Kurnik im Posenschen, bas er in eine Art mittelalter-

<sup>\*)</sup> Sammlung architektonischer Entwürse, enthaltend theils Werke, welche ausgesübert find, theils Gegenstände, deren Ausssührung beabsichtigt wurde. Bearbeitet und herausgegeben von G. &. Schinkel, Berlin 1820—42. 28 Beste. Heft XIII. V.

<sup>\*\*)</sup> Gbendaselbst XV. XVI. XXII. XXIV.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendaselbst XXII.

2016 licheromantisches Cantell umgewandelt.\*) Zehr malerisch ist tas Zohlok des Bringen von Preußen auf dem Basbetaberge bei Borsdam\*\*1, das eine lebendige Zilhouette und eine große Mannichfaltigkeit der Ansichten darbietet. Auch das Mathhaus in Zirtau ist in dieser Reihe zu nennen."

Mit tem Webaute ter Bauatatem ie in Berlin macht Erbintel vijenbar einen neuen Erplrersuch, und bringt turch breite denster, flache densterbogen und zierliche Drnamentit von gebrannter Greez eine überraschend schone Wirtung bervor, womit er und aber an tie Menalisanee erinnert. †1 Wiesterum aber ganz ber antiten Wesubleweise entweicht der Bauten der neuen Schlossbruck effi, die mit ihren seingezeichneten Gelandern und den monumentalen Marmorquipren auf machtigen Socieln eines der schönsten modernsantiten Bautentmale der Neuzeit ist.

Nicht also auf den Wegen der Romantit, die er balt verließ, auch nicht auf durchaus neuen Babnen suchte Schinstel für die Bautunst unserer Tage neues leben zu gewinnen. Auf in den Gesammtanlagen eignen, vornehmlich decorativen, maltrischen Gingebungen solgent, nahm er mehr und mehr die drei altgriedischen Bauformen als eanonisches Geste für die Schonbeit der Berbaltnisse, Formen und der Trnamentit an. Seine Unsicht scheint gewesen zu sein, daß wie die sammte eurepatiebe Baugeschichte von dort aus ihre riere fammte eurepatiebe Baugeschichte von der aus ihre riere famitelung durch Nomerbum und Mittelalter alanden, gesundes Achen auch wieder nur aus der urspranglichen Burges

<sup>\*)</sup> Cammlung 2c. Beft XXIII.

<sup>\*\*)</sup> Gbendaselbst Sest XXVL

<sup>\*\*\*)</sup> Gbenbaselbst Best XAVII.

<sup>†)</sup> Chentaselbst Best XX. XXV.

if) Cbentafelbft. Seft III.

auffeimen könne. Ueberblickt man bie Folgen seiner Lebre. 3. Beite. fo fann man fie febwerlich eines Irrthums zeihen. Denn aus Schinkel's Schule ift eine Angabl fo ausgezeichneter Archi= tetten bervorgegangen, baß mas Gründlichkeit bes Studiums. jo aut wie freie Bewegung bes Geschmacks und ber Erfindung betrifft, nur Wenige ihnen an bie Seite zu ftellen fein burften. Bertheilt über bie gange Monarchie ift es nicht möglich von Allen, ja nur von Bielen Radrichten zu erlangen: allein auf Die überraschendste Weise erkennt man fast in jedem Brovinzial= oter Local=Baurath in Breußen, und war' es nur in ber schönen Urt zu zeichnen, den fortwirkenden auten Einfluß Schinfel's. Und bag vom Standpunkt ber modern-antiken Runft auch ber Romantik gerechte Burdigung zu Theil werben tonnte, haben Zwirner als Colner Dombaumeifter, Strack als ber Architeft ber Betrifirche, Salzenberg und viele Anbere rühmlich bargethan.

Bu den ältesten und talentvollsten Schülern Schinkel's gehört Albert Schadow aus Berlin, geb. 1792, der Erzu. Schabauer der russischen Kirche zu Nicolscow bei Potsdam\*), und dew. dew Schloßeapelle in Berlin mit der hohen Kuppel und dem Prachtausbau im Innern.\*\*)

Am entschiedensten in der engern Umgrenzung Schin=
felscher Borbilder hält sich August Stüler aus Berlin, August
geb. 1796. Er steht da als der unmittelbare Erbe der Thätigseit des großen Meisters. Ihm wurde der Bau des Neuen
Museums übertragen, er fertigte den Entwurf zu der oben
erwähnten, großartigen Schloßeapelle; mehre neue Kir=
Genbauten in Berlin wurden von ihm ausgeführt; die Decoration des weißen Saales im Schloß ist sein Wert; gleich

<sup>\*)</sup> Architeften, Album. Peteram 1837.

<sup>\*\*)</sup> Beschrieben in einem eigenen Werfe bes Künftlers. Förster, Gesch. d. beutsch. Kunft. V. 22

3. Beitr. Schintel übt er einen großen Ginfluß auf Die Gewerte burch Zeichnungen von Formen und Ornamenten. Das Riefen= unternehmen eines Dombaues fur Berlin mit ter anlie= genten Friedbofs = Salle bat ber Ronig in feine Sante gelegt, und nur tie Erfranfung bes boben Geren icheint bas Binderniß ter Ausführung zu sein; wenn man nicht außerdem zu ter lleberzeugung kommen follte, bag ber Geift und tie Berbaltniffe tes protestantischen Gottestienftes tie Roloffa= lität eines firdelichen Gebäudes ausschließen. Mit tem Plan, einem Ruppelgebäute auf ter Bafis eines Quatrats, mit einer tiefen und boben, babei gleich breiten Gaulenvorballe, und vier vieredten, in Spipppramiten ausgebenten, femalen Gathurmen, bat ter Arditett ten Berfuch gemacht, zu ter in Deutschland neuen Aufgabe (eines protestantischen Domes) eine neue Form zu finten, unt bat tafur noch romanische, antite, altitalienische, begantinische und Renaissance=Glemente ju einem Gangen verbunten. Durch tiefen Aufwant ber mannichfachsten Formen macht es Gindruck; Die barmonische Wirkung eines aus tem Bolte und Zeitgeift gebornen, in allen Theilen organisch entwickelten Runftwerte fann man - bei tem angeteuteten Witeripruch gwifden Saupt- und Beimort - nicht verlangen. - Glüdlicher erscheint Stüler in ter Reffauration ter Burg Sobengollern, bei welcher jowohl auf ben Charatter eines Bergichloffes als auf gegen= martige Bedürfnisse Rudficht genommen ift. - Bu Diefen und vielen andern Arbeiten für Berlin und Preußen tommen noch tie Aufträge von außen: tie Börje von Frantfurt a. M., tas Echloß in Echwerin 20., jo tag jewerlich ein gweiter Architett eine jo weit verbreitete Thatigleit entwidelt. Greier als Stüler bewegen fich 3. S. Etrad aus Bude-

<sup>6</sup> Ant burg, geb. 1806, Fris Sigig unt Ct. Anobland aus

Berlin. Etrad erbaute Die Petrifirche im gotbischen3. Beitr. Emle bes 14. Jahrhunderts, freilich auf ber widerstreitenden Bans eines aleichschentligen Rreuzes, aber mit Renntnif ter Formen und barmonischer Durchbildung. Auch andere Rir= den in andern Bauftylen bat er aufgeführt. Aber fein und feiner obengenannten Runftgenoffen entschiedenes Berbienft tritt in tem Bauvon Wohn baufern glänzend zu Tage. "Wer bie von ihnen zu Verlin entstandenen Brivatgebäude betrach= tet, wird fich über ben Fortschritt freuen muffen. Klar ac= ordnete Facaden, Die mit Nothwendigkeit aus ten praftisch und bequem angelegten Grundriffen entwickelt find, aut ge= biltete Gliederungen, paffend verwendete Ornamente, ent= sprechen ber verständigen Raumeintheilung, ben luftigen Bimmern, ben hellen Treppen, ber jorgfaltigen Detailausführung. Besonders bat man angefangen, Die Monotonie ber bis zum lleberdruß symmetrischen Fagaden zu milbern. Man sucht wo möglich eine mehr malerische Unlage zu errei= den, ordnet an den Echäusern polygone, thurmartige Ausbaue, Die einen angenehmen Wechsel in ber Raumgestaltung gestatten, legt Salbgeschosse, Galerien, Altane und bin und wieder felbit Erfer, Beranden und Loggien an, Die mit kleinen Gartenanlagen in Verbindung fteben; läßt gerade Sturge und Gefinge mit rundbogigen Formen wechseln und flicht um bieß vielfach belebte architettonische Gliedergerüft mancherlei bei= teres Ornament."\*)

Fast noch sichtbarer wird ber Fortschritt in ber Archisteftenschule Schintel's dargethan durch einen ber begabtesten Rünftler unserer Tage, ben nur das Uebermaß der Phantasie an der ruhigen Auffassung und Durchsührung seiner Plane

<sup>\*)</sup> B. Lübte, D. Kunftblatt V. p. 357.

3. Bem binterte, ber aber als Lebrer einen tiefeingreifenten, mobl-Will. thatigen Ginfluß gewonnen. Das ift Wilhelm Stier, geb. 1799 gu Blonie bei Warfcbau, geft. 19. Sept. 1856 in Berlin, einer ber trefflichften, liebenswürdigften Meniden, beren tie Genoffenschaft ber Rünftler fich zu erfreuen gehabt. Die Itee eines protestantischen Riesendomes batte auch ibn erfaßt, und vier große Entwürfe, in tenen in vier verschiedenen Stylen ber Gebante eines großen Rational= Beiligtbumes, in welchem freilich ter fonntägliche Gottestienft eine nur tleine Rolle spielte, ausgeführt mar, bat er ber Runftwelt zuruckgelaffen. In tem von König Marimilian II. von Bavern angeregten Wettbewerb um Grfindung eines "neuen Bauftyle" bei Unlage eines großen Schulgebautes ("Athenaum") gewann Stier ten erften Breis. Doch mart weder fein "neuer Bauftel" angenommen, noch fant er als praftischer Arditeft Beidaftigung. "Durch Gruft tes Torichens aber und Warme ber Begeisterung versammelte er eine gablreiche Schule um fich, tie er fur bie eigene Grfindung nicht allein auf tie antiten Style, jondern auch auf Die baulichen Geftaltungen bes Mittelalters und felbft ber Renaiffance ber verschiedenen Länder himvies."\*)

Tuch ter frühl 1853 im 19. Jahre) verstorbene Soller, ter Erbauer ter St. Michaelsfirche in Berlin, gehört zu Schinsersus. tel's ausgezeichnetsten Schülern, vornehmlich aber Persius, ter in seinen Bauten in Potstam und Charlottenhof gezeigt hat, wie man Motive aus ter Poltsbaufunst mit Gluck besnugen und mit Geschmack ausbilden kann, ohne mir ben Formgesegen ter böhern Baufunst in Witerstreit zu gerathen.

<sup>\*, 28.</sup> Lubfe a. a. C. Ich mache bei biefer Welegenbeit auf tas Bud: Gesperifche Matter, nachgelaffene Edriften von 28. Stier. Berlin 1857, aufmertfam.

3. Beitr.

## Die Rupferstecherkunft

bat in Verlin vielfältige Vilege gefunden und zu bedeutenden Leiftungen geführt. Daniel Berger aus Berlin, geb. 1744, Bariet geft. 1824, bat vornehmlich nach Weitich, Angelica Rauf= mann, Dabling, auch nach Begas gestochen. Als Lehrer an ber Atademie batte er zunächst Ginfluß auf bie Bildung Der Schule. 36m folgte im Amt R. L. B. Buchhorn ausa y. B. Salberstadt, geb. 1770, ber ingwischen jo wenig als Berger bern. auf eine Reuerung bedacht war. — 3. Caspar aus der 3. Schweiz, geb. 1797, war einer ber Erften in Berlin, ber fich der strengern Methode des Rupfersticks widmete; body hat ibm nach nicht febr langer Thätigkeit Augenschwäche ben Grabstickel verleitet. Die Musen von Wach hat er gestochen, tie Matonna Colonna Rafael's, Die Tochter Tizian's 2c. Go. Gichens, geb. 1500 zu Berlin, suchte Unterweisung Go. bei Joschi in Barma und bat große Geschicklichkeit erlangt. Er hat nach Benfel, Stilte, Steinbrud, vorzügliche Blatter aber nach Raulbach gestochen. 21. Soffmann bat zuersten Soff mehre Blätter nach Duffeltorfer Malern, nach Blane, Leffing, Steinbrud; bann die Ertennung von Joseph und feinen Brüdern nach Cornelius gestochen und hat fich gulett ber Ber= vielfältigung von Compositionen Raulbach's gewidmet. -G. Lüderit aus Berlin, geb. 1804, stach viele Blatter nach 2000. Rauch und G. Edatow, auch einige nach Rafael und Cor= reggio; bann aber legte er fich mit Grfolg auf Die Berbrei= tung ber Werke ber neuern Runft, und ftach nach leffing (bas trauernde Ronigspaar), nach Siltebrandt (Die Rinder Couards), Romeo und Julie nach Sohn, und Mehres nach Raulbach. - Go. Mantel aus Berlin, geb. 1809, hat ben Ruf gang Go. besondrer Geschicklichkeit sich erworben. Huch er hat vor=

3. Beitr nehmlich Duffeldorfer Bilber und Giniges von Raulbach mit feinem Grabftichel vervielfältigt. Bornebmlich fint es tie Wantgemalte bes Reuen Mujeums von Raulbach, und fein Chakespeare, womit Die Rupfersteder Berlins beschäftigt morben.

## Rünstlerfeste

bat Berlin nicht in tem Ginn, wie fie bie Munchner Munft= ler gu feiern pflegen; aber es besteht boch unter ten bortigen Runftlern ein Brauch, ter zu daratteriftisch und ichen ift, als baß er von ter Geschichte burfte übergangen werben : bas 2801 fint bie 28 eibnachte = Ausstellungen in ter Atatemie. nachtet In vielen Sausern, namentlich in Traitorien und Contitoreien Berling werten zu Weibnachten Die Wohnraume in gauberhafte Garten umgewandelt, in benen bas Publicum fich ergebt und erguidt. Da wird gleichzeitig im Afademie: Oiebaute eine tünftlerische Mabnung an tie Bedeutung tes Chriftfestes ausgesprochen mit Transparentbilbern unter Mustbegleitung. Jahre lang batte man fur Diefen Breck befannte und paffente Werte großer Meister ausgewählt und in Gopien in Transparentbildern feben laffen; als man zu Weibnachten 1551 zu tem Entschluß tam, eine Folge biblischer Bilter aus eignen Mitteln vorzuführen. Die Runftler lie-Ben Las Loos enticheiten, wer berufen jein follte, und jo traf es fich, tag v. Rlober tie Vertündigung malte, 3. Edrater tie Unberung ter b. trei Könige, A. Mengel Chriftus unter ten Edriftgelehrten im Tempel; G. Gretiue tie Laufe Chrifti, G. v. d. Beder, wie ter Beilant tem Eturm gebietet, unt 21. Cobel feinen Gingug in Berufalem.

Und tiefer lobliche Branch erhalt fich fortwahrend unter fieter Grneuerung ter funftlerijden Rrafte und bei unge-

schwächter Theilnahme ber Bevölferung, die für einen so schö-3. 3eitr. nen Kunftgenuß gern bas Gintrittsgeld zahlt.

## Vierter Abschnitt.

Düffelborf.

Gornelius hatte im Gerbst 1825 Düsseldorf verlassen; wer von seinen Schülern nicht mit ihm nach München gezogen, folgte ihm bald nach. Die Männer, die als Leiter der Atademie zurückgeblieben, Mosler, Wintergerst, Kolbe, was ren nicht befähigt, auf dem neugelegten Grunde im Geiste und mit dem Erfolg des Meisters fortzubauen: ein neuer Meister wurde berusen, aber durch ihn ein gänzlicher Neubau besonnen.

Wilhelm Schadow, zum Nachfolger von Cornelius Wilbelm erlesen, kam im Verlauf des J. 1826 mit einer Anzahl Schüsschw. der, die sich bereits in Verlin an ihn angeschlossen, nach Düsseldvorf. Sie richteten sich in dem zur Akademie umgestaltesten alten Schlosse ein, arbeiteten still und eifrig und traten im Herbst 1828 mit den Ergebnissen ihres Fleises auf der Verliner Ausstellung vor die erstaunte Welt. Der Erfolg war überraschend, durchschlagend. Man wollte nichts mehr von "Schule" und "Schülern" hören; man sah nur "Meisster", dem Meister hoch über den Kopf gewachsen; man sah sich in die Zeiten von Nasael und Michel-Angelo zurückversseht; man war auf einer Söhe weit oben über Cornelius ansgelangt! Die Küustler ihrerseits ließen sich das Lob gefallen, arbeiteten aber treu und steisig fort, nach höherer Vollendung ringend.

3. Beitr. Gin icones Runftlerleben gestaltete fic. Das alte Schloß mar zum Familienbaus geworten, in welchem ein um ben Sausvater Schatom eng geschloffener Rreis von Brutern gemeinsam tachte, empfant und erfant, und mo jete Grrungenschaft auf tem Runftgebiet gum Gemeingut mart. Der raich und weit verbreitete Muf ter Edule führte ihr von allen Seiten junge Salente gu; Dichter und Schriftsteller gogen fich tabin und traten in Bertebr mit ten Runftlern, Telir Men= beljobn fab Geistesverwandte in ihnen, die auch ihn auf feinen Wegen fortern tonnten; Manner, wie 3mmermann und Schnaafe, auf ihrer fraatlichen Laufbahn tabin geführt, mußten mit ter Rraft, Gulle und Rlarbeit ihrer Gie tanten einen belebenten Ginftuß auf tie junge Genoffenichaft ausüben. Dennech mar ihr leben balt einer bedeutenten Wandlung unterworfen.

Man bat tiefe erfte Beit ter Tuffeltorfer Schule "tie romantische" genannt, gewiß nur mit balbem Recht; tenn obwohl tie jungen Runftler ibren Stoff gern aus romanti= iden Dichtern, wie Ubland u. A., zogen, jo bewegten nie nich toch funftlerisch in einer burchaus andern Richtung, ale tie Meisten, Die wir als Die Bertreter ter neuen Romantit tennen gelernt, namentlich als Dverbed und Cornelius. Gelbit Die paffire Gefühlestimmung, Die fich in fo rielen Bilbern von trauernten Gruppen auszusprechen sebien, mar in ter That nicht allgemein, und ift eine mehr zufällige, auflerlich bewirtte Gricbeinung. Waren Die unmittelbaren Borganger ter Edule in Duffeltorf mit oft ungureichenten Mitteln an Die Losung ichwieriger und großer Ausgaben gegangen, jo ertannte fie es nun als tringent geboten, grundliche Turcbiltung im Zeichnen, Modellieren und Malen, vor allem eine gant genaue Renntniß ter Natur fich zu erwerben, und nichte

qu unternehmen, wozu das so erlangte Kunstvermögen nicht. Zeinausreichen würde. Rubende Gestalten, in geringer Anzahl
zusammengestellt, entsprachen am besten diesen Bedingungen,
und wurden, wo sie sich darboten, im Alten Testament oder
einem Uhlandischen Gedicht, in den Evangelien oder in der
Mythologie, im Kerfer oder in der Wüste, als willsommener
Stoff aufgenommen, wobei natürlich persönliche Sinnestich=
tung nicht ohne Ginstuß blieb; der sich bei weiterer Entwick=
lung der Schule so sühlbar machte, daß eine Scheidung un=
vermeidlich wurde.

Dennoch trat an dem eigentlich fünstlerischen Charafter der Schule eine Veränderung erst dann ein, als sich Talente mit schöpferischen Krästen, vielgestaltender Phantasie und einer entschiedenen Gedankenrichtung herangebildet und ein neuer Ginstuß nach ganz entgegengesetzter Seite, auf die nur äußerliche Wirtung des Kunstwerts, bei einem andern Theil der Schule sich geltend gemacht hatte.

Der Gründer der Düsseltorfer Schule ist Wilhelmw. Scha. Schatow, den wir bereits unter den Romantifern der neuen deutschen Kunst in Rom, später in den Reihen der Berliner Künstler gesehen. Schatow ist einer der einschtvollsten, bestonnensten Künstler der Reuzeit. Im Besitz einer umfassensten Bildung, mit der Richtung der Gedanken und Bestrebunsen auf die höchste Bestimmung der Kunst, verbunden mit der schonendsten und liebevollsten Beachtung auch der schwäschern, ihr geweihten Kräste, mußten seine Bemühungen vom größten Erfolg begleitet sein, der sich jedensalls noch viel bedeutender gezeigt hatte, wäre er von der Natur selbst mit einem größern Kunstvermögen ausgestattet worden. Schastow ist sast mallen Stücken das Gegenbild von Cornelius. Das Wachsthum der Schule lag ihm sehr am Herzen, und selbst

3. Bein für mittelmäßige Talente judte er entsprechente Wege; aber gruntliche Edulbildung war unerläßlich; neben ter Siftorien= malerei erbielten Genre= und Landichaftmalerei volltommenes akademifches Burgerrecht, ja felbft bie Stilleben blieben nicht vorterabur. Des Runftvereins nabm er fich fogleich jo ener= gifd und einfichtevoll an, bag beffen reide Mittel für bie bobern Zwecke ber Runft, für monumentale Werke, fluffig gemacht und feine Bestimmungen Die vernünftigften aller abnlichen Bereine murten. Gs ift unleugbar fein Bertienft, tag eine große Ungabl öffentlicher Runftwerte mit Bulfe Des rheinisch= westfälischen Runftvereins fur Rirchen und Ratbbaufer beidafft worten fint. \*) Gur Cornelius batten tie Runftver= eine keinen Werth, und mas fich nicht felbst in ter Bobe bielt - mochte untergeben! Was Beite aber am bestimmtesten icheitet, war tie Auffaffung ter Aufgabe ter Runft überbaupt; wie Edatow tieß felbst bei Gelegenheit bes miffen= ichaftlichen Congreffes in Stragburg auseinanter gefett. Nach feiner Unficht gibt es zwei Wege zur idealen Formenbildung ju gelangen: ter Runftler bat -- und tas ift ter Weg von Cornelius (und ber alten Runft) - bas Ibeal in fich und bringt es unter tem Beiftant ber Naturanichauung gur finnlichen Gricbeinung; oter - und tas ift Echatow's 20eg er ftudiert die Matur und veredelt die von ibr genommenen Sormen. La tieje Beredlung natürlich auch nur nach einem

Innerhalb 26 Jahren wurten 21, meint jehr werthvolle Altarbitzer in rretestantische und fathelinde Auchen, unt 11 grefiere Telgemälte in Musien und andere effentliche Gehäute von tiesem Auntwerein gestittet. Zu dem Artes im grefien Nathbaussaal zu Etherfeld gabite er 5000 ohle, und zu den Aresten im Nathbaussaal zu Aachen 12,000 ohle. Tem Gelner Dem schenfte er ein Gemälte Derebeck's (im Preise von 5300 Thle.).

inwohnenden, idealen Gefühl vor fich geben fann, jo bat eg3. Beitr. ten Unidein - und bas alaubt Schatow zu feinem und fei= ner Junger Nachtbeil - taf beite Bestrebungen gu temfel= ben Biel führen müßten. Die imponierende Gewalt aber ber Natur gar nicht gerechnet, überfieht Schatow, bag tas me= jentliche Element ber Runft, ber ich opferisch e Formenfinn, bei ibm gar nicht geweckt, und nur durch einen wählerischen ersest wirt, ber aber nicht ausreicht für ben Aufbau einer Composition, nicht für bie Motive ter Darftellung, nicht für Bildung Der Charaftere (wenn fie nicht zufällig fich barbieten), nicht für Angrenung und Stul ter Gewänder, nicht für Farbung und Sarmonie, und ber ben Rünftler aus ber Abban= gigfeit vom Motell und tem Gliedermann bochftens durch ein gludliches Gerächtniß befreit. Wie ber 3bealismus fei= nerfeits zur Ratur- und Körperloffgfeit fich vergeistigen fann, io begegnet dem Runftler bier Die Gefabr, vom Naturalis= mus beberricht, felbst zum Materialismus geführt zu werben.

Unter ten Gemälten, welche Schatow in Duffeltorf ausgeführt, find mit Auszeichnung genannt: bas Webet Gebet Chrifti am Delberg, fein Abentgang mit ben beiden Celberg. Jüngern nach Emaus und eine Dieta; fammtlich mit gang u. großer Liebe, vielem Fleiß und einer fiebern, ber alten Runft Bieta. entlebnten vollkommenen Zechnik (mit Untermalen, Ueberma= len und Lafferen) ausgeführt, zugleich aber auch mit den Mert= malen jenes mableriiden Formenfinns, ber mit bewußter Vorsicht das "Roble" auffucht und damit die Unmittelbar= teit tes Gintrucks idmacht. Balt mantte er fich integ um= faffenderen Werten gu. Buerft malte er ein großes Bild von ten thörichten und flugen Jungfrauen an ter him-Die ibemelspforte, welche ter Brautigam öffnet; ein Gemalte, bas fingen ibm das überraschende Lob zuzoa, daß man neben diesen, vom manen.

3. Beitr. Simmel ausgeschloffenen thorichten Jungfrauen Die Geligen um tie flugen nicht beneite. Der fombolische Getante übri= gens, ter tem Gangen gu Grunde gelegt ift, kommt unter ten überall nichtbaren Raturftudien und Bildniftzugen nicht zu freier Offenbarung. Noch weniger vermag ein fpateres, gro-Brunnen fes Gemalte, "Der Brunnen bes Lebens", trop allen Rivens. Aufwantes von tirchlich religiojen Gedanken und geschichtlis den Perfonen, eine Wirkung auf Die Phantaffe und bas Gemuth bervorzubringen. Die Meinung, bag ein poetischer Getante unter ten Santen tes Runftlers nothwentig eine poetische Wirtung machen mine, bat fichtbar zu ter Wahl Diefes Bildes geführt. Jung und Alt, Arm und Reich, Boch unt Rietrig, Rrant und Gefunt - alles nabt fich tem Brunnen, idopit und trintt; und tamit man wiffe, was getrunten wird, jo fteht über tem Brunnen ein Marmorbild : Maria mit bem totten Chriftus im Edvoge. Subert van Gof in seinem berrlichen Gemalte zu Matrit \*) bat benselben Getanten behandelt. Wie tommt es, bag bies Werf uns zugleich erwärmt und in der Bobe jembolischer Unschauung erhalt, mabrent bas Bilt von Schatow jogar bes nothwen-Digen Gruftes entbebrt? Weil, - jo jebeint mir - Die Darstellung fich fo febr einem wirtlichen Borgang, bis felbst gum Waffertrinten! bequemt bat, daß tarüber ter beabsichtigte Getante überseben und nur eine Gesellschaft Menschen mahrgenommen wirt, Die fich an einen Brunnen brangen, um zu trinten. Und boch bat tas Bilt envas Mührendes, felbit Ergreifendes, burch ben treuen Gifer, mit welchem es unter'm Aufwant aller tem Runitler gu Gebot stebenten Rrafte ausund burchgeführt ift.

<sup>1)</sup> Abgebiltet in G. Soiner's Denfmalen t. b. Kunit VI.

Nach biesem malte Schadow drei große Bilder von? Beite. Holle, Fegeseuer und himmel nach Dante's "Götte helle licher Komödie", die ich aus eigner Anschauung nicht kenne, keur n. himmel. von denen ich aber nicht gebört, daß sie seine frühern Arbeisten überträsen. Schadow hatte bei herannahendem Alter den Schmerz, sein Augenlicht erlöschen zu sehen. Zwar geslang die heilende Operation: doch gab er die Leitung der Atastemie auf, die in die Hände eines seiner ersten Schüler gelegt ward. Sollte manches ihm im Leben versagt geblieben sein, eines hat er in reichster Fülle gewonnen: die dankbare Liebe seiner Schüler, deren eine große Zahl ist. Schadow ist auch als Schriftsteller thätig gewesen und hat namentlich über das Düsseldverser Kunstleben (sowie über frühere Kunstgenossen)
Mittheilungen gemacht, die er unter dem Namen "Der neue Ver neue Bajani.

Der alteste von Schatow's Schulern ift Julius Bub = Julius ner aus Dels in Schleffen, geb. 1806. Ausgerüftet mit einem trefflichen Zalent ber Ausführung, ift er auch nicht obne Darstellungegabe und Ginn für Composition; boch fehlt ihm ber einfach natürliche Husbruck, jo bag feine Geftalten Die beabsichtigte Begebenheit nicht vor=, fondern aufführen, und bann häufig in ben Schausvieler - Tebler ber lebertrei= bung failen. Dabei bat er Unlage zu ftyliftischer Beichnung. Die unter andern Verhältniffen vielleicht ihre Entwickelung gefunden batte. Mit ,, Ruth und Raemi" begann er feine Ruth u. Laufbahn in Duffeltorf und erntete feinen erften Rubmed= frang mit tem "Tischer" von Goethe. Balt aber fühlte Der er das Ungenügende tiefer blos contemplativen Kunft, und im Verlangen nach einer Darftellung ber That und einer gro-Bern Iteenverbindung entwarf er seinen "Moland in bermeland Boble ter Räuber", wie er tie Pringeffin von Galizien Raubeib.

3. Beur befreit. Der Belt fteht in ber Mitte bes Bilbes und fcbleu= bert einen großen Stein auf Die Rauber zu feinen Gußen rechts, Die mit Pfeilen nach ibm ichiegen, mabrent auf ber antern Seite Die Pringeffin balbliegent eine Bewegung tes Edreckens macht. Man bat tas Gefühl tes Arrangements; tennoch ift ein gesundes Korn in tem Stud. Als Rabmenverzierung hat er ten Genius ter Geschichte angebracht, ter com Grzbijdof Eurpin tie Safel mit tem "Leben Carl's D. Gr." empfängt, um fie an ten Genius ber Dichtkunft für Uriofio abzugeben. Auch in tiefen Gestalten ift tie Unlage jum großen Eml nicht zu verfennen. Bubner ging jotann Chrims an ein großes Altarbitt, Chriftus in Wolfen, barunter in Web tie vier Evangelisten, ein Werf, an welchem vornehmlich Verftant, Heberlegung unt Sleiß thatig gewesen, ben Mangel an ursprünglicher Unschauung und Wärme ber Empfindung zu beden. Dieje Edmäche ober Untlarbeit ber Empfindung, für welche emas Wohlgefälliges in Anordnung, Saltung und Bewegung, ober auch nur ter Reig tes Getantens ent= Soles schädigen foll, tritt vornehmlich in tem "Sobenlied" (in Itte der an den vornehmen Rönig fich gracios anschmiegenden Sulamith), und in ben Anaben, tie tas goldne Zeitalter peltae Bettalier porfiellen, teutlicher noch zu Lage. Bubner verließ Duffeltorf 1838, um nach Tresten überzusieteln, wo wir ibm wie= ber begegnen werden.

Das Bermögen integ und tie Richtung ter Schule in ihrer ersten Zeit sprach sich am entschiedensten aus in zwei andern ihrer Jünger, die durch ihre Begabung vor Allen berwennt vorragten, durch less sing und Bendemann. Sie waren werd es vornehmlich, deren Werte eine große Wirtung betvorbrachten, den Auf der Schule begründeren, und den kon angaben fur Alle, bei denen darum auch am deutlichsten die Mangel

bervortreten mußten, Die auf bem eingeschlagnen Wege fast? Beur. unvermeidlich find. Weit entfernt, verkennen zu wollen, baß eine innere, bewegente Rraft bie Quelle ibrer Schöpfungen war, jo war fie toch weter ftark, noch klar; jo daß im Be= muben um ben vollendeten forperlichen Ausbruck, ber geiftige - ber in ten burftigften Linien fich funt geben fann miffaludte. Innerlichfeit war ber Gedante ibrer Schopfun= gen; Die Welt der stummen Empfindungen und Vorstellungen, vornehmlich ichmerglicher. Wir haben Gberhart v. Wächter in abnlicher Richtung geseben. Indem biefer aber, fast unbekummert um bie außere Vollendung, nur bedacht war, feinen Gestalten Die seelische Bedeutung zu geben, erhielten fie einen Werth, ben man in Duffeldorf verfehlte, indem man fich bier für die barzustellenden Gestalten mehr an äußere Borbilder, als an innere Unschauungen hielt, und fo zu Graebniffen ge= langte, Die fich neben Die f. g. "lebenden Bilder" ftellen, bei benen bie Form vom Zufall ober einer unvollkommenen Wahl, ber Austruck aber von der Fähigkeit der mitwirkenden Indi= viduen abhängt. Glückt tann dem Künstler bei äußerer Vollendung und tednischer Weschicklichkeit, durch Beleuchtung und Saltung eine allgemeine, wirksame Stimmung, so ift ber En= thuffasmus geweckt, und lief't, ohne besondere Prufung, aus ben Bildern beraus, mas er felber erft hineingelegt. Dieß war bas Schickfal ber erften größern Leiftungen ber Rünftler, von denen nun die Rede sein wird.

Carl Friedrich Leffing, geb. zu Breslau 1808, wird von Allen, die ihn kennen, nicht nur wegen seines grossen Talentes, sondern vornehmlich wegen seiner edlen Gesten nung, seines in allen Beziehungen trefflichen Charafters, hoch gehalten. Seine ersten fünstlerischen Arbeiten waren Landschaften, und zwar in vorzugweis düstrer oder abenteuerlicher

3. 3att. Stimmung, wie fie feiner Borliebe fur romantische Dichtun= gen entipraden. In Duffeltorf aber erweiterte er feinen Rreis und trat 1830 mit einem biftorischen Gemalte, tem Tranern', trauernten Rönigspaar", öffentlich auf. In einer mi deaar Salle figen ter Ronig unt feine Gemablin (obne bestimmte Bezeichnung von Zeit und Land) am Boten; ter Ronig mit übereinandergeschlagenen Sanden, Die Königin Die Linte barauf gelegt, ben Ropf an Die Mechte gelebnt, niederblickent, mabrent ter Ronig tie Blide idarf auf uns richtet. 3m bin= tergrunte fiebt ein Garg; im Vertergrunt tie Statuette einer matonnenartig verbullten weiblichen Geftalt mit betent aufgebobenen Santen. Wohl tarf man an ein Kunftwert tie Forterung ftellen, baß feine Glemente, die bezeichnenten Momente, unter fich in fichtlicher Beziehung ober Berbindung steben. Will man aber tie auf keine Weise ausgesprochene Richtung ter Getanten ter Trauernten auf ten Gara vorausseplich annehmen, jo wird tiefe Unnahme toch jogleich burd ten auf uns gerichteten Blid bes Ronigs aufgehoben. Co brudt bie Trauer fich nicht aus! ber Ronig ift bei une, und nicht bei seinem Berluft. Gs ertlart fich aber tiefer Miggriff nicht gang, wenn wir boren, bag Schatow feinem Schüler zum Ronig als Motell geseffen, und bag tiefer mit gemiffenhafter Treue fich an fein Borbilt gehalten. - Das Bild ift im Befig ter Raiferin von Rugland; gestochen von Lüberit.

Die Unsicherheit gegenüber ben Aufgaben der biftorissichen Kunft, ten Gegenstant im austruckvollsten Moment zu Lenore fassen, trat noch mehr bei dem zweiten Bilt, "Lenore nach Bürger" beraus. Die Vorstellung, daß es genüge, irgend einen Moment aus dem Verlauf eines Greignisses treu gesichiltert zu haben, verleitete ihn zu einer Darstellung, in

welcher die Bürger'sche Vallade sich kaum von sern ausspricht: 3. 3einein schwarzgekleidetes Mädchen zur Rechten, neben ihrer Mut=
ter und ihrer Schwester, hat in einem vorüberziehenden Rei=
tertrupp ihren erwarteten Geliebten nicht gesehen, und ist von
der Auskunst, die ihr einer der Reiter im kurzen Jagdvelz, der
vom Pferd gestiegen, gibt, schmerzlich betrossen. Wie weit
ist es von diesem Moment bis zum gespenstischen Ritt nach
dem Grabe Wilhelms!

Das Vild ift im Besitz bes Königs von Preußen. Es gibt davon eine sehr gute Lithographie von Jengen.

In Gelltorf bei Düsseltorf, auf dem Schlosse des Grassen von Spee, hatte Lessing die Schlacht von Iconium Schlacht in Fresco gemalt, ohne, wie es scheint, für den Gegenstand num. und für die vorgeschriebene Technik besonderes Interesse geshabt zu haben. Die Aussassung eines geschichtlichen Ereigenisses nach seiner Bedeutung in der Geschichte lag ihm noch ferner, als der Sinn einer Ballade.

Mit dem trauernden Königspaar hatte er den Ton ansgeschlagen, der der herrschenden Richtung seiner Gedanken entsprach. Das Leben und die Natur boten ihm bequemeren Stoff, als Poesie und Geschichte. Mit Borliebe verlor er sich in einsame Waldgegenden, auf verödete Kirchhöse, hinter schneebedeckte Klostermauern, in Grabgedanken oder in die Verrachtung eines freudelosen Lebens. So unerquiellich im Allgemeinen Grabseenen, verfallnes Leben, ein durch seine Berbrechen von der menschlichen Gemeinschaft Ausgeschlosse ner dem Anblick sind, so herrscht doch in diesen Bildern eine so wahre, tief melancholische Stimmung, sie sind so sehr der unmittelbare Ausdruck eines künstlerischen Gesühls, daß man ihnen einen großen Werth zuerkennen muß, der sich steigert durch die Vollkommenbeit, mit welcher alle Ginzelnbeiten auss

Beitr geführt fint. Bei tiesem Neberwiegen bes Gefühls und ber Stimmung barf es nicht auffallen, baß ber fünftlerischen Form, dem Gleichgewicht ber Massen, der Schönbeit und Harmonie der Linien, nicht in gleicher Weise Rechnung getragen ist. Hier befriedigt ben Künstler, wie großentheils bie Beschauer, die Wahrheit, die Nebereinstimmung mit der Wirtslichteit. Und basur ist bei Lessung in reichem Maße gesorgt, durch seine ausgezeichnet klare und scharse Beobachtungsgabe und ein Gedächtniß, das es ihm möglich macht, ganze Telspartien, Burgtrümmer, Thürme und Thore mit allen Ginzelnheiten in Form und Farbe genau aus der Grinnerung zu malen; während ber schöpferische Formensinn ihm abgeht oder in nur geringem Grade eigen ist.

Intessen konnte toch ein Geist wie Lessing nicht immer in tieser passiven Stellung bleiben. Erlebnisse und Greigenisse wiesen ihn auf neue Bahnen, auf tenen er — obwohl geschieden von seinem Meister — seine eigentlichen Ziele erstannte und erreichte. Un vielen Orten in Deutschland war ter consessionelle Hader wieder erwacht, und in das Glaubensseuer wurde von allen Seiten mit langverhaltenem Giser gesblasen. Das regte in Lessing das ererbte protestantische Plut auf und sortan wirmete er seine Kunst dem Kampse wider das Psassenthum. So entstand seine "Hussiten predigt", sein "Hussischen Goneil zu Constanz", "Gzelino im Gesängniss", "Geinrich V. im Kirchen bann", "Die Gesangennehmung des Papstes Paschalis II.", "Husvordem Scheiterhausen", entlich "Lusther, ter die päpstliche Bannbulle verbrennt."

Wenn tiese Gemälte vom confessionellen Stantpuntte aus verschiedene Beurtheilung fanten, so bag Meister und Schüler fich trennten unt Parteien entstanten, ja baß an

einem andern Orte der Ankauf eines dieser Bilder von Sei-3 Beitrten einer Kunstanstalt diese um ihr Haupt brachte, so ist das zwar zu beklagen, aber nicht zu verwundern. Wenn aber unter den von consessionellen Vorurtheilen unabhängigen Männern eine so geringe Uebereinstimmung sich kund gab, daß die Ginen in Lessing den größten Künstler der Gegen-wart, einen Rasael und Michel Angelo in Giner Verson sahen und einer wahren Schwärmerei des Kunstgenusses vor seinen Vildern sich hingaben; Andere aber völlig ungerührt blieben, als hätten sie wohl geschickte, aber im Wesentlichen versehlte, mit der Kunst Nasael's und Michel Angelo's nicht in der ent-ferntesten Beziehung stehende Ausarbeitungen vor sich: so ist das schon schwieriger zu begreifen. Ich will versuchen, die Lösung zu sinden.

Gin Kunstwerk spricht zu uns durch seinen Stoff, durch seine Ulebereinstimmung mit dem Leben, durch die innige Versbindung mit seinem Schöpfer, durch freie Bewegung innershalb der künstlerischen Formgesetze, durch bedeutsame Auffassung, reich und richtig motivierte Darstellung, eigenthümlischen Formens und Farbensinn, durch Phantasie, Geschmack u. m. a. Wer sich mit den ersten drei Bedingungen begnügt, wird von Lessung's Werken ergriffen sein; wer darüber hinaus geht, sieht sich unbefriedigt.

Die weitere Frage würde an Lessing gerichtet werden, ob er nicht selbst über die drei ersten Punkte hinausgehen sollte? Und ich antworte: nur untergeordneten Künstlern lassen sich Wege vorzeichnen; der begabte folgt seiner Natur. Sier allein leistet er, soviel er kann; wollte er mehr leisten, würde er weniger erreichen. Unbekümmert um künstlerische Kormgesetze hat Lessing von Ansang an seinen Stimmungen Austruck gegeben, und mit seinen Kunstwerken, wegen ihrer

2000-unmittelbaren Verbindung mit seinem Denken und Empfinsten, eine unleugbar große Wirkung hervorgebracht. Dem ist er treu geblieben auch in seinen spätern Arbeiten, und gewiß zu deren Vortheil, da ihnen damit die organische Ginbeit gespätert geblieben. Nie in fremder oder angeeigneter Weise ist der Künstler groß und achtungswerth. Aber über den Werth der Weise entscheidet das Kunsturtbeil.

Berth ter Weite entideteet bas Runfturipett.

Seiften Bei der "Guffitenpredigt" fieht man eine Schaar von Männern im Freien um einen wildaussehenden Mann gelagert, der in gewaltiger Aufregung mit theatralischen (Besticulationen die eine Gant ausstrecht, mit der andern den Relch emporhebt, aber seine Hörer damit nicht aus ihrer Rube bringt. Es soll aber die Rube sein, die dem Sturm voraussgeht; das deutet das im Sintergrunde brennende Rloster an.

Gindruck. Der Angeklagte, ein schwächlicher känklicher Mann, steht halb gebückt vor seinen geistlichen Richtern; die Sand auf der Brust, die Blicke auf die Bersammlung gerichtet, spricht er innige und wahrhaftige Ueberzeugung und zugleich die Uischöfe, seine Richter, sind ausgesuchte Gremplare von Gedmuth, Dummheit, Bosbeit, Blutdurst und jeder Schleckstigteit; kaum daß Giner zum Nachdenten nur gebracht wird, oder daß ein Funten von Theilnahme in einem Wintel sich birgt. Die Gestalten sind so lebenswahr, ihre züge so instiniduell, daß die Wirtlichkeit vor und zu stehen scheint: es ist aber nicht ein Concilium (nur eine gelegentliche Gpisote), und der Moment entscheidet nicht über Leben und Lod; so

<sup>\*)</sup> Lithogr. v. C. Wildt.

daß wir auch hier wieder der eigentbümlichen Neigung des 3. Bein. Künftlers begegnen, der eigentlichen Spiße eines Greignisses, oder einer Sandlung aus dem Wege zu gehen. Das Gemälde ist im Besit des Städelschen Instituts in Franksurt a. M.

Ebendaselbst besindet sich auch "Ezzelino im Ge-Greetino im Ge-Gre

"Seinrich V. im Kirchenbaun" wird mit seinem Seinrich Gesolge auf der Jagd von einem Gewitter befallen und suchtgenbaun. Unterkunft in einem Rloster; aber der Abt mit seinen Mön= chen tritt vor die Pforte und wehrt ihm den Eingang. Auch hier wieder ein Moment ohne Entscheidung, die allein in dem nun solgenden Benehmen des Königs liegen würde. Für Lessing aber war es genug, auf den Mißbrauch geistlicher Gewalt, auf das Widernatürliche, Empörende des firchlichen Fluchs gedeutet zu haben.

Entschiedener ist er in der "Gefangennehmung von Gefangennehmung passeisels II.", da hier der Ausgang nicht zweisels mung hast ist, obschon Heinrich V. nur die Hand nach ihm ausschäftlichte, und keiner der ihn begleitenden Krieger einen Schritt weiter geht, und die ruhige, seste Miene des Papstes dem Greignis Halt! zu gebieten scheint. Nebrigens ist bei diesem Bilde die Gleichgültigkeit gegen die Form doch ins Ungebührsliche gesteigert. Der Kaiser ist sast nichts, als ein auf ein großes Mantelviereck gestellter Kopf, und die Linien lausen

3. 3eur-wider einander, als sollten fie die Berwirrung in der Um= gebung des Papstes ausdrücken. (Im Befig des Königs von Preußen.)

In keinem Vilte dagegen durfte Lessing's Gigenthumlichkeit, tem entscheitenten Moment einer Begebenheit für die Darstelsun vorlung auszuweichen, deutlicher hervortreten, als im,, huß vor dem Scheiterhaufen, deutlicher hervortreten, als im,, huß vor dem Scheiterhaufen. In einer Vilterfolge aus der Pastausen. stonsgeschichte des böhmischen Martyrers würde der gewählte Moment mit manchem andern seine Stelle sinden; bei der Auszwahl einer einzigen Seene hätte man aber sene erwartet, inwelcher die Spannung den böchsten Grad erreicht, jeder Ungewißheit ein Ende gemacht war: Huß auf dem eben entzündeten Holzstoß. Aber nicht nur die dem Künstler eigene Unsicht über die Gleichsberechtigung aller Momente der Wirklichkeit spricht aus dem Vilte — noch viel mehr sein protestantischer Geist, der das Schauspiel der scheußlichsten, von der katholischen Kirche auszachten Undulvsamkeit recht sichtlich vor Augen stellen wollte.

Ich beklage, bas Bild nicht aus eigener Unschauung zu kennen, bas nach ziemlich allgemeinem Urtheil als Lessing's bervorragendste Urbeit anzusehen ist. Es ist fast unmittelbar nach seiner Bollendung im Jahr 1850 an den Gigenthümer, herrn Böcker in New-Work, abgegangen. Ich solge bestalb dem Bericht, den No. 25 des D. Runstblattes von 1850 gesbracht hat.

"Das Bilt, 17½ &. lang, 11½ &. hoch, stellt ten Moment tar, wo Suß und hinter ihm tie Schaar ter bunt bewassneten Rathstnechte von Constanz in ungeortnetem Zuge von rechts her auf tem Abhange einer selfigen Unbohe ansgelangt sint, auf teren Ructen an ter linten Seite tes Biltes gegen ten Mittelgrunt an einem turren Baumstamm ter Scheisterhausen errichtet ist. Suß ist zum Gebet in tie Knie ge-

sunten; sein Angesicht ist mit bem Ausbruck ber Ergebung3. Beitr. und bes innern Friedens nach oben gerichtet, während Einer ber roben Rathstnechte die herabgefallene Ketzermütze ihm wieder aufset, und ein anderer mit ber Gisenfaust zum Schlag auf ihn ausholt. In ähnlicher Weise äußert der ganze Hause Spott und Haß. Gehaltener benehmen sich die Henkerstnechte, und scheinen ruhig bas Ende des Gebetes abzuwarten.

Co weit find bie Theile bes Gemäldes im Sellbunkel gebalten. Davor, rechts, seben wir in voller Beleuchtung vier Reiter, poran auf prächtigem Falben ber vom Raiser mit ber Execution betraute Bergog Ludwig von Babern; neben ibm ein geiftlicher Burbentrager; noch vor Beiben fteht ein Bettel= mond, auf seinen Anotenstock gestütt, bie Augen schadenfroh auf Buß geheftet. Auf ber linken Seite bes Borbergrundes fteht bichtgedrängt bas Bolf, untermischt mit Rriegstnechten, in weitem Kreise um ben Scheiterhaufen. Gang vorn kniet eine Jungfrau, heimlich mit bem versteckten Rofenkrang betend; offen neben ihr und fast frampfhaft innig betet ein vor= nehm gekleideter Mann, wohl Giner ber böhmischen Ebeln, tie zum etwaigen Schutz fur Suf mit nach Conftang gegan= gen; und ein Trinitarier-Mondy ficht erwartungsvoll, ein wohlbehaltener Bürger mit Zeichen ber Rührung, nach ber Richtstätte, während eine Frau ihre Augen theilnehmend auf Sug ruben läßt. In nabe und ferne Bufunft scheinen ein bohmischer Bauer mit zornig geballter Fauft, und ein nach= Denklicher Augustiner-Monch zu beuten. Die Stimmung bes Bilbes brudt bie trodene Schwüle eines ftaubigen Sommer= tages aus; bas Colorit ift ernft und prunflos, tie Durch= bildung alles Einzelnen vollkommen; jede Figur ift gang fie felbft, vom Scheitel bis zur Bebe, gefchloffene, lebendige Individualität, daß wir aus ihren Bugen ihre Geschichte ent=

3. Bettezissern zu können glauben möchten. Dagegen ift ber Ausbruck, weber bes Gasses, ber Rache und ber triumphierenden Schabenfreude, noch bes Mitteids, ber Theilnahme, bes Unwillens start genug, um auf Alle ben jedenfalls beabsichtigten Eindruck zu machen."

In der gleichen lage besinde ich mich auch gegenüber dem Bilde von "Lutber, wie er die Bannbulle verbrennt,"
verbrenntas unmittelbar nach seiner Vollendung an Hrn. Notteboom bulle. in Notterdam abgegangen ist, westhalb ich auch bier an den Bericht des D. Kunstblattes, No. 28. 1853 gewiesen bin.

Das Bilt\*) ift 7 &. breit und 5 2 &. boch; tie vordern Figuren baben noch nicht balbe Lebensgröße. Auf einem freien Plat vor ber Stadt Wittenberg, Die man im Winter= fleite im bintergrunte fiebt, ift ein Teuer angemacht, in weldem mebre Edriften brennen, und wird von einem ftattlichen Magister eifrig geschürt; rechte steht Luther, Die papiliche Bannbulle in ten Banten, und im Begriff, fie ten Glammen ju übergeben. Sinter ibm brangen fich Studenten und Reugierige aus tem Bolf beran. Links vom Teuer fteben Melandithon, Torfter, Bugenbagen, Bernbard und andere Meformatoren, tabei eine triegerisch aussehente, ritterliche Weftalt, im pelgrerbramten Mantel, Die Linte auf ten Edwert: tnauf geftust. 3m Mittelgrunde, gwischen beiben genannten Gruppen, ein Vettebaufe, in welchem man Lucas Granach steben sieht. "Das Saupwerdieust des Villes liegt nicht iowoll in tem linearen Ban ter Composition, als in ter bemundernsmurdigen Vebendigteit, mit welcher ihre einzelnen Bestandtbeile individualisiert find und in Begiebung gu einanter und :um Gangen fieben. Go ipredient und lebensvoll

<sup>\*).</sup> Gestochen von Jansen.

tie Charafteristif, so wahr und naturgetren ist auch tie ma-3. Reur. lerische Aussührung. Von dem untergeordneten Beiwerke bis zu dem geistigen Mittelpunkte des Bildes — dem Kopse Luther's — hinauf, ist alles mit dem tiefsten Studium vollendet. Dabei ist die Gesammtwirkung in der kräftigen, tiesen Farbe sowohl, als in der Modellierung harmonischer und klarer, als bei Lessing's frühern Bildern."

Im Jahr 1858 fiedelte Lessing nach Carlsruhe über, nachdem er noch vorher einige seiner schönsten Landschaften, nach Motiven aus ber Parzgegend, gemalt hatte.

Der zweite Düffeldorfer Künftler von ber beschaulichen Midrung ift Eduard Bendemann, geb. in Berlin 1811.6. Bende Er trat zuerft 1832 mit einem großen Delgemälte, "Die Juden in Babylon" auf und erntete unermeglichen Bei-Babylon. fall, jo daß felbst sein Meister ibn bem Rafael an tie Seite stellte. Unter einer rebenummadgenen Weite fitt ein ge= fesselter Alter, bessen Sand Die Sarfe entfinft, und wendet fic nach seiner Rechten, wo ein Weib mit einem Rint im Urm, abgewendet von ibm, in die Landichaft hinaus fiebt; ein anderes, jungeres Weib fist an ber linken Seite, ben Ropf mit niedergeschlagenen Augen auf den linken Arm gestütt, ten sie auf tem linten Anie ausstemmt; zwischen ihr und tem Allten liegt ein Matchen und birgt ihr Angesicht in bessen Schoof. — Was tem Künstler vorgeschwebt, ist sichtbar: er mollte ten Schmerz ter Verbannung austrucken, aber über Dem treuen und eifrigen Modellstudium verjäumte er die pfy= dologischen Studien und tas Auffinden ipredenter Motive. Der seitwärts gewendete Nopf des Alten spricht wohl Berdruß, aber feine Erauer, am wenigsten ben Schmerz eines gangen Boltes aus, auch tie beiten Grauen bringen es nicht weiter berab, als bis zu einer ftarten Berftinmung, und tas Mat3. 3ein den könnte sogar schlasen. Das Gemälte ist im stättischen Museum zu Göln; gestochen von Ruschewenh, lithographiert von B. Weiß und J. G. Schreiner.

Bald barauf folgte ein größeres Gemalte in berfelben Beremias Richtung: "Beremias auf ben Trummern von Beru= Trum ja le m'\*), von welchem wir einen Umrig bier beifügen. Rasch inialeme batten fich bie ibm verliebenen Rrafte entwickelt; fein fleißiges Studium mar mit Erfolg belobut: Farbe, Beichnung, Bebandlung zeigen eine meisterhafte Beschicklichkeit, und bie eins gelnen Röpfe fint von ichlagenter Wirtung. Der Anord= nung aber fehlt Alarbeit und Zusammenbang ber Linien und Maffen und in ben Motiven berricht bie alte Unficherheit und Armuth. Der Prophet fist auf einem Steinblock in Der Mitte bes umfangreichen Bilbes, bas fummervelle Saupt jo ift es boch gemeint - mit ter linken Sant geftunt. Da aber ber Rubepunkt bes Urmes gleich boch liegt mit bem Ropf, fo wird biefer nicht gestütt, sondern seitwarts gebrucht, mas mit tem rubenten Urm nicht übereinstimmt und tem Ropf ben Austruck nicht ber flagereichen Trauer, sondern ber Un= zufriedenbeit oder des Migbebagens gibt. Links flagt eine Familie über ibr tottes Rint zu ihren Fußen; tarüber ein Weib mit einem Sängling im Urm, gur Tlucht gewendet; rechts ein sterbenter Rrieger, an welchem ein Anabe hinaufichaut, und eine Grau, tie mit einem Unaben beschäftigt ift, einen Totten fortzubringen. 3m Sintergrunde Die rauchen= ten Trummer ter Statt. Alles obne Berbindung unter fich, obne Rucfficht auf tie Sarmonie ber Vinien und Maffen, ter Haren Entwickelung ter Tormen, Die willtührlich jogar unterbrochen oter abgeschnitten werten, und burftig in ten Mo-

<sup>\*)</sup> Lith. von Weiß.

D. SENDEMANN.



tiven, wie benn 3. B. ber Anabe in halber Aniestellung vor3. 3eitr. bem sterbenden Arieger mit ber einen Sand biesem bas Rinn, mit ber andern unnütz ben Boten berührt.

Dennoch machen beide Gemälde, "Jeremias" und "bie trauernden Juden" unleugbar einen großen Eindruck, und nicht nur durch den Ernst ihrer Stimmung, sondern selbst durch die allgemeine Silhouette. Bendemann hat nicht die reiche romantische Gefühlsströmung Lessing's, und darum nicht das gleiche Maß Naivetät; aber er hat mehr Unlage für die künstlerische Form und würde, wie mir scheint, unter dem Ginsuß anderer Grundlehren, zwar nicht an Phantasie, gewiß aber in der Ausbildung seines Gefühls für Composition nach den Bedingungen der Einheit, Klarheit und Schönheit viel haben gewinnen können.

Bentemann blieb mit ter Wahl seiner Stoffe auf bem Boten tes beschaulichen Lebens. Sie boten ben dreifachen Vortheil, taß sie eine ruhigere, vollendetere Durchbildung ter Bilter nach Naturstudien gestatteten, taß sie nicht einen zu bestimmten Austruck verlangten, und daß sie dennoch bas Publicum veranlaßten, eine Fülle von Gedanken und Empfin= dungen darin zu entdecken. Derart sind seine "zwei Mäd=mäden am Brunnen" in einem phantastischen Ballcostüme, neu. deren stummen Mienen die mannichsachsten Ausslegungen gesworden;\*) sein "Hirt und Hirtin", die auf der Spitze sirm. eines Sügels sitzend, in die Lande schauen, eine wunderliche Zusammenstellung, wonach beide Gestalten in der Form eines umgekehrten Antiqua=V nach unten auseinander gehen, das Kinn des Hirten aber auf der Schulter der Hirtin liegt und beide Köpse nach derselben Richtung sehen; dahin gehört auch

<sup>\*)</sup> Im Bents von Fran Mell in Geln; geft. von Telfing.

3. 3este. "Die Aernte", wo der Sausvater unter dem Schatten eines Beumes stehend, seinen Schnittern und Schnitterinnen von fern zusieht. (Gestochen von Eichens.) Im Jahr 1838 folgte Bendemann einem Ause nach Dresden, wo wir ihn wieder finden werden.

mit einem Vilte "Rinalto unt Armite" nach Taffo's mit einem Vilte "Rinalto unt Armite" nach Taffo's mire der "befreitem Jerusalem" öffentlich auf. Weter religiöse, noch weite.

poerische Romantit bestimmten, wie sich balt zeigte, seine Wahl, Sinnenlust und sinnliche Liebe boten sich ibm bei tem Studium nach tem Motell als tantenswerthe Motive ter Darstellung; tabei aber blieb Sohn weit entsernt von französischer Schlüpfrigteit, oder venetianischer oder Rubens'scher Treistigteit: er hielt sich und ten Beschauer stets in ten Schranten einer erlaubten Sehnsucht und eines nicht anstössigen Naturgenusses. Süßes, schmachtendes Verlangen spricht aus tem ersten Vilte (im Besig des Prinzen Friedrich von Preußen), wozu Rinalto und Armide in der That nur ten Namen geliehen, wahrend das in sanster Umschlingung im Grase ruhende Paar seten andern sühren tönnte. Sein zweites Vilt,

sptad. "Holas", womit er in der Ausstellung von 1830 glänzte, steht, obsidon der griedischen Sage entnommen, seiner Quelle nicht näber, als das erste der seinigen, sondern gebört ganz der Giegenwart an. Gin schoner entfleideter Jüngling sigt mit einem Wassertung am Wasser, in das er bereits mit einem Bein bin abgleitet, und in welchem drei schone Madchen, ohne alle Berbullung, sich bemuben, ihn zu gewinnen. Die erste umschlingt ihn und spielt unter zarrlichen, schmachtenden Bliden in seinen Locken; die andere stredt mit glubendem Verlangen die Arme nach ihm aus; die dritte umsäst das berabgleitende Bein des Junglings. — Diesem Bilte solgten unmittelbar

nicht einen (nicht sichtbaren) Lauscher, und "das Urtheilmware. Untberde Daris." Wenn keines tieser Bilter, ungeachtet der Paris. mit sichtlicher Vorliebe vorgeführten Nachtheiten, eine bedenksticher Vorliebe vorgeführten Nachtheiten, eine bedenkslicher Liebensvollen Färbung und sehr glatten Beshandlung, sondern auch in der ernsten Zurückhaltung des Künstlers zu suchen; wenn sich aber die Schönheit des weibslichen Körpers in diesen Bildern fast nirgend in freier Entswickelung zeigt, vielmehr häusig durch contrastierende Bewesgungen verdecktwird, so scheint die Schuld an der Ungeschickslichseit der Modelle zu liegen, denen der Künstler mehr als billig Rechnung getragen. Der "Raub des Holas" ist im Besit des Königs von Preußen.\*)

Sohn kehrte hierauf zu neuern Dichtungen zurückt: er malte die Scheidescene zwischen Romeo und Julie Memee nach der ersten Liebesnacht\*\*), und aus Goethe's Tasso, "dien Julie Beiden Lenoren" und "Tasso von den Prinzessin= Goethe's Tasso. nen belauscht." Im ersten der beiden letztgenannten Vil= der, das mehr als ein anderes mit unbegrenztem Beisall aussenommen worden ist, stehen die beiden Damen in phanta= stischem Theatereostüme aus einem offenen Balcone, hinter welchem der Garten sichtbar ist; die Prinzessin von Este scheint verstimmt, die Grässe Sanvitale, die ihre Füße in eine wun= derlich gefreuzte Stellung gebracht, macht sie mit einer Hand= bewegung aus die Schönheiten des Parks, wo nicht aus den für uns unsichtbar darin wandelnden Dichter ausmerksam.

Tas Bild macht den Gindruck von ein Paar Costümessauren,

<sup>\*)</sup> Lith. von Oldermann.

<sup>\*\*)</sup> Weft. von Luberig.

2. Beitr benen ber Beschauer nach Belieben Gedanten unterlegen kann\*), nur keine aus Goethe's Tasso. Das andere Bild zeigt uns Tasso im Park ins Gras gestreckt, mit dem Oberkörper an ein Säuleneapitäl gelehnt, mit Buch und Griffel bichtent; die beiden Lenoren betrachten ihn ohne gesehen zu werden von fern. Wiederum ein Bild, das der entzückten Phantasse bes Beschauers überläßt, einen Inhalt ihm zu geben.

Reben tiesen Biltern mit historischen Titeln stehen einige abuliche ohne tiesen Schmuck, tie man etwas ausgeschmückte Vauren. Naturstudien oder Bildnisse nennen könnte, wie "die Laustellern. Naturstudien oder Bildnisse nennen könnte, wie "die Laustellern. den somanhast gekleidetes Mädchen mit einer Laute, "die Edwer beiden Schwestern", ein blondes und ein braunes Mädstern. den neben einander. Außerdem hat sich Sohn einen Namen gemacht durch eine Anzahl Bildnisse, namentlich von Frauen, die sich indes weniger durch eine besonders charaktervolle Aufsfassung, als vielmehr durch eine gediegene Zeichnung, weiche Modellierung und vollendete Ausführung auszeichnen.

Chr. Köhler, geb. 1809 zu Wegenständen feiner Wiltmark, wählt auch am liebsten Frauen zu Wegenständen seiner Wilder, und hält sich tabei an Vorbilder weniger von seinem Glieders bau und psychischen Vorzügen, als von derben Formen und sinnlicher Fülle. Er begann seine Laufbahn mit "Elieser und Mebecca am Brunnen" und "Jacob und Rahel", becca.

3300 u. 3wei schüchternen Compositionen, durch deren Aussührung er Marel. so zu sagen sich eingeschult. Mit den so erlangten Arästen fint. a. machte er sich an ein größeres Werk, "die Findung Mostent. sis", ausgestellt 1834, und befannt durch Jenken's Lithos

<sup>1)</sup> Lith, von Witet, von Schall, Bed, Zellner, und mehren Unbern.

graphie. Die Prinzessen neigt sich theilnehment zu bem Kint, 3. 3eine. tas ihr, von einer knicenten Dienerin targeboten, die Aermschen entgegenstreckt, während eine ältere Frau es bewundernd betrachtet; zwei andere Dienerinnen mit Wäsche und einem Salbengesäßhalten sich, obwohl nicht gleichgültig, links etwas zurück; einige Palmenpstanzen erinnern an ben Nil, tessen Userrand ben Vorgrund bildet. Es sind anmuthige, mit sorgfältiger Wahl und Ueberlegung gestellte und brappierte Gestalten von durch und durch modernem, modellartigen Gespräge, vortresslich coloriert und mit dem achtungswerthesten Vleiße ausgesührt. Unter allen bisher genannten Vildern steht keines der Weise des Meisters so nahe, ist keines bis in die kleinste Falte, ein so sprechendes Beispiel für die Unwenstung seiner Lehren. Das Bild kam in das städtische Museum zu Köniasbera.

Selbsiständiger erscheint er im nächstsolgenden Bilde, der "Semiramis", die von ihren Zosen umgeben, im Zorn ramis. vom Puttisch auffährt, an dem sie ihr Haar ordnet, wäh= rend ein Aufruhr die Stadt durchtobt. Es ist ein Kniestück; seine Hauptwirkung wird in das zornsunkelnde Auge der Kö= nigin gelegt. Höher noch wird seine "Mirjam" gewürdigt, Mirjam. welche in hoher Begeisterung vor den israelitischen Jungfrauen nach der Nettung aus dem rothen Meere hertanzt. Und als gleich ausgezeichnet wird das Bild gepriesen, in welchem Da= vid's und Saul's Siegeszug nach der Bewältigung Go= Favien. liath's geschildert ist, und in welchem vornehmlich der Jung= frauen=Reigen Wohlgesallen erweckt. Aber als die vollendet= sten Werte Köhlers werden\*), vornehmlich des beinahe venetianischen Colorits halber, gepriesen: "die Aussehung sprüss

<sup>\*) 28.</sup> Müller, Duffeldorfer Runftler, 1554. p. 37.

a. Beite. Mofis" und eine gweite, größere "Semiramis." Un Semis. teinem Bilte tritt tas Betentliche ter Duffeltorfer Pringi= Poefie, pien deutlicher bervor, als an ieiner "Poefie." Obne ur= jurunglide Conception, obne innere Anschauung, wird eine 3tee als jolche gewiß nicht zur Darftellung gelangen; bas Musgeben vom Motell wirt immer nur im besten Tall zu einer gut gezeichneten und wohlgemalten Tigur führen. Das ift Röhler's "Poeffe", aber, als Poeffe, Die Reflerion in jedem Buge, Die ten Austruck berechnet, Die Solbenmaße gablt, vor Berlegung tes Unftantes fich bewahrt, aber nicht mehr Be= geisterung bat, als nich lernen läft. Rein Bunter, bag Chafespeare's Geift von ibm migverftanten worten. Gin ipateres Bilt fellt Momeo's Bulia nach ter erften Vie= Bulia. besnacht" tar; fie ift aus tem Schlafgemach, teffen Lampe noch ihren Schein auf fie wirft, auf ten Söller getreten und blickt nach bem Garten binab, wo wir und ihren fortgebenten Geliebten zu tenten haben; tie Morgentammerung legt einen Lichtschein auf ihr burchmachtes Untlig. Abgeseben von bem febr reifen Alter und einem über Die erfte Liebe binausgerud= ten Aussehen Dieser Julia scheint mir Die Wahl Dieses Gegenstandes für eine Runft, Die tem Beschauer Die Freiheit ter Gebanken läßt, unpaffend.\*)

Seinr. Heinrich Mücke aus Breslau offenbart in seinen Werwinde. ten ein eigenthümtiches Streben, das nur nicht von ausreichenden Mrästen unterstützt wird. Seine Starte hat er in
einer ernsten, bistorischen Kärbung, deren Tiese und für den
Mangel an Tiese der Zeichnung und Charalteristil entschädigen sollte. Mit Vorliebe hat er sich romantischen Stoffen
gewitmet, der Legende von der h. Genovesa; der Geschichte

<sup>\*)</sup> Weft. von Telfing.

von Eginhart und Emma; von Barbaroffa und Gela; Triftan. Beitr. und Isolde, St. Elisabeth w. Won allen mir bekannten Bil-tern des Künftlers, die zu dieser Gattung gehören, hat mir keines so wohl gesallen, als "die h. Katharina", wie ihr Leichnam von Engeln durch die Lüste getragen wird.

Muche bat auch mehre Wandmalereien ausgeführt : na= mentlich bat er fich an ben Fresten im Schloffe bes Grafen Spee zu Gelldorf berbeiligt und bort bie Unterwerfung ber Mailanter unter Barbaroffa, tie Demuthiauna Beinrichs bes Lowen, und bie Raiferfrönung in Rom; befaleichen bie beiten einzelnen Gestalten: Dtto. Bi= ichof von Trevfing, und Et. Bernbard, gemalt. Bon ten Arbeiten im Elberfelder Rathbaufe, beren leitende Ge= Santen von ibm berrühren, übernahm er "Die Ginführung bes Chriftentbums burd ten b. Guitbertus", und stellte ibn bar, wie er bie Beibenopfer abschafft, wie er pre-Digt, tauft und das Abendmahl austheilt; auch wie er Rir= den und Rlöfter stiftet. Diese Compositionen find nicht wertblos: aber es ipricht auch nicht ein besonders glänzender Rünftlergeist mit überraschenden Motiven oder großen Formen daraus uns an.

Hermann Stiffe ist theils unter den Künstlern der ältern Düsseldorser, dann der Münchner Schule und zuletzt bei Berlin aufgesührt. Hier will ich nur hinzusügen, daß er in den Jahren 1831 bis 1847 in den Reihen der Düsseldorser Künstler stand. Unsangs gab er sich ganz der herrschenden Richtung auf Bilder von passiver Stimmung hin und wählte die Stosse mit Borliebe aus der romantischen Zeit, namentslich aus den Kreuzzügen. So entstanden 1832 Rinaldo und Urmide; 1834 die verschmachten Bilger in der Wüsse (im Besitz des Grasen Raczonsti in Berlin; gest.

Areuziahrer (lith. v. Gerbart; bie Morgenwache ber Areuziahrer (lith. v. Gerbart; Christenselavinnen im Garem; ber verwundete Areuzritter; die Ausenahme eines Areuzritters in einem Aloster. Terner malte Stille für das städtische Museum in Königsberg 1841 den Auszug der letten Christen nach der Eroberung von Ptolemais. Schonsrüherhatte er die Tlucht der letsten Christen aus dem Gelobten Lande gemalt. Zu diesen Bildern aus den Areuzugen fügte er verwandte Gegenstände. "Semiramis" (wie Noblers. v., das Gebet der Jungsfrau von Orleans mit Randbildern aus ihrem Leben (für Lord Landsdown). Die früher erwähnten Arbeiten im Schloß Stolzensels fallen in die Jahre 1842 bis 1846.

Bu ben eigentbumlichften Gricbeinungen ber Duffelborfer Etreder Schule gehört Theodor Bildebrandt aus Stettin, geb. brandt, 1804. Durch ibn finden tie Lebren Schadow's ibre Bermirklichung obne jene Confequengen, Die ben Arbeiten von Bentemann, Röbler u. A. Abbruch thun : er macht teine Ber juche ter Bealifierung ter Motelle. Da er für Dieje feine Sinnesrichtung am meiften Unbaltepuntte in Chatespeare's Tramen fab, bezog er ten Stoff für feine Bilber von ibnen. Rach einigen leichten Stugversuchen nahm er jogleich mit feinen Ainter "Rintern Ctuarts" 1831 einen leuchtenten Aufichwung. Gru. In reizvoller Umarmung liegen die beiden Anaben schlummernt auf ihrem Lager im Lower; tie gedungenen Merter, Die von ber Mudfeite and Bett getreten, beben ichen bas Riffen empor, womit ne fie erniden wollen, batten aber gerübrt rom Unblid ter Schonbeit und Unidult inne - im Bollgug ibres ideuflichen Auftrage. Das Bilt (ciumal im Beng tes Domberrn v. Spiegel in Salberftabt, tann ein gweites bei Graf Maconsti, gest, von Luterin und Anolle, ist mit

Mecht eine Perle genannt worden. Zu der Liebe und Sorg-3-3ein. falt, womit es bis in die kleinsten Ginzelheiten ausgeführt ist, gesellt sich eine große Treibeit und Schönheit der Darsstellung, und wie gewissenhaft auch Gildebrandt seine Stustien nach der Natur gemacht: die Worte Shakespeare's stehen darüber und bleiben der Leitstern, den er nicht aus den Augen verliert.

Mus Chafespeare's Beinrich VIII. entlebnte er ben "Tob tes Cartinal Wolfen" in Gegenwart tes Abtes und gartin. der Mönche im Rlofter zu Leicester, ein nicht gang aludliches Boliev. Bild; aus "Otbello" ten Moment, wo ber Mohr bem Do-Sthelle. gen und seiner Tochter Destemona seine Geschichte erzählt und tamit bas Berg ber lettern für fich entzündet, ein Bilt, bei welchem es ihm gelungen, bas toppelte Intereffe, womit ergählt und womit angehört wird, beutlich auszudrücken, fo daß man auf ben undarstellbaren Inhalt der Erzählung ohne Bormurf verzichtet. Aus "Lear" mablte er Die Sterbescene Bear. Des greisen Königs und erreichte auch bier glüdlich fein Biel. Dagegen muß seine "Butith bei Solofernes" (im Be-sneit. fit tes G. vom Rath in Duisburg) als ein ganglich verfehltes Werf bezeichnet werten. Die Beroine ift fitent bargeftellt, Solofernes liegt zu ihren dugen, ten Ropf auf ihrem Schoof; ben faßt fie mit ber linken am Baar und bebt mit ber Rech= ten tas Schwert gum Morte: eine Lage, in welcher nur ein Durchfägen tes Salfes, fein Abschlagen tes Ropfes möglich ift. Auch bat bas Bilt weber ben Reig ber Farbung, noch ber forgfältigen Ausführung, wodurch bes Rünftlers andere Bilber glängen.

Die Freude an der Natur, am wirtlichen Leben, Die Luft, mit der Hildebrandt bei seinen historischen Bildern ihr als seiner treuen Führerin folgt, und aus allen Aräften fie

3. 3000 zu erreichen strebt, hat ihn veranlaßt, allerhand Gegenstände aus dem Leben, wenn auch nicht aus der Gegenwart, zu nehs men, ohne dabei das Buch der Geschichte oder der Tichtlunst zu Nathe zu ziehen. So hat er mit sichtbarem Behagen einen alten Kriegsmann aus dem 16. Jahrhundert gemalt, der ein Kind auf dem Schooß hält, das ihn neckend am Barte zupft; ein heiteres, in Farbe und Modellierung vortressliches Gemälde (im Besitz des Consuls Leagner in Berlin; lith. von Wild).

Dem Costume nach ter gleichen Zeit angehörig ist "ter Dirantekranke Mathaberr" (im Besitz des Herrn Arause in Zenster, zerow), ter kummervoll die Hant auf seines unbesangen zu ihm ausblickenden Töchterchens Lockenkopf legt.

Sieher gebören auch: sein "rubenter Räuber", ein Zeitgenosse von Lessung's "Räuber"; ferner "tie Kinter im Kahn", ein Knabe und Mätchen, tie sich forglos von ter spiegelnten Tluth treiben lassen; "tie singenten Chor=fraben", "tie Märchenerzählerin" u. a. m.

Aus tem Bisberigen ist zu ersehen, tas Giltebrantt einen entschiedenen Beruf zur Bildnismalerei haben muß; und in der Ibat erreicht er hier seine höchste Göhe, namentlich bei mannlich en Bildnissen. Als Schadow im Jahr 1830 mit mehren seiner Schüler in Rom war, entstand das selbst durch gemeinsame Betheiligung ein Bildnisbild, auf welchem Bendemann mit Bater und Mutter, Gübner, Schadow, Sohn und hildebrandt conterseit sind, und zwar der Bater Bendemann und Maler Sohn von hildebrandt.

Gruart In abweichenter Richtung sehen wir Et uard Steinben! brud aus Magteburg, geb. 1802, romantische Stoffe auf
suchen unt bearbeiten. Wenn hiltebrantt an ten großen Britten fich wandte, so kehrte Steinbrud lieber bei L. Lied

ein , benen , wundervolle Marchenwelt" mit ihren reinen Bban=3. Beitr. tane=Webilden feiner etwas unenticbiedenen Ratur am meiften gufaate. Uripringlich Schüler von Wach in Berlin, bann von Schatow in Duffeltorf, bann felbitftanbig in Rom, fpater in Berlin, aina er 1833 wieder nach Duneldorf, und aus Dieser Beit stammen seine nambaften Gemalte. Sier malte er Die "Genovefa", Die mit ihrem Rinde am Stamm eines Gem. Waltbaumes fist, und Troft und Gulfe suchend nach oben blickt. Das Bilt (i. in ber großbergoglichen Galerie zu Darm= stadt, und gestochen von Telfing) ist sehr fleiffig ausgeführt. leidet aber wesentlich an dem Mangel ber charafteristischen Buge, welche die Geftalt erft zur Genovefa machen wurden. Daffelbe gilt von tem "Rothfäppchen", tas fich burch fave nichts von einem fleinen Bauernmatchen, bas mit einem Sund ipielt, unterscheidet. Gs ift im Besit tes Bergogs von Deifau, lith, von Lange und Tempelten. Um glücklichsten burfte er ten Marchenton in ben "Elfen" getroffen baben, Die ein Giffen, zwischen bobem Schilf auf einer Muschel fabrendes Kind um= schwärmen, das Schiffchen ziehen, auf Schneckenhäuschen mu= ficieren und allerhand Kurzweil treiben. Er mußte bas Bild öfter wiederholen, und malte ein zweites bazu, in welchem Die Elfen zwischen Bflangenstengeln auf= und niederklettern. Much die "Nomphe ter Duffel" und Fouqué's "Un bine" Duffel find Arbeiten ähnlicher Art. Doch ift nicht zu verkennen, bag beiderlei Gegenständen die Delmalerei mit ihrem realistischen Farbenton nicht bie geeigneten Mittel an Die Sand gibt. Leichte, luftige Wafferfarben wurden fie gewiß poetischer aus= malen.

Steinbruck hat fich auch an biblischen Gegenständen vers jucht. Seine Barabel aber vom "Satan, der Unfraut Satan unter den Weizen fat", vollendet 1844 und im Besitz unfrant

1 3am tes Ronigs von Preußen, bat tas Unglud, das finnreiche Steichniß bintent gu maden. Er nimmt Chriftus als Gaemann und laft Satanas unmittelbar binter ibm brein geben. Wurte tas - muß man fragen - ber allwiffente Beilant tulten? oter turfte er nur jo jorglos tas gelt bestellen, obne an einen feindseligen Nachtreter zu tenten, obne fich einmal umzuseben? Bit tief versehlt, jo ift tas Bestellen ter Ernte und das Verbrennen ber Difteln burch Engel, wie freundlich es fid auch ausnimmt, nicht gludlicher. Das Bilt tes Dichters pafit nicht immer in Die Bant Des Malers, Der es vielmehr gurud überiegen muß, wenn es auf Ginn und Gemuth wirten, und mehrals ein Bilberratbiel jein foll. Rorn ichneiten aber und Difteln verbrennen rubren bas Berg nicht, auch wenn es Engel thun! Gang baffelbe gilt von ber zweiten von E nem Steinbrud (1814) gemalten Parabel ,,vom großen Waft mati, mabl". In offener Salle, an einer reich befesten Safel fitt Der Bausberr, Der feine Unechte ausgeschicht bat, Gafte gu laten. Bon ter einen Geite tommen Urme, Kruppel, Labme und Blinde, um am Mable Theil zu nehmen, von der andern Reiche, um nich zu entschuldigen und wieder zu geben. Gebenten bedienen Die Safel. Daß ein geiftliches Gaftmabl gemeint fei, tann Riemant von felbft miffen, unt fur eine Echman-Berei ift tie Runftanstrengung ju groß und toch mirtungeles.

— Quoblgefallig, aber obne neue und eigentbumliche Morive Grant ift die Geburt Christi von ibm. Auch in Landschaften Wattebarte fich, und nicht obne guten Grfolg, versucht.

Trat zuerft mit einer "Yorelen" auf, unt in tie in Tuffel torf berrschente Richtung ein. Balt intek wentete er sich einstern Aufgaben zu und zeigte ein achtungswerthes Erreben, tas nur nich von ausreichenten Araften unterstutet wurde.

Doch erregte er mit tem Gemalte von ter Auffindung3. Beitr. der Leiche Moland's durch Carl den Großen und ten Erebischof Eurpin im Thate von Ronceval großes Aufseben. In Selltorf matte er bie Griturmung von Beonium nach einer Beichnung von Leiffing, und bie Auffindung Der Leiche Barbaroffa's nacheigener Composition. Dar= an reibt fich bie Sinrichtung Conradin's und Friedrich's von Baten, ein etel und in sprechenten Gegenfätzen gehaltenes Gemälte. Mit Columbus hat er fich mehrfach beschäftigt; er malte ten Moment ter Entdeckung Amerika's, wo Die rebellische Mannschaft fich reuig vor Columbus niederstürzt; bann die Rückfehr bes Entbeckers, und seinen Tob.

Mit Muche malte er im Rathbaus zu Elberfeld, und zwar ten Theil tes Frieses, welcher ein Stud mittelalter= lich deutscher Culturgeschichte gum Gegenstand bat: ein Gaugericht, Minnejänger, Turniere, Waffenschmiebe, Scenen tes Faustrechts; Intustrie und Santel; auch drift= liche Missionare.

Un Diefen Arbeiten betheiligte fich auch Voreng Cla = geren; jen aus Duffeldorf, geb. 1812. Er hatte bereits burch Bearbeitung einiger biblischen und geschichtlichen Stoffe fein Talent für Composition bewährt, als ihm für tas Elberfelter Rathbaus "tie Segnungen tes Griebens" übertragen murten, Darstellungen, tenen man eine gewisse Geschicklich= feit nicht absprechen tann, obne von ihnen besonders ange= ibrochen zu werden.

Aus ber großen Angabl von Künstlern und Kunstjun= gern, tie fich in Tufieltorf zusammengefunden, nenne ich gunächst noch einige, teren Ramen öfter, wenn auch nicht mit großer Auszeichnung genannt worten. Otto Mengel= gite berg aus Duffeldorf, geb. 1517, malte eine Budith, einen Peng.

3. 3an Dradentotter Michael, eine Borelei, ten verlornen Gobn ic. a Ghr - Arolph Gbrbardt aus Berlin, geb. 1513, malte, in Fa:31. Bendemann's Beife, Die Tochter Jephta's, Jacob und Ma= bel ze., und ging fpater nach Dresten. - 3of. Riegen Aregen aus Goln, geb. 1521, zeigte Salent für Garbe, über teffen Ausbildung im Ginne venetianischer Meister und Manieristen er tie Aufgaben ter Composition vernachläffigte. Er malte eine Gerotias mit tem Saupte tes Johannes, ein Martyrium ber S. Irene, wobei tas Saupt ber Beiligen, man fiebt nicht ein warum? in Edvatten gefest ift, und viele Bilber driftli= den Inhalts ohne entipredenten Gehalt. Er fietelte 1859 nach Weimar über.

Es tann meine Aufgabe nicht fein, Die Austäufer einer obnebin nicht besonders machtigen Aber weiter zu verfolgen; ich wente mich zu einigen Jungern ber Echute, in tenen von Unfang an reichere Rrafte in Bewegung waren, und tie fich auf eignen Wegen, aber in Zusammenbang mit ber neuen beutschen Runft in ihrer geschichtlichen (in Diesem Buche Des Weiteren bargelegten) Entwidelung zu rühmenswertben Meiftern durchgebildet.

Buil d.

uner Ich nenne bier zuerst Alfred Retbel aus Nachen, geb. 1816, geft. 1859, ein mit schönen tunftlerischen Gaben ausgestattetes, leiter! in ter Bluthe tes lebens gebrochenes Talent. War febon bei feinem erften Auftreten in Duffel torf feine martige Urt zu zeichnen, gegenüber ten gagbaften, unbestimmten Umriffen eines Gobn, Bentemann, felbft Vef fing's, ein Beweggrunt ter Bewunderung, jo zeigte fich auch balt, tag er, wie Reiner feiner Runftgenogen, über einen Quell fünstlerischer Formen verfügen, und bag er tiefe for men bis gur Großartigfeit steigern tonnte. Weitumfaffend in seinen Conceptionen war er schwungvoll, energisch und

treffend in der Darstellung, und richtete neben den wie durch? Beitre Unstedung verbreiteten Schlummerliedern der Schule seine Phantasie auf große Greignisse und Thaten.

Tie erste Aufgabe, tie er sich gestellt — "Die Gesschichte ter Verbreitung tes Christenthumes inventia. Deutschland" — bezeichnete ten neuen, von ihm eingestellagenen Weg und tie Alust, tie ihn von ter Geerstraße seiner Vorgänger schied. Er stellte den Apostel ter Teutsschen, Winsvied (Bonisacius), in der gesunden Krast seines Glaubens dar (1832), dann (1836), wie er, umgeben von den wilden Söhnen unserer Nordebenen, die Giche Wuodans fällen läßt, um aus ihrem Holze eine christliche Capelle zu erbauen, deren Grundriß er auf den Boden zeichnet. Iroß, Zweisel, Hingebung, Glaube stehen in flar ausgesprochnen Gegensäßen neben einander. (Im Besig des Tomherrn von Spiegel in Halberstadt.)

Inzwischen versolgte Rethel tiesen Plan nicht, ta es ihm vorerst taran liegen mußte, tie fünstlerischen Mittel ter Ausführung zu gewinnen. Das erste von ihm gemalte Bild:
"Nemesis tie einen Mörder versolgt", zeugt vonnemess.
ter Tiese und tem Ernst seiner Aussassungsgabe und macht einen erschütternden Eindruck, ist aber doch zu unvollkommen und phantastisch in der Form, als daß der Künstler hätte tarauf weiter bauen können. Bedeutender ist sein "Daniel Daniel in der Löwengrube", in der Sammlung des Städelschen Instituts zu Frankfurt, gest. von Steisensand, lith, von Fay.
Noch andere tleinere Bilder, wie "St. Martin" den Mantel mit einem Bettler theilt, die Aussindung der Leiche Martin.
Oustav Adolphs ze. malte er; aber ossenbar drängte sein Gustav
Genius nach anderen Zielen; und da er diese in Tüsseldorf
zu erreichen verzweiselte, verließ er die Schule und ging nach

3. 3000 Frantsurt a. M., wo er in Ph. Beit und G. Steinle verwandtere Geister zu finden hoffte, und wo wir ibn später, mit großen Arbeiten beschäftigt, wieder antressen werden.

In Duffeltorf batte übrigens Methel einen Runftver-3 820. mantten gefunden an Joieph day aus Goln, geb. 1813, ber ibm, obiden mit ichwacheren Araften, folgte. Er trat Emjenquerft mit einem Bilte von " Simfon und Delila" auf, tem er "Aleopatra's Selbittottung" folgen ließ, in welchen Arbeiten fich ein derber Naturalismus tund gab. 218 er aber verantagt murte, an ten Gresten im Elberfelter Rathbaus Theil gu nehmen, verließ er Dieje Babn und lentte in Die von Methel angegebene Michnung ein. Er batte "Die Emil Urgeichichte tes germanischen Boltes" tarzustellen, ittelle und zeigt und im Bilbe bie Lebensweife, Gitten und Beichaf tigungen unferer Altwordern. Da baben wir einen Greis vor uns, ter einen Buben in ter Unfertigung eines Bogens unterrichtet, mabrent andere Anaben ringen, und weiterbin für tie Nabrung gesorgt wirt. Ginem Edwertertang fraftiger und gewandter Zünglinge feben Grauen und Greife gu; bann folgt eine Sagticene, eine getrestienstliche Sandlung, und entlich Die Urminiusichlacht im Teutoburger Walte. Ge ipricht ein friider, gefunder Munftgeift aus Diefem Werte, Phantane, dreibeit und Bernant in ter Composition, wie in ber Formengebung. Co unt urwüchfige, traftige und ichone Gestalten, traftig in ibren Bewegungen, und ausbrudevoll und mabr in Mienen und Saltung. Leiter bat fich dan fra ter nach Paris begeben, mo jo mancher teutiche Runftler icon eine oberstachtiche, fremte Weschicklichteit fur Die Biefe und Wahrheit ber Empfindung, fur Phantaffe unt Edenbetifinn, für nationale und personliche Gigentbumtlichteit eingetauscht bat.

3d fomme nun zu bem Runftler, ben ich fur ben Stolg3. 3eur. ber Schule, nicher fur bas bedeutentite Ergebnif ber Lebren Schadow's balte, gu Grnft Deger aus Bockenem bei Bil-G. Deger. besbeim, geb. 1809. Wobl ift Deger von Motellitutien mebr, als von ter Auffaffung ber Ratur und bes Lebens im Großen ausgegangen, und noch in seinen vollendetiten Werfen ipurt man die uriprunalide Abbanaiafeit von der oft zufälligen äußern Gricheinung, allein ber bie und ba mangel= batte Formenunn findet in ter Tiefe und Reinbeit tes We= mutbe unfere Runftlere, in ter Bulle und Wahrbeit ter Empfindung einen fo vollständigen Griat, bag Auge und Berg Des Beidvauers nicht Zeit baben, fritische Betrachtungen anzustellen. Deger bat fich aussichließlich ber driftlichen Runft, und gwar nur im Bereich ber fatbolischen Rirche gewidmet. Er ift Ratholit, im unberührten Bents eines ererbten, findli= den Glaubens, in welchem er für feine Seele Frieden und Seliafeit, für feine Runft aber eine unerschöpfliche Quelle neuer beglückenter Unichauungen fintet. Sit Die Runft ein Lebenszeichen bes Geistes, jo barf bie katholische Rirche mit besonderer Befriedigung auf Deger feben, als einen treuen und beredten Zeugen, wenigstens soweit fie bie Traditionen bes Chriftenthumes festgehalten, wodurch fie fich ja von ber allgemeinen driftlichen Rirche nicht icheitet. Auch barf nicht verschwiegen werden, daß nich Deger's Bilder einer allgemei= nen Anerkennung und weiten Berbreitung in Nachbiltungen erfreuen. Er trat querft 1831 mit einer Grablegung auf wran. tim Befitz vom Buchbantler Dumont = Edauberg in Goln, legung. lith. von Conterlant ; 1532 folgte eine Rreugtragung grens (im Befig von Pring Triedrich von Preußen) und eine Ma-tragung. ria, mantelnt mit tem Chriftfint an ter Sand (im mais Befin von Jul. Gubner, gest. von G. Müller), ein besonders beine

melefo.

3. 3em turch Naivetat anibrechentes Bild. 1831 malte er für Die fiebung, Rirde von Urneberg tie Unferstebung Christi; 1836 Berfin. Die Geburt Chrifti, geft. von Caspar; 1837 Die Ber= digung, tüntigung und tie himmelstönigin mit dem Rind nigin, in ten Armen, für die Zesuitentirche in Düsselvorf. Wenn taujentfach überlieferte Gegenstände in ter alten Form wieberkebren, jo tonnen fie auf einen besondern Gindrud nicht rechnen: felbit tann faum, wenn Form und Vortrag ihnen ein neues leben einzubauden versuchen. Wenn aber ein fol= der Gegenstant eine Wiedergeburt im Gemuth ertebt, wenn eine neue Auffaffung neue Geiten baran entbedt und zeigt, bann ift feine Bertunft von Altersber vergeffen und mir glaus ben ein Erstlingswerf vor uns zu feben. Das ift Deger's ebenbürtig angeführtes Marienbild! Gleich ber Girtinischen Matonna, ift ne, ungeachtet ber himmelstrone, nur Die Eragerin des göttlichen Rindes, und schlägt jogar in himmlischer Bescheitenbeit tie Augen nieder, mabrent bas Chriftustind auf ihren Urmen vor ihrer Bruft mit weitoffnen Augen in Die Welt blidt und fie mit weitoffnen Urmen liebevoll zu um= fangen begebrt. Schwerlich bat ein Matonnenbild neuer Beit fo in tas Berg tes Boltes geichlagen; Reller, Conft. Müller und auch 21. Glafer baben es gestochen; bundertfaltig ift es nachgebildet worten, und auch tie Plaftif bat fich mit bestem Erfolg seiner bemächtigt.

Batte fich Deger in Diefen und einigen anbern Staffelei. bildern als der berufene Junger ber driftlichen Runft benabrt, jo bedurfte es nur einer außern Berantagiung, um feinem Genius tie breitefte Entfaltung gu ficbern. Dieje fant fich, indem der Graf von Fürstenberg-Stammbeim, burch eine Erbichaft zur Erbauung und Aussichmudung einer Rirche

" Leervitichtet, auf tem Apollinarisberg bei Remagen tie-

seine Bau turch ten Dombaumeister von Cöln, Zwirner, aus 3. 3ein. führen ließ, und für tie tafür bestimmten Freskogemälte eines Malers bedurste. Die Wahl konnte in Düsseltorf nicht wohl auf einen Andern, als auf Deger fallen; allein die Größe der Unternehmung verlangte Beistand, und er fand ihn in drei möglichst gleichgestimmten Kunstgenossen, den Brüdern Andreas Müller, geb. 1811 in Cassel, und Gieber. Müller, geb. 1818 in Darmstadt, und in Friedrich fr. Inches Bad.

Obsedon tie Rirche in ter Form eines griechischen Krenges aufgeführt worden, fo hat man boch bie Bauformen bes Colner Domes bafur angewendet, aber in einer Beije, bag große Wantstächen für Malereien gewonnen wurden. Inbalt und Anordnung ber Bilder ift bas Graebniß gemeinsamer Berabredung ber betbeiligten Runftler. Das Leben Maria und tie Rintbeitgeschichte Chrifti, von Ittenbach, nehmen Die Wante Des Saupticbiffs ein. Im Rreugschiff malte Undr. Müller an ben Dft = und Westwänden Die Weschichte bes 5. Apollinaris, umgeben von vielen einzelnen Beiligengeftal= ten: wie ibn Petrus zum Bischof weiht, wie er in Ravenna bie Tochter bes Stadthauptmanns vom Tode erweckt; wie er in Gegenwart bes römischen Imperators und vieler Krieger und Großen tes Reichs tie Statue Jupiters turch fein 2Bun= berwort gertrümmert; und wie er gum Märthrer wird. Un ber Sudwand bes Kreugichiffes ift ber Gingang und ein bo= bes Spipbogenfenfter. Deffen ungeachtet ist noch Raum für Die Darstellung ber Vermählung, Verfündigung und Seimjudung (von C. Müller) und die umgebenden Figuren von Glaube, Liebe, Soffnung und Demuth (von Itten bach). Un ter Nortwand bes Rreugidiffs bat Deger tie Rreugigung Chrifti in einem großen Gemälte bargestellt, umgeben von Barten Gestalten ter Stärke, Gerechtigkeit, Mäßigkeit und Mlugbeit; tarunter im Sockel in mäßig großen diguren. tas Gebet am Delberg, die Geißelung, Dornentrönung und Mreugtragung Christi. Auf ten
Wantstäten tes Chors in ter Tlucht tes Sauptschiss hat
G. Müller die Simmelsahrt und Krönung Mariä, und gegenüber Deger die Auferste hung Christigemalt, Ittenbach aber tarunter Petri Schlüsselamt und tas Noli me tangere. Im Tribunenbogen vor der Chornische bat G. Müller das symbolische Lamm von anbetenden Engeln umgeben
angebracht, und auf dem Gurtbogen (grauf in grau) die sieben
Sacramente.

In ter Chornische selbst, für welche tie balbtreisrunte, romanische Korm beibebalten worden, bat Teger Christus in ter Glorie gemalt, tas Grangelium in ter Linten, tie Mechte segnent erhoben, Maria unt Johannes ten Täuser als erste Velenner zu beiten Seiten, unt hinter Beiten hervorzagente Gestalten tes Alten Buntes, Atam unt Gra, Roab, Abraham, einige Propheten u. s. w. Tarunter steben von Ittenbach's Sant tie vier Grangelisten, St. Petrus und St. Apollinaris, als sein Schüler.

Tobl vermißt man in der Anordnung einen Alaren Zufammenbang, einen naturgemäßen Organismus, bei welchem
die Ochgemalte als die nothwendige Solge der Architektur,
das Gante als ein ungesuchter Ausstuß der Itee der Kirche
erscheint; aber verfolgt man das Wert in seine Gintelbeiten,
so gelanat man zu der froblichen Neberzeugung, daß damit
etwas Großes gewonnen ift, daß die Ousselvorfer Schule
damit ihre Befreiung von einer schwachlichen Sentimentalitut und Engbrustigteit seiert und eingetreten ist in die Gemeinschaft mit den großen Kunstbestrebungen aller Zeiten.

Man fiebt es, baß fich bie Runftler zu ihrem großen Werte. Beitr. auf bas erniteite vorbereitet, und in München und Rom, bei Meistern ber Meugeit und vergangener Sabrbunderte, forgsam Mathe nich erholt. Ungeachtet ber art= und gradweisen Ber= schiedenbeit ter bier vereinigten, fünftlerischen Rrafte, fpurt man turch tas Gange Die Ginbeit ber Richtung, unter Uner= fennung ter überwiegenten Perfonlichkeit Deger's, ter fich burd feine Arbeiten an Diefer Stelle unter Die erften Runft= ler ber Gegenwart gestellt bat. Gin ftreng firchlicher Ginn beberricht die Auffassung im Allgemeinen; boch macht in ber Darftellung bie perfonliche Empfindung bie und bamit großer Entschiedenbeit und zum Vortheile bes Gangen fich geltend; jo 3. B. in Deger's fleineren Pajfionsbildern, Die mit einer folden Fülle innigen Gefühls und gänglicher Berfenfung in den Gegenstand ausgeführt find, bag man leicht bavon bis zu Ebranen gerührt wird. In Anordnung ter Compositionen und im Stol ber Zeichnung unterscheiten fich tiefe Arbeiten wesentlich von ten meiften früher genannten ber Duffelborfer Schule. Ift auch bei einzelnen Biltern, g. B. ter Rreugi= gung, noch ein Ginftuß früherer Gindrücke, vornehmlich noch eine theilweise Abbangigfeit von Modellstudien sichtbar, fo bat toch ter Runftler balt eine folde Freibeit gewonnen, baß feine Gestalten in ter Chornische als felbstständige Schöpfun= gen burchgebildeter Phantaffe bafteben; ein Borgug, ben in verschiedenen Abstufungen Die übrigen Gemälte ber Rirche theilen. Gleichmäßig ift bas Colorit ber Auffaffung und ber monumentalen Bestimmung tiefer Malereien angemeffen, licht und leicht und von tem Ginn fur Barmonie belebt. Die Ausführung aber in dresco ift jo vorzüglich, bag man geneigt ift, eine Vorübung vorauszuseben, Die toch nicht bat ftatt= finden founen.

"3.411. Gines, weiß ich, hat man ten Malern von Apollinarisberg zur Schmälerung ihres Rubmes entgegengestellt: "ibre
Kunst ist die einer längst verschollenen Zeit, ibre Gegenstände
leben nicht mehr im Bewustlein der Gegenwart, fromme Launder- und Heiligengeschichten haben keine Geltung mehr!"
Dem kann man getrost antworten: "Male nur Giner, was
ihm oder der Gegenwart das Herz bewegt, mit gleicher Innigkeit und Labrhaftigteit, mit gleichem Grust und mit dem
gleichen Anschluß an die Werte classischer Kunst! Man wird
teine frommen Bilder von ihm verlangen und Ruhm und
Dank werden nicht ausbleiben.

Os baben nun noch einige andere Jünger ter Duffeltorfer Schule ten von Deger bezeichneten Weg eingeschlagen:
6. namentlich Carl Clasen aus Duffeltorf, geb. 1812, von Glasen.
7. tem es einige Altarbilder gibt; Ioseph Rehren aus Gulchschren. rath im Bergischen?), der fich durch seinen Petrus, der ten Gerrn anspricht "Du hast Worte des ewigen Vebens!" als ein eigenthümliches, energisches Talent erwiesen. Auch wird sein "Joseph, der den Brüdern sich zu ertennen gibt", ferner "Christus mit den beiden Jungern auf dem Wege nach Emaus" und "der gute Sirte" sehr gerühmt.

Satte tie Schule nach tieser Seite einen wesentlichen und unverlennbaren Terischritt gemacht, so ersubr fie an einer andern Stelle eine ebenso deutliche Veranderung, in der ich aber einen Vorsichritt zu ertennen nicht vermag. Leifungs Werte und Ruf batten 1811 eine Anzahl junger Amerikaner über den Teean nach Tusseltvorf gelockt, um unter seinem unmittelbaren Ginstust ihre Ausbildung zu erlangen. Nur Giner von ihnen bat in Deutschland einen Kamen gewonnen: Leutschland einen Kamen gewonnen:

bisch Gemund (geb. 1816), aber sehon im Anabenalter mit3. Beite. ben Aeltern nach Philadelphia gezogen.

In Leffing's Arbeiten baben wir vornehmlich zweierlei Berdienste bervorgeboben: er tieg fich in ber Wahl seiner Gegenstände nur durch fein Berg bestimmen, und in seinem Bergen wohnt Die Liebe gur Wahrheit und Freiheit neben bem San acaen Seuchelei und Unterdrückung; ferner: er widmete feinen Werfen bie gründlichsten Studien und bie forgfältigfte Durchbildung und ersetzte bamit, was ihnen an eigentlicher fünstlerischer Form abgeht. Die Menge wird vom Stoff angezogen und befriedigt; Die Runst genügt sich nur in ber Form. Die jungen Burger bes nordamerikanischen Frei= staates faben in Lessina nur ben Maler ber Freiheit und nab= men ibn nur als folden, nicht für bie fünftlerische Ausbil= bung jum Fübrer. Go feben wir Leuge lauter Stoffe mab= ten, welche jedes freifühlente Berg in Bewegung feten; feben ibn aber auch zugleich, gang abgeseben von Composition, febr unbefümmert um Richtigkeit, ober gar Feinbeit ber Beich= nung, und jo flüchtig in ber Alusführung, bag bamit bem zum alleinigen Leiter erwählten Naturalismus fein letter Werth, ter ter finnlichen Wahrheit, noch genommen wird. Die technische Bebandlung aber stellt bie Gemälde von Leube (wenigstens tie von mir gesebenen) viel naber an frangöniche Zapeten, als an Die ftuchtigfte Stigge feines Meifters.

Nach dem Gesagten wird es nicht überraschen, daß Leuge, durchglüht von Liebe zu seinem zweiten Baterland, seine Stoffe gern aus der Geschichte America's wählte. Sein erstes Bild stellt Columbus dar vor dem hohen Rathe zu Salamanea, bus in welchem alle Stufen geistiger Bildung von dem borniertessten Hochmuth bis zur freudigen Theilnahme am Entdeckungseiser des kühnen Seesahrers vertreten sind. Es würde interverfer, Gesch. deutsch. Runft. V.

3. Beitreffieren, wenn bie Charafteriftif - Sandlung ift ba nicht gut burchgeführt mare. Diejem folgte ,, bes Columbus Rudtebr", wo er fettenbelaten am Safen fieht; bann (in München, wo er fich einige Zeit aufgehalten) "wie ibm von A. Terdinant die Retten abgenommen mer= Den"; tagwischen zwei Bilber aus ber englischen Geschichte: Eir Walter Raleigh's Abschied von seiner Grau und "Cromwell am Sterbebette feiner (ibm fluchenten) Lodter." " Cromwell und feine Familie bei Mil= ton" entbalt icone Motive für bie Darftellung, jo baß bei liebevoller Ausführung und gründlicher Durchbildung ein Bilt in ber Weise Wilkie's batte entsteben konnen. In Rom malte Leute ,, Die Landung ber Normannen in Ume= Nach Duffeltorf gurudgefebrt, witmete er fich vornehmlich Darstellungen aus ter englischen Beschichte und malte querft "Anor als Strafprediger ber Maria Stuart"; tann "bie englischen Bilberfturmer", wo puritanische Raferei witer fatbolische Grömmigfeit geichildert ift, und noch einige andere Bilder bes puritanischen Tanatismus; hierauf "Seinrich VIII. mit Anna Bo= lenn" unt "Gir Walter Rateigh's gludlicher Sofmannstienft", wie er feinen Mantel über eine feuchte Stelle breitet, über welche Die Ronigin Glifabeth zu geben genöthigt war. Gin antres Bilt aus tem Leben Beinrich's VIII., in welchem bargestellt ift, wie Unna Boleon ibn berebet, ten Cartinal Wolfen zu entlaffen, ift gunachft burch ben Ber= fuch, eine unmögliche Aufgabe zu lofen, mertwurdig: Anna Bolenn und ber König beim Grübstüdt, ne bittent zu feinen Bugen; ein Bage gur Seite. Bas fie bittet, ift aber ichon gewährt: 11m tie Gde in ter Peripective tes Zalons fiebt man ten Cartinal; ein Sofmann und Wachen vertreten ihm

ten Weg : er ift entlaffen! - Aus ter Weschichte ter Juten=3. Beite. verfolgung in Spanien malte Leuge ben Moment, wo eine von Juden erfaufte anatige Enticheitung von Terbinand und Biabella durch ben blutdurftigen Dominicaner Torouemata vereitelt wird. Sierauf folgen fich ,, ber Em= pfang tes gurudgefehrten Columbus am Sofe Ter= tinante". .. tie Groberung von Merico turch Ferti= nant Cortez", mo ter lette, vergebliche Witerstand ter Gin= gebornen auf ben Stufen eines Wöhentempels in umfangrei= cher Weije bargestellt ift; bierauf ben "lebergang Ba= ibington's über ben Delaware" in ter Chriftnacht 1766. Mit Gisschollen bedeckt ift ter Strom, über welchen ber fübne Teltberr in leichtem Fabrzeug fest, um bie burch Siege ficher gewordenen Feinde zu überfallen; in Dften graut ber Morgen, wobin ber fefte Blid tes Führers gerichtet ift; Die Schiffsleute mehren Die andrängenden Gisschollen ab. Dem Gemälte feblt jete Andeutung einer Entscheidung. -Das lette mir befannte Bild von Leute ift "Ronig Carl's II. lette Spirec, ein nach allen Beziehungen burchaus unin= tereffanter Gegenstant, eine Galagesellschaft im Luftre-erleuch= teten Edbogfaal; Peruden= und Reifrochgestalten in Conver= fation, alles obne Charafteristif und ohne ben Reiz fünftle= rifder Unordnung, leicht wie für die "Illustration" gezeich= net, und von ter flüchtigsten Bebandlung. Ge reprajentiert jo vollständig die Manier ber Décabance, bag man feine Gut= stebung in unserer Zeit schwer begreift, wenn man nicht bie Runft mit in tas Bereich ter auf Moterborbeiten gegrunte= ten, industriellen Unternehmungen stellen will.

Rur stüchtig sei noch eines Künstlers gedacht, ber ganz isoliert zu steben scheint, von dem ich leider nichts gesehen: Theodor Mintrop aus der Gegend von Werden, geb. 1814, Minner. 1. Bent eines Bauern Gobn, und bis in fein 30. Jahr Bauernfnecht, wart er durch den Maler Gesellschap, der sein Salent entdecht; nach Duffeltorf gebracht; und bier entwickelte nich fein Runftnnn (nach tem Bericht von 28. Müller a. a. D. E. 57) nach ben Pringipien ber Schönbeit im Geifte Rafael's. Beitre Urabesten mit poetischem Gehalt und glücklich gewählten Motiven aus bem Leben, auch religioje Gegenstände in neuer, eigenthümlicher Auffaffung beschäftigen seine Muse und finden allgemeinen Anklang.

Bildniß: malevei.

## Die Bildnismalerei

ift großentbeils durch bie genannten Siftorienmaler vortreff= lich vertreten. Wohl vorzugweis mit tem Bildnift baben fich - und mit Glud - tie Maler 3. Röting aus Dres-Merina Soute, ten, geb. 1822, Scholz und Winterwerb abgegeben.

Gienres

merb.

## Die Genremalerei

malerei bat in Duffeltorf viele und ausgezeichnete Salente beschäftigt. Eduction Bor Allen ift hier Atolf Eduret ter aus Schwedt in Pom= mern, geb. 1806, zu nennen. Beiterteit ift bie Geele feiner Darstellungen, und mit ihr ift er überall willkommener Gaft. Mit einem offnen Huge fur Natur und Leben, mit einer ge= schidten Sant, Die Gindrude niederzuschreiben, Die Gricheis nungen nachzubilden, verbindet er eine rege Ginbildungstraft, einen Reichtbum an Ginfallen und Gebanten und eine voll= träftig pulfierente Ater gejunden humors. Gein erstes Bilt (1832) ichildert tas Ereiben einer Rneipidente am Mittelrbein, ein Saus mit einer breiten offnen, aber von einem Rugbaum beidatteten Treppe im Bintergrunte; im Bordergrunde Marren und Säffer. Sier wird gezecht und gespielt, tort gerechnet und gebandelt, auch Wein in Säffern in ten Reller gebracht. Die Rellnerin, Die fich eben von

Studenten losgemacht, eilt diensteifrig die Treppe herab, an3: 3ein. deren Tuß ihr ein neuer Antömmling mit dem komischsten Grust von der Welt seine Reverenz macht. Es ist die reinste Heiterfeit über das Bild ausgegossen, das sich im Besitz des Gonsuls Wagner in Berlin besindet (lith, von Fischer und Tempeltei).

In Diefer Richtung entstanden allerhand luftige Bilder, an tenen auch schaltbafte Satire ibr Theil batte, wie ,, ber Tubrmann als Runftbeförderer", lith. von Junt, Die "Weinprobe", lith. von Jenken; Die "Uckermärkschen Dorfvolitifer", lith. von Fischer und Tempeltei, u. A. Go tonnte er begreiflicher Weise Die in Der Schule epidemisch gewordene, sentimentale Trauersucht nicht ungeneckt lassen, und malte ,, Die trauernden Lohgerber", Die, am Bach Saute waident, bodit betrübt einem vom Baffer entführten Ralbofell nachseben (lith, von B. Beig). Ilm Stoff aus Werken der Dichtkunft zu erbalten, wandte er fich - obichon mit geringerem Glud - an Cervantes und Chakespeare, an Goethe und an tie Bolfsbucher "Munchbaufen" und "Gulen= ivicael". Das größte Aufsehen erregte fein "Don Dui= rote", ein meifterbaft ausgeführtes Bilt, bas in ben Bents Des Buchbantlers Reimer in Berlin fam (lith, von Gille). Der Mitter fint von alten Buchern und Waffen umgeben in einem gerriffenen Lebnstubl und ist in einen Folianten, Uma= tis von Gallien, vertieft. Auffallender Weife ift Schrödter bier tem berrichenten, von ibm veripotteten gebler ter Schule verfallen: man muß fich alles, mas die Figur gum Don Qui= rote macht, bingutenten; tenn alles Bedeutente gebt ungejeben, innerlich vor, und bas tem beitersten und wißigsten Buch entlebnte Bilt ift tragifch ernft und obne jeten ertla renten oder modificierenten Gegenjag. Noch ichlimmer ift

3. Bein ein gweites Bild, in welchem wir Don Quirote von ben Wintmühlftügeln in Die Luft gehoben und feine Roginante jämmerlich zugerichtet am Boben seben; mabrend ber allein fomische Moment, ber Anlauf witer Die Müblen, ungenutt vorüber gelaffen ift. 11m nichts naber fommt Schrötter ber fomischen Wirkung bes Originals in bem britten Bild, ber "Baffenwacht", wo fein offenbar elenter forperlicher Bu= ftant nur, jenachtem man weichbergig ift ober nicht, Erbar= men oder Widerwillen einflößt\*) - In feinem " Tallftaff und ben Retruten" nach Chateipeare fällt er fo tief in tie Carricatur, daß Ginem das Laden vergebt, zu welchem ter Dichter umviderfiehlich reigt. Auch "Auerbach's Reller" aus Goethe's Tauft leitet an temfelben Tebler. Maber fommt er seinen Borbildern, wo tiefe selber Carrica= tur fint, im "Mündhausen" und im "Gulenspie= gel"; wie aber follte es gelingen, ten Grabter von Lugenaneftoten zu darafterifieren? wie tie tomische Wirtung zu gewinnen bei Bachwert in Geftalt von Edvafen und Rintern? Dagegen hat er tiefen Belten seiner Kunftlerlaune einen gludlichern Wirtungstreis auf feiner Berlobungstarte 1840 angewiesen, wo sie in reichen Rrängen ihm ihre Sochzeitgaben in Die Wirtbichaft bringen.

Jedenfalls ist Schrötter am glücklichsten, wenn er nur den Gingebungen seiner Laune folgt; wenn er z. B. das "Bauernleben in der Kneipe" in einem langen Triese schildert; oder wenn er (in Reinick's Liedern) "Geburt, Hochzeit und Abschied des Frühlings" in Kinderzgestalten darstellt; oder in seinem "Kamos um den

<sup>&</sup>quot;) Dreißig jeigner Marirungen gum Den Quirete von U. Echrot: ter, Leinzig 1811. Go fint nur obige 3 Blatter ericbienen.

Becher", von einem Kriegsmann und einem Mönche auß. Beitrgeführt; in seinem "Ständchen" von Lumpenmusikan= ten; im "neuen Simson", einem Studenten, der in den Armen einer zweiselhaften Geliebten Haare läßt und den aka= demischen Rausch ausschläft; oder in der "Flasche", wo= mit er zugleich seinem Monogramm, dem Pfropsenzieher, ein Denkmal gesetzt, wo eine Menge lustiger Geister bemüht sind, den Pfropsen zu heben, andre, noch lustigere vom Boden der Flasche aussteigen. Die meisten der letztgenannten Blätter hat Schrödter selbst radiert; und ist ihnen auch eine etwas körnigere, lebenvollere Zeichnung zu wünschen, so gehören sie doch zu den dankenswerthesten Leistungen der Schule. — Schrödter ist übrigens nach Franksurt a. M. überge= siedelt.

In ähnlicher Richtung, nur mit geringern Mitteln, ars beitet J. B. Sonder land aus Duffeldorf, geb. 1804; er Sonder malte komische Situationen nach dem Leben, Reisende die den Postwagen versäumt, ein gestörtes Stelldichein, die Wirthstaus-Zeche u. d. m., ist aber besonders thätig mit der Ratiernadel, wie er denn 40 Blätter "Bilder und Randzeichtungen zu deutschen Dichtungen" auch einen "Zigeunerzug" u. m. a. herausgegeben,

Ginen begabteren Vertreter fand ber Humor in Peter Beter Basenelever aus Memscheit, geb. 1810, gest. 1854. Wohl derer, schildert er am liebsten Schwäcken und Thorheiten ber Mensichen und seine Satire trifft Alt und Jung, Goch und Niestrig, und kann sich bis in die Megionen tragischer Grichüttezungen verlieren; aber auch der Geist der Heiterkeit ist ihm nicht fremd und das Meinkomische gelingt ihm vortrefflich. Gleich eines seiner ersten Vilder, "der Nießer" (1836) übte einen unwiderstehlichen Lachreiz aus, und die gleichzeitis

" Beitr gen "Polititer" und " Smollistrinter" tragen eine barmlos beitre Garbe. Seinen Rubm gruntete er integ erft burd feine Bilber zu Rortums fomischem Belbengebicht, ber "Jobilate", obwohl taffelbe erft turch ibn in weiteren Areisen befannt worten sein mag. Der Lebenslauf eines jungen Mannes vom Studenten der Theologie bis gum Racht. machter wird und in vier Bildern vorgeführt; im ersten macht Jobs als Renommift einen Verienbesuch im alterlichen Saufe, teren Mitgliedern er Schrecken und Gritaunen einflößt; im zweiten steht er als Ignorant im Gramen vor ben gelehrten Peruguen ter Graminatoren, teren aus theologischer Borniertbeit fammente Zweifel und Entruftung nicht schwerer wiegen, als seine Unmiffenheit; im tritten bat er als Dorf: schulmeifter eine großentheils zügellofe, aller Schul- und Bubenfireiche volle Torfiduljugent vor fich und nimmt fich nicht febr beneidenswerth aus; im vierten endlich front ibn fein Glud mit tem Beruf bes Nachmadters. Die brei erften bat Janffen in Rupfer gestochen.

In Hasenclevers übrigen Biltern steht sein Humor auf eignen Süßen. Röstlich, und am weitesten verbreitet ist seine "Weind robe." Welch' eine ernste, Achtung einstößente Gesellschaft! Mitten unter Weinfässern im Keller sieben prüsente, riechente, gurgelnde, trintende Trinter im Umtseiser! Und wie gut sint die Rollen vertheilt! Daß ter Mazie, der Pralat aber mit der Zungenipise schmeckt, der Künstler aber obne Vorrede oder Ginleitung das Stud in sellen Zügen spielen last. Und daneben steht, gleichgültig wie sein Laß, der Küser. Größte Wabrheit in allen Charalteren, größte Lebentigteit in allen Ingen: volltommene Turchisbrung der Galtung und maleriiche Behandlung!

Das Bild ift burch Lithographie, Stich und Photographie in3. 3ein. Massen vervielfältigt.

Andre Vilder von ihm find: "das rheinische Kelsterleben", "ein Stadtrath im 3. 1818", "die Pfarrerfamilie", "die Theegesellschaft", "der erste Schulbesuch", "Bauern, die das große Loos gewonnen haben" und sich nun mit lächerlicher Ungesichichteit gütlich thun; ferner "das Lesecabinet" "die entzweiten Raucher" u. a. m. Aber auch dem bittern Humor mit Hogarths Geisel über sittliche Entartung und Verkommenheit hat Hasenclever seine Kunst geweiht und die Efel und Entsehen erregenden Seenen der Spielhölslen dargestellt.

Ift der humor bei Sasenclever überwiegend satirischer Matur, jo gestaltet er sich umfassender und reiner in Rudolf Bertan. Jordan aus Berlin, geb. 1810. Ernft und Beiterkeit bes Lebens, fomische und tragische Auftritte, alles was bas Ge= muth in Yeid und Freud beweat, machte er zur Aufaabe fei= ner Runft und erwählte fich bafür bas in naturfrischer Gigen= thümlichkeit erhaltene Leben der Strand= und Inselbewohner ber Nortice. Seinen Ruf begründete er burch ten Sei= rathsantrag auf Selgoland." Berlegen fteht fich bas Baar gegenüber, ter junge Seemann sucht vergeblich nach ber Unrebe, bas Matchen zupft niebergeschlagenen Blicks an ber Schurze, jo bag ber alte Schiffer gwifden Bei= ben wirklich nötbig ift, bag er bem Freier ans Rinn faßt und Muth einspricht. Das Bilt ift tausendfach vervielfältigt. -Bon komischer Wirkung ift auch sein "schiffmannisches Gramen" und noch mehr "tie vergeffenen Stiefel", Die ein tleiner Bub, der taum ihre Große erreicht, bem Ba= ter nachschleppt. - Reigent fint Jordans heitre Bilber, fein

is Beine, Abend auf der Strandtreppe", wo ein alter Schiffer mit seiner Tochter sich in die Anschauung der von der Abendsonne vergoldeten Meeresstäche verliert; gleich innig empfunden ist der "heimfehrende Matrose", der nach seiner ersten Seefabrt von seinem geliebten Mädchen begrüßt wird; oder "die Wochenstube" mit Mutters, Baters und Großmuttersreude; oder das "Sonntagsvergnügen hollandischer Seeveteranen", die mit Weib und Kind vor ihrer Gütte sigen, rauchend und schwaßend in vollstommenster Seelenruhe und Heiterkeit nach der See binaus sehen. Das Wohlthuende des Gegenstandes wird durch eine meitreichende Meisterschaft in der Aussührung, vornehmlich aber durch eine scharfe und siehere Betonung der charakteristischen Seemannszüge wesentlich unterstüßt.

Aber auch Die Schattenseiten tes Seemannslebens taft Jordan und feben. Bei ten "beimtehrenten Youtjen" fagt uns ber buntle Simmel über bem Meer, jeber Bug in ten Wesichtern und Bewegungen ber Seemanner, Die angitliche Sorge eines Weibes mit ibren Rintern, bag ein Unglud geschen; wenn wir aber inmitten tiefer schmerzlichen Gemütheaufregung, ein Rind unbefümmert mit einem gum Ediff umgewandelten alten Schub fpielen jeben, jo fpuren mir tas Walten tes Bumers, ber uns an bie Macht und tas Recht tes Yebens erinnert, Die Gegenfaße zu vereinigen. -Bu tiefer Gattung ter mit tiefem Gruft ansprechenten Bilter gebort ,, ter Aufbruch ter Belgolanter gur Mettung eines com Untergang betrobten Edif. fes", "ter ertruntene Geemann", "ter Ediff: brud" an ten Ufern ter Rormantie, wo vornehmlich eine banteringente, um Gulie fichente Grau am Yante, und teren Mann auf tem gefährdeten Schiff in ter Brandung Theil-

nabme erregen; "bas Gebet um Rettung ber mit Cchiff-3. Beur. bruch Bedrobten", ein Bild von machtig ergreifender 2Birfung. Jordan bat eine frische, lebendige Färbung, eine breite, zuweilen tecke Bebandlung, eine charafteristische, aber nicht febr feingefühlte Zeichnung.

Gin zweiter Runftler, ber fich bem Seemannsleben zu= gewendet, ift Senri Nitter aus Montreal in Canada, geb. Semt 1816. Ungesucht und boch sehr verständig in der Unord= nung, reich an Motiven, sprechend im Austruck, fein in Beidnung, Farbe und Bebandlung find feine Bilber febr an= ziehend, obidon er fich bin und wieder in der Wahl des Gegenstantes an Untere anlebnen mag. Gein "Unfichnei= ber " erinnert an Schrödter's "Münchhausen" und theilt mit Diesem den Nachtbeil, daß man sich die (unsichtbare) Urfache zu der (nichtbaren) Wirkung bingudenken muß; obicon man ben Gläubigen, Zweiselnten und Spöttern anfieht, bag es "Meerwunter" fint, Die ihnen ber Lugner auftischt. Glud= licher ist Mitter in einem Bild, mit welchem er sich gang auf dem Testland befindet; tas ift "der Wildbieb." Das Stud frielt in Nordengland. Der Seld, ein etwas wildaus= sebender Bergiobn, ftebt - seiner Waffe beraubt - in ftummer, beinabe trokiger Erwartung im Berbor vor bem Ebelmann ber zwischen einem Reufundlander und einer tänischen Dogge mitteninne figent, Die Brille abwischent, einen ernstprüfen= ten Blick auf ten Burichen wirft, ohne eine Miene zu vergieben. Der Jäger zeigt auf bas am Boben liegente Corpus delieti, ben widerrechtlich erlegten Rebbod; ber Sägerburich, der seiner siegreichen Miene nach, den unberechtigten Gollegen gefangen genommen, fieht seinem Geren mit zwei Jagegeweb= ren untern Urm, zur Seite. Sinter tem Evelmann, am Genfter nit ber Gerichtschreiber, bes Wints gewärtig, bas

3 Aux. angefangene Protofoll ju ichließen; einiges Sausgefinte bat nich neugierig zum Berbor in Die Berrenftube gestellt , und vor ber Thure fieht man Bolt, bas fichtlich - wenigstens mit tem Bergen - Partei fur ten Delinguenten nimmt. Aber er bat nech andere, und wie es icheint, wirtsamere Kuripreder. Außer ben beiden treuen und gefährlichen Schildmachen steben noch zwei andere neben dem Berru, die gegen ben innern Teint auf Poften fieben: Die beiden Bochter bes Gelmannes, von tenen tie Gine unvertennbar ftille Burbitte für ten bubiden Burichen einlegt; und es ift tem bumanen Angesicht tes gnätigen herrn mobl zuzutrauen, bag er ber milten Stimme folgen wird. Noch eine Sigur ift im Bilbe, bei melder die erwartungsvolle Stimmung ter Umvesenden in ein= tringlichfter und zugleich bodift laderlicher Weise fich tund gibt: tas ift ter fleine Rattenfanger tes Wittbiebes, ber binter ibm por mit größter Spannung auf tie Scene fiebt. Die Ausführung ift ter finn- unt geiftreichen Auffaffung durchaus entiprechent, fleifig obne Mengstlichteit, geschmadvoll und boch nicht gesucht.

Ebers.

An tie beiten Borgenannten reiht fich zunächst 6 mil 6 bers aus Breslau, geb. 1807. Zuerst trat er mit "Räu-bern", "Schleich bant lern" und terlei Wesintel vor tas Bublicum, sant aber entlich für sein nicht gewöhnliches Latent sur Farbe unt Zeichnung tie entsprechenten Ausgaben im Zeemannsleben. Werubmt werten vornehmlich wei Bilter: tas eine, wo einer geretteten schissbrüchigen Dame in einer Schisserbutte tas gleichfalls gerettete Kint gebracht wirt: tann tas antere, wo Schissbrüchige, tie sich auf ein Alos gerettet, ein Schisserblichen, tas ihnen Huse vernricht, wahrent ugleich eine Jungsvau um ihre sterbende Mutter beschäftigt ist.

Gr. Gefelichap aus Umfterbam, geb. 1814, bat, 3 am. nachdem er fich in biblischen Geschichten und in romantischen ichtet an Bilbern mit geringem Glud versucht, fich bem wirklichen Beben zugemandt und ibm, insbesondere ber Minterwelt, anmutbige Bilter abgewonnen. "Das Erwachen ter Kinder am St. Riclas = Morgen", mo tie Kleinen aus tem Bett auf tie fergenbeleuchtete Beidveerung neben temfelben feben und bie Meltern binter bem Bettvorbang laufchen. ift ein Bild, bas in feiner Ginfachbeit und Innigfeit an Bebel erinnert. Chenjo lieblich ift ,, bas Chriftgeschenf ber Mutter", ein Neugebornes, bas Die Geschwister mit liebevoller Rengierte betrachten. Weniger befriedigt "ter Ging= unterricht", obicon man nicht ohne Bergnugen auf bas Dupent bellerleuchteter Rintergefichter fiebt, Die obentrein alle ausgesucht bübsch find.

Sier febließt fich 3. G. Mever von Bremen an, ter 3. 6. mit seinen hollandisch sauber und fleißig ausgeführten Bilbern Des fleinen und glücklichen Familienlebens viele Bergen ge= wonnen; ferner mit abnlichen Gegenständen Atolf Richternichter. aus Thorn, Grang Wieschebrint aus Burgfteinfurt, Bilde Butw. Erdmann aus Boebefe bei Paterborn, u. A. m. g. Gre

Liegt bie Sauptwirfung eines Runftwerfes in feiner Rai= vetät, jo ift es fein Wunter, bag bie Runft felbft von bem Leben in feiner Raivetat angezogen wirt. Ift tiefe am nach= ften burch Gultur und Berfeinerung gefährtet, fo ftellt fie fich am unverholensten im leben tes von ber Bilbung am wenigsten berührten Landvoltes bar. Daber bas Intereffe an "Dorfgeidichten", jo wie an "Dorfbiltern." Reben tem Dichter ter erstern ftebt ter Maler ter antern, neben Bertholt Auerbach Jacob Beder aus (Dittelebeim bei) Worms, geb. zaceb 1510. Wohl bat auch er seine Laufbabn begonnen mit einem

3. Jaur. Tritt "ins alte romantische gant", bat aber schnell seinen duß gurudgezogen, um bei ten Bauern tes Westerwaltes ein= gutebren, und aus tem Gefunt brunnen eines frischen Raturlebens erfrischente Bilber zu ichöpfen. Gein erftes Gemalte ter Urt ift unter tem Namen ter "betenten Bauern= familie" befannt. Gie betet vor einem Beiligen-Bilte fur eine augentrante Mutter. Dem folgte ber "Abend am Brunnen." Im Edatten bober Hugbaume ftebt ter Brunnen, um den fich tie Waffer bolenten und traulich ichmagen= ten Weiber fammeln; Manner naben fich in ernften Weipraden, Rinter tummeln, Liebespaare finten fich; wir baben bas gange gemutbliche Leben einer glüdlichen Dorigemeinte vor uns. Die Zeichnung ift bestimmt, aber nicht bart, Die Charatteristif tressent, wenn auch nicht fein, Die Farbung ist ein wenig ichwer und fühl; Composition aber und Gruppierung mannichfaltig und lebendig.

Diesem Bilte solgten,, ter heimke hrente Arieger", ter sich vom Tottengräber an das Grab seiner Aeltern führen läßt; "tie beiten Wiltschüßen", teren Giner, zum Tote getrossen, vom Andern gesührt wird, eine Art Wahrstruch für das Naturrecht, wie sie bald von andrer Seite mit noch größerer Entschiedenbeit abgegeben wurden; auch einige Berücke in humoristischen Darstellungen, die aber, (wie "ter betrunkene Bauer) nicht besonders (Vlück machen konnten Seinen balt sehr weitverbreiteten Namen verdantte er dem Vilte, das unter dem Tiel, "Vand leute vom Wewitter überrascht" in hundertsaltigen Nachbildungen befannt geworden. Ein schwarzes Unwetter zieht über die Gegent, in teren Sintergrund man ein Dorf sieht, wo so eben der Blis gezundet. Die mit der Ernte beschaftigten Landleute bemerten mit Schreden das unheitvolle Greignistund stürmen fort, Hülfe

zu bringen, ober erstarren por Entieben, ober flüchten gum3. Beite. Gebet. - Gin anderes Bild von abnlicher Wirfung ift "ber vom Blit erichtagene Schäfer." Im Buf einer alten, vom Blit geriplitterten Gide liegt bas andere Opfer ter milben Raturfraft, ber enticelte Schäfer, im Schoofe eines ber= zugeeilten Mannes, ter bedeutungsvoll nach oben weift. Bor bem Totten liegt verzweiftungsvoll und ftarr auf ben Unien bas jo urplöglich beraubte Weib bes Erschlagenen, neben ibr fteben Matchen und Anaben verschiedenen Alters in gradweiser Bericbiedenbeit ber Theilnabme. Das Gange ift von erarci= fenter Energie tes Austrucks, obne tas Gefühl zu verleten; und ein mild versohnender Sonnenstrabl ftreift über die Wiese, binter ter bas tuntle Wetter nich bingiebt. Gin beiteres Ge= malte tagegen ift "bie Seimfehr ber Schnitter" mit dem vollen Erntemagen; und einen sehr ernsten Unblick bietet "tie vor Ariegsgefahren mit ihrem Geiftlichen fliebende Gemeinde." Beder ift icon feit langerer Beit - als Lehrer an bas Städeliche Institut berufen nach Frankfurt a. M. übergestedelt.

Gin Geiftesverwandter von ihm ift Jac. Dielmann 3. Dielaus Sachsenhausen, geb. 1810. Er bewegt fich ungefähr in benfelben ländlichen Kreisen, wie Becker, meitet aber Gegenstände von tragischer Schwere. Das ftille und bas laute, bas fromme und bas luftige Dorfleben, Ginfamteit ober muntere Gesellschaft in frühlingfrischer, ober sommer= und herbstfräftiger Ratur reizen ibn zu Darstellungen, Die er mit Barme, Geschmad, Tleiß und in blübenten Farben, wenn auch nicht in febr daraktervoller Zeichnung ausführt. Um glücklichsten ift er, wenn er statt ber Delfarben, Wafferfarben anwendet.

Wer seine Blicke auf Die untern Schichten Des Volte-

300-lebens richtet, wird balt finden, bag es ba nicht nur idellische Treuten und Gemütblichteit gibt, fontern bag auch mannich= faches Glent, und eine febr wenig barmloje Berbitterung ta ibre Wohnung aufgeichtagen. Er wird fich nach ten Ilrfachen tiefer Griedeinungen umgeben und fie in ten Gegen= fäten von Urm und Meich, von Vornehm und Gering, von Berrichaft und Untertbanigteit finden, und fur biefe Gegen= fane und beren ichlimme Tolgen je nach Ginficht und Ilm= ftanten tie Edult tem Gingelnen und feiner Gelbstvernachläffigung, oter tem Rächsten, oter ter bestebenten allgemeinen Ordnung oder endlich tem Schickfal beimeffen. Bon tem Standpuntt, auf welchen ber Dichter ober ber Munftler tiefen Gridveinungen gegenüber fich ftellt, wird feine Auffaffung terselben abbangen, und es ist bei ber Wirkungsfähigteit ber Runft, in feine Bant gegeben, zu beffern und zu verfobnen, oter auch Erbitterung unt Sag bis gur blinden Wuth und zur Empörung witer menschliche und göttliche Webote gu ftei= gern. Das Berlangen, auf Die eine ober antere Weise im Bolf zu wirten, ift ertlärlich - tenn jete geistige Ebatigteit verfolgt ibr geiftiges Biet! - Die Bersuchung, ter Ungufrie-Denbeit zu ichmeicheln, ten Witerftand zu weden und zu ftarten, liegrum jo naber, je untengbarer, aber auch je ruchfichteloser tie Macht fich geltent macht, unt je empfänglicher Beit ereignisse tie Gemütber ter Mehrbeit für gewaltsame Umwandlungen ftimmen.

Die Leser ter "Dorfgeschichten" wissen, taft tie Dichttunit tas Ibrige gethan, tie Schaten und Gebrechen tes socialen Lebens, selbst auf stosten tes Friedens und der Gerechtigteit, aufzuderten. Die bildente Kunst, namentlich tie Malerei, sollte solgen, und es erscheint als eine eigenthümliche Ironie der Geschichte, daß der energischste Augriss auf

tie focialen Buftante ter Gegenwart von ber Schule ber .. trau=3. Bent. ernten Rönjaspaare", Die nie eriftiert, ber "trauern= ben Buden" aus ber eisgrauen Beit ber babylonischen Ge= fangenichaft, ber "trauernden Rreugfahrer", ber .. trauernten Lenore", und ter schon geputten .. Leo= noren" und "Rirch gangerinnen" hervorgeben follte. Er geschab burch Carl Subner aus Königsberg, geb. 1814 Gart und wurde mit ungewöhnlicher Rraft und einem ganz außer= Subner. ordentlichen Erfolg ausgeführt.

Sein erstes Bilt, womit er seinen Ruf begründete, waren "Die ichlefischen Weber." Das Bild, bas einen Moment aus einem Ablieferungstag ichildert, ift burch eine 2Band in zwei Theile geschieden, beren einer rechts in bas Magazin, ber andere links in bas Comptoir feben lant. Das lettere ift mit tem bochften gurus ausgestattet, am Tijche febreibt ein Mann; ein Anecht trägt Leinwandstücke fort. 3m Ma= gazin steben teppiebbedectte Tische; barauf baben bie armen Weber, Die Ergebniffe wochenlanger mubfeliger Urbeit gelegt. Un einem Iburpfosten lehnt in vornehmer Rleidung und Gleichgültigteit ber Cohn bes Saufes mit ber Cigarre und ber Reitpeitsche in ben Sanden; an ben Tischen fieben bie Fabricanten, teren Giner ein Stud Leinwand mit ber Louve untersucht hat und als untauglich bem Verfertiger, ber ver= geblich Gimvendungen macht, mabrent feine arme Frau vor Schreck zusammenfintt, fein Sohnchen angstvoll gittert, vor Die Fuße wirft; weiter nach binten fieht man einen zweiten noch widerwärtigern, noch bergloseren Brufungscommiffair mit ber Loupe beschäftigt, und Die Gruppe ber Glenden vor ibm fieht mit banger Erwartung bem Bertammungburtbeil entgegen. Weiter rechts fteben zwei Greife, eine alte Frau und ein junger Mensch, Die ihren Lohn erhalten haben und

3. 3em-über teffen füntliche Berturzung trofilos fint; noch weiter rechts fist ein Greis mit feiner Tochter auf einer Rifte und barrt forgenvoll bis tie Reibe - ter Verurtbeilung - an ibn fommt; entlich fiebt man zwei Manner tie Balle verlaffen, von tenen einer mutbentbrannt tie Fauft ballt, ter antere Die Mache tes Simmels berabzurufen icheint. Die Darftel= lung ift jo lebentig, ter Austruck in allen Geftalten, Bewegungen und Gefichtszügen fo mabr, baß bas Bilt einen ungebeuern, ja einen gefährlichen Gindruck machen mußte. Man bat tenwegen große und idwere Vorwürfe gegen ten Rünfiler erhoben, Die er fich leicht batte ersparen konnen. Die Runft schiftert einzelne Galle; allein in ihrem Weien liegt es, fie für allgemein gelten zu laffen. Bubner zeigt und nicht bas Berfabren ein es ichlefischen Gabritanten : er brandmartt alle in tem Ginen, wie er nicht einige, jondern "tie schle= fifden Weber" fdiltert. Diesem Unrecht verwerfticher Gin= jeitigteit tonnte er entgeben, wenn er Die Rebrseite Der Buftante gleichfalls tem Beichauer vor Augen gestellt; tenn es gibt Gottlob! auch menschliche Rausberrn, Die fich freundlich gegen tie Edopier ihres Reichthums erweisen und milt und erbarment gegen tas Glent. Damit mare bas Tententible tes Biltes aufgeboben, aber freilich auch ter Ripel gur Grbitterung gegen Die Meiden verschwunden.

Subner bat tas auch empfunten unt in einem zweiten Bilte ein junges Matchen targestellt, tas als ein rettenter Engel in tie armliche Webnung einer tarbenten Webersasmilie mit Brot unt Golz tritt. Selbsstäntig aber, ohne alle Verbintung mit tem ersten Vilte, konnte es keine versebnente Kraft üben.

"Ter Solzfrevler" ift ein alter Mann, ter fich ein wenig Solt im Walte gesammelt, vor Ermattung nieber-

gesunken, aber auch ter brohenten Gesahr Preis gegeben ist, 3. Beinvon den in der Ferne sichtbaren Forstgehülsen und ihren Hun=
den gesast zu werden. Noch unversöhnlicher tritt Hübner im
"Jagdrecht" aus. Vor uns sehen wir einen Bauernburschen
verzweistungsvoll seinen durch eine Rugel tödtlich verwundeten
Vater nach seiner Hütte schleppen. Das weggeworsene Jagd=
gewehr verräth ihn als Wildschüßen. Er hat das Jagdrecht
des Etelmannes gegen ein Wildschwein verletzt, das seine der
Ernte entgegenreisende Saat verheerte, und hat es erlegt.
Der Etelmann hat ihn so gut als aus der That ertappt und
reitet nun mit seinen Jägern ihm nach durch das Kornseld,
und ein wohlgesührter Schuß bestrast den Eingriss des ge=
ringen Mannes in die Vorrechte des Vornehmen mit dem
Tode!

In weniger grellen Farben idildern "bie Auswan= berer" taffelbe Berbaltnif, indem arme fleifige Bauern burd unerschwingliche Lasten genöthigt find, bie heimathliche Erte zu verlaffen, mabrent vornehme Muffigganger ,,noblen Bergnügungen" fich bingeben. Dag unter folden Bilbern auch tie an armen, bubichen Matchen ausgeübte Buberci ter Verführung nicht fehlen fann, versteht fich von felbit. Das ertorene Dpfer ift eine & or ft er & to dt er, Die gebrochnen Ger= gens ben Beren Baron, ber ihr bie Che versprochen, mit seiner jungen Frau am Saus vorüber reiten fieht, mabrent bas Früchteben feiner erlogenen Liebe neben ihr fehlummert. Gben= jo menig fonnte Subner bas tantbare Ihema einer "Pfan= bung" unberührt laffen und erging fich mit Bebagen in tem Gegensat gefühlloser Gerichtsbiener und verschuldeter Urmer, tenen nur tiegmal unverhoffte Gulfe gebracht wird. Diejes Berlangen nach Berföhnung tritt noch entschiedener in einem andern Bilde hervor, wo eine vornehme Dame mit ihrem

3. 3aur Töchterchen Eroft und Unterftügung in bie Butte ber Urmuth bringt. Bei tem überwiegenten Intereffe fur aufreigente Gegenstände und tem fichern Griolg berselben tritt naturgemäß eine Gleichgültigkeit gegen Die bobern tunftlerischen Unfor= berungen ein, wie tenn in ber That Die Zeichnung Subner's manches zu wünschen übrig läßt.

Bicc:

Atolf Titemand aus Mandal in Norwegen, geb. mand: 1815, malt Scenen feines beimatblichen Boltslebens mit großer Energie. Gein bedeutentstes Bilt ift "ber Rach= mittags : Wottestienft" einer Schwärmersefte in einer Bauernbutte, in welchem es ibm auf's vortrefflichfte gelungen ift, tie Situation ter Aufregung, so wie tie mannichfachen Charattere in ihr lebendig vor Augen zu ftellen. — Indivitueller jedoch in den Zügen find Gemalte von Sub. Galen= Calen: tin und von Bautier. Bon Griterem fab ich "Die Pre= Digteines Rapuziners" in einer Waltcapelle, ein Bild nicht nur von glücklicher Farbenzusammenstellung, Abrundung und Saltung, fondern vor allem von einem folchen Reichtbum charafteristischer Westalten einer landlichen Bevölkerung und einem fo iprechenten Austruck aller Mienen, bag man bas wirkliche Leben vor sich hatte.

Bon gleicher, wenn nicht von größerer Bedeutung ift Bantier, ein Bilt von Bautier, wo man in zwei Rircbenftublen binter einander erft Grauen, bann Männer in andachtiger Galtung finen fiebt. Die außere Beranlaffung ber Undacht, ter Bre-Tiger, ift nicht nichtbar, jo bag bas Bild ein Gragment bleibt und nur Rirdenbante, Rirdenfauten und Alingelbeutel uns anzeigen wo wir fint, jo wie bie Abwesenheit von Rosen= trangen tie Confession ter Gemeinte verrath. Sier ift bei aller Ginfachbeit ein jo überraichendes leben, eine jo große Wahrbeit ter Darftellung, jo sprechent intividuelle Buge,

baß man an Photographie benten müßte, wenn es möglich3. Beur. wäre, der Maschine einen belebenden Kunstgeist abzugewinnen, ber allein-der schaffenden Sand bes Künstlers eigen ist.

Alle bisber genannten Duffeldorfer Genremaler follten nun - jo ichien es - weit überboten werden burch einen jungen Runftgenoffen, ter obne Vebrjabre fogleich als Meifter anerkannt murte. Ludwig Anaus aus Biesbaten, geb. Ludwig 1829, ift mit einem Virtuosentalent zum Malen, wie fein zweiter, ausgeruftet. Er bat Die Runft wiedergefunden, in feinen Gemälten jete Spur ber Binfelführung unfichtbar gu machen, ber Malerei bas Unsehen eines Buffes zu geben. Dieß gilt jedenfalls von einem Bilte, bas ich geseben, "die Dorf= ich miete", in welcher ein Rabe tem bammernten alten Schmied gunebt, mabrend zwei Rinder oben auf tem Berd fich wärmend boden. Anaus bat seine Gegenstände vornehm= lich aus tem beffischen Boltsleben genommen; eine "Bau= ernbodigeit", ein "Leichenbegangniß" und "die Bauern am Spieltisch" werden vor andern gerühmt. Rnaus bat geglaubt, für fein Talent bie bochfte Bollendung in Paris bolen zu muffen. Das Bilt, mas er von tort mit= gebracht, eine abgelebte, gelangweilte " Grisette, Die mit Ragen ipielt", ein Meifterwerf malerifder Birtuofitat, ift bas widerwärtigste Bild, bas ich je geseben, ein ber Runft und dem eignen Salent angethanes großes Unrecht, bas nur Stumpern, Die mit nichts als mit bem Stoff zu reigen bermogen, nachgesehen werben fann.

## Die Landschaftsmalerei

hat in Duffeldorf eine ausgezeichnete Bflege gefunden. Welche gand Bedeutung Leffing in Diesem Tache bat, ift obenfchon aussidanter. gesprochen; er ist — meiner Unsicht nach — bier am größten,

3. 3munvergleichlich an poetischer Tiefe und Gigentbumlichteit, na= mentlich wo er jene Momente in ter Natur schiltert. Die einer ernsten Stimmung, einer stillen 2Bebmuth, einer tiefen Erauer entipreden. Un Veifing batte fich eine Ungabl jungerer Runft= fer berangebildet, tie mit ihren Burgen und Stätten am Mbein, ihren Telsparticen ter Mar und abnlichen Studien nach ter Ratur eine romantische Lantidvaftsmalerei vorstellten.

Neben Leifung ftand mit febr abweichenter Richtung 30 b. 3. 98. With. Schirmer aus Julich, geb. 1507, ter vorerst ta= nad tractiete, einen weiteren Gefichtstreis zu gewinnen, Die Gegenden ter Normandie, tie Kuften ter Nortice, felbst tie Berge Norwegens und ter Edweig, auch tie Reize Italiens tennen zu lernen. Damit mar bie entschiedenfte Unregung gur Bielfeitigteit gegeben, Die fich balt in feiner Schule zeigte; aber er suchte fich auch ber Pringipien gu bemächtigen, nach tenen tie großen Meister feines Tades ibre Lantidaften auf= gebaut. Inzwischen ift es ibm nur theilweis gelungen, fich von tem Cinftug tes Raturalismus, tem er von Saus aus angeborte, frei zu machen; bafur weht frijdes Leben in all' feinen Biltern, tenen nur eine etwas forgfältigere, geschmad: vollere Bebandlung zu munichen ift. Echirmer bat in neues fter Beit nich prattifd mit ber Grage beschäftigt, wie fich Die ftorienmalerei und Landichaft vereinigen laffen? Er bat nebm= lich eine Folge von bibliichen Stoffen als Motive fur Yant: ichaften fich ausgefucht und biefen Form und Stimmung gu geben unternommen, tie ten Stoffen entiprechen. Dier trangt fich nur fogleich ein Betenten auf. Richt alle biblifchen Etoffe vertragen Die untergeordnete Stellung, Die fie nothwendig als Bugabe gur Yantichaft, oter, mas eben fo viel ift, gu einem Ardintiurbilte baben murten. Man tente fich eine Gebirgo: lantichaft mit Mofes, ter aus ten Santen Bebona's tie Gie-

jestafeln empfängt, ober ten Prachtfagl eines reichen Juten3. Bein. mit ber Ginfekung bes Abentmable! Gelbst bie erften Ael= tern im Baraties baben eine viel zu febmere fombolifche Bebeutung, als bag fie bagn bie Laft einer großen Waltpartie tragen fonnten. Unvermeidlich muffen fie ten Gindruck von nachten Menichen machen, Die im Walte Mepfel vom Baume effen. Go ift es bei Schirmer, ber obentrein bas Paraties ju febr mit ten Zugen eines taufentjährigen Urwaltes auß= gestattet. Dagegen war er in ber Wabl anderer Gegenstände febr gludlich, und es ift ibm fast burchgangig gelungen, ber Landschaft ein bestimmtes, mit ber Begebenheit übereinstim= mendes, ja eigentlich von ihr ausstießendes Gepräge zu geben. Gine Gewitterlandschaft mit Abel's Erschlagung ift wohl etwas gesucht; aber berrlich steht bie lachente Thallandschaft ju Noab's Rebenpftangung; wie bas buftere Telfentbal ber Stimmung tes Patriarden entipricht, ter fein Weib Cabra zur emigen Rube bestattet. Bon gang vorzüglicher Erfindung und Stimmung find zwei Bilder von Abend und Morgen in ter Bufte, mo mir erft mit ter fintenten Conne tie verfto= Bene Sagar mit ihrem Ismael hinfinten feben, verschmachtent, wie die von ber Site bes Tages ausgesogene Debe; bann aber am Morgen, ber mit bem werbenden Licht Erquickung ber Gree bringt, ne gu tem Quell begleiten, ber ihr und ihrem Rnaben rettente Labung fpentet. Die Figuren fint wohl jum fleinften Theil von Schirmer's Grfindung; vielfach ift bafür Schnorr's Bilberbibel benutt. Mit Recht! Schirmer's fünstlerische Phantafie bewegt sich in der Landschaft; Deren Formen und Stimmungen fint tie Sprache, in welcher er tichtet. Um aber einen bestimmten Anbalt für feine Concep= tionen zu baben, bringt er fie mit einem Greignif von flar ausgesprochenem Charafter in Berbindung. - In andern

3. 30m Pandschaften bat Schirmer bie Bielseitigkeit seines Talentes dargethan, bas ebenso besteundet ist mit lieblichen, vosenen Gegenden, als mit Telsschluchten, Wasserfällen, Walddickiche ten und Ginöben; wobei inzwischen nicht zu verkennen, baß Tarbe und Aussübrung mit der Zeichnung nicht auf gleicher Höhe stehen. — Schirmer ist nach Carlsrube übergenetelt, um der bortigen Aunstschule als oberster Leiter zu tienen.

Bu ten poetischen Landichaftsmalern wird mit Recht amma auch Mug. 29 eber aus Grantfurt, geb. 1817, gegablt. Der Werer. Charafter seiner Landschaften ist vorzugweis teutsch, ohne Biltnigabnlichteit; was in Stimmung unt Bujammenftellung in unferer beimathlichen Ratur, fei's im Walt, in ter Chene, im Gebirge, in Thalgegenten tes bebauten Sugellantes, und mo immer unfre Phantafie und unfer Gemuth bewegt und entzücht, sucht er in seinen Biltern mehr, als tie Gingelformen und Gricbeinungen ber Wirtlichteit wiederzu= geben. Aber Italien ift ibm nicht fremt. Ich fab zwei Bilter von ibm, "Morgen" und "Abend". Trefflich bat er in ten unrubig bewegten Linien mitten in ter feierlichen Stim= mung vor Sonnenaufgang ten Morgen gezeichnet, ter über einer bochgelegnen Stadt und tem weiten, im Cammerlicht liegenden Thalgebier anbricht; und ebenjo treffent bie langen, rubigen Berglinien im warmen Schimmer ter untergegangenen Sonne gum Trager tes Abents gemacht.

In hohem Grate voetisch, aber mit entschieden roman tischer Karbung ist G. Scheuren aus Gassel, geb. 1810 in eter un balt von Mittern oder von Mäubern, von Zigeunern oder von Landstnechten belebten Abeinlandschaften mit boben Burgen, breiten Wasserstächen, sernen Statten. Er hat eine lebendige Phantasse und ein sicheres Gefühl für vassende Etimmungen, wie für Sarmonie; allein nach und nach bat er sich

toch in Form und Farbe etwas zu weit von der Natur ent=3 3e.tr. fernt, so daß bei einer obendrein etwas leichten Behandlungs= weise die Bilder dem Borwurf der Manier nicht entgehen können.

Dagegen trat in ber Schule ein Talent erften Ranges in gang entgegengeseter Richtung auf: Undreas Ich en =u. neben: bach aus Caffel, geb. 1815. 3mar folgte auch er anfange dem allgemeinen Untrieb, und verlor fich in die Rheingegenden; balt aber führte ibn ter Bug feines Bergens an ten Ort fei= ner Bestimmung, an Die Meerestüste. Seit tem großen Bathunsen war es feinem Rünftler wie ihm gelungen, Das Meer in seiner gewaltigen Sturmbewegung zu fassen und bas emporte naffe Glement mit ber ergreifendften Wahrheit und por Angen zu ftellen. "Babrbeit" ift bie Geele ber Acben= bachichen Seefturme, und vor ben bochaufgethurmten ichaumenten Wogen, vor ter brausenten Brantung, im Ungesicht ber heranstürmenden Wetterwolfen vergeht Ginem tas Wer= langen nach Poeffe, wie die Menschenstimme schweigt ober verballt, wo bie großen Naturgewalten sprechen. Sier ift Wahrheit Dichtung!

"Ebenso großartig ist der Künstler als Maler der norswegischen Natur aufgetreten. Diese wilden, unbesteigbaren Telsenhöhen und Klippen, diese Föhrenwälder, diese ungebänstigten Ströme, die in tausend Wasserfällen über die Verge dahinbrausen, ganze Tannen und Granitblöcke im Sturze mit sich reißend; die in Kand tiefeinschneidenden Vuchten (Torde), diese starrenden Gisberge, diese unwirthlichen Saiden, auf denen das Glenthier streist, diese Seenen voll mächtiger, unsgebändigter Naturfrast, bald wechselnd im kalten, düstern Lichte des Nordens, bald mit geheimnisvollen Nebeln bedeckt, sind ganz und gar geeignet, einen mächtigen, originellen Geist

bach so recht zu Gause zu sein. Er bat tie schönsten und mannichsaltigsten Motive aus jenen wilden, seltsamen Gebirsgen behandelt und darin eine Lebendigkeit und Frische der Aussassung, eine Gewalt der Farbe entwickelt, die immer neue Bewunderung erweckt."\*) Minder glänzend tritt sein Talent hervor in der Schilderung friedlichsichellischer Gegenden; wie eine holländische Landschaft, die ich geseben, bei aller Labrebeit des Tons, doch — zumal bei der etwas mechanischen Behandlung, namentlich des Lassers — nicht auf der Sobe der früher bezeichneten Bilder steht. Roch weniger sollen seine italienischen Landschaften mit seinen nordischen sich messen finnen. — Sein Bruder Cowald Achen bach, geb.

1827 zu Tuffeltorf, hat fich — und nicht ohne Erfolg — ter Darstellung einer milten und in den Linien und Formen schönen Natur vornehmlich italienischer Landschaften, gewitzmet. Lon ihm sieht man auch sehr anmuthige Aquarelle.

Ehristiania, geb. 1825. In energischer Wahrheit tommt er ihm gleich, in einsacher Charatteristit überbietet er ihn vielleicht. Bon großer, schauerlicher Schönbeit ist eine norwegische Gebirglandschaft von ihm, auf welcher zu den starren Wels = und Gletichermassen, und den unwirtblichen, armielig begrünten Masenstachen an ihren Abbangen sich ein alles verschüttendes, schwarzblaues Regenwetter gesellt. Mertwürtiger Weise soll ihm daneben gerade das Anmuthigste in der Natur, ihr Ausbluben im Trübling, vor allem gelingen.

<sup>77 36</sup> habe ebrie Sielle über die Rombegiften langibaiten Ungentunft, die ich nicht fenne, von W. Maller genommen, a. a. D. S. 337.

Mit Entschiedenbeit bat ein andrer Künstler, 21. 2 eu3. Beitr. aus Rönigsberg, sich nach Achenbach gebildet, ohne jedoch a. gen. Die Undeutungen ber Matur immer richtig zu faffen. Gin Blick auf ten Chiemfee, ter mit feiner weitschimmernten Fläche und feinen sonnigen Ufern von ben schattigen Heften eines Baumes im Vorgrund wie umrabmt erscheint, ift mobl eines feiner gelungensten Bilber.

Georg Saal aus Cobleng, ber fich nach Achenbach's Geerg Vorbild auch nach dem boben Norten gewandt, gefällt fich vornehmlich in wunderbaren Ratureffetten und grellen Contraften bei Sonnenuntergangen, Gewitterbeleuchtungen ze.

In Gebirglandschaften ift, nach allgemeinem Urtheil, Graf Ralfreuth aus Berlin febr ausgezeichnet, fomobl masmraall die Wahl der Gegenstände, als Die Tüchtigfeit der Ausführung betrifft. Er bat fich neuerdings nach Weimar begeben. um dem bort zu begründenden Runftleben feine Rräfte zu wit= men. (3ch babe noch fein Bilt von ibm gegeben.)

Noch muß ich einer besondern Erscheinung gedenken, Die bei ten Yantichaftsmalern anderer Schulen nicht vorkommt. Im Allgemeinen wird fid ber Landschaftsmaler immer von ber freien Natur, von Walt, Meer, Gebirge, nicht= oter me= nig-bebautem Saideland ze. angezogen fühlen. Die Duneltorfer Schule hat eine nicht unbeträchtliche Angabl eultivier= ter Landichaftsbilder, Stellen aus oder für Garten und Parts, mit Fontainen und Blumenbecten hervorgebracht. Maler tiefes Fachs fint aufer Dewalt Adenbach, G. Jungheim aus Tuffeltorf, Motjeb, Arauje u. 21.

Die Architettur= und Ebiermalerei bat es in Architet Duffeldorf nicht zu besonders nennenswertben Leiftungen ge= Ihrer bracht. Dagegen bat bas Stillleben zwei ausgezeichnete maleier Bertreter gefunden in Job. 28ilb. Prever aus Gidweiler

2. Bein unt Jac. Lebnen aus Ginterweiler, die durch Tleiß und Beinem Sauberfeit sich an die alten Hollander würdig anschließen.

Antere Die Aupferstechen Gebr ausgezeichnet, vornehmlich in Justen siem Giser betrieben. Sehr ausgezeichnet, vornehmlich in Ier aus Linz a. Mh., geb. 1815. Mit Verständniß und Arene, zugleich ohne das Bestreben, der Zeichnung einen Schein von Malerei zu geben, hat er seine Vorbilder auf die Platte übergetragen. Weniger glücklich war er bei einer größern Urbeit, der er viele Jahre und Kraste gewitmet, der "Disputa Rasaels", bei der es ihm nicht gelungen ist, die Kormen des Originals in ihrer Keinbeit, noch den Ausdruck in seiner tlaren Bestimmtheit wiederzugeben. — Neben ihm de zu ist X. Steisen sand aus Koster zu nennen, der es sich instruct

zwiiden zur Aufgabe gemacht, ten malerischen Gffelt auch

durch den Grabstichel hervorzubringen.

Die Atademie in Tüffeltorf bat keine Abtbeilungen für Biltnerei unt Bankunft, und is beschränkt sich auch das dortige Kunstleben nur auf die verschiedenen zweige der Walerei. Tagegen bat in den untern und mittlern Abeingegenden die Vankunft Baukunst eine große Thatgleit entsaltet, an welcher die (Veschichte um is weniger stillschweigend vorüber geben darf, als sie nicht allein mit den ansänglichen Bewegungen der Tüffeldorfer Walerschule in Nebereinstimmung zu steben das Aussiehen bat, als vornehmlich, weil sie ein Ausdruck der allsgemeinen, romantischen Zeitstimmung ist, welche wir studer als die Tuelle der neuen deutschen Kunstbestrehungen zu Anstruck der Aufstelle der neuen deutschen. Die bedeutendste biers biefiner ver gehörige Erscheinung ist, der Ausbau des Cöhner dem der Ausbau des Cöhner

Domes", womit nicht allein der Zerfall des herrlichsten3. 3ein. Denkmals mittelalterlichsdeutscher Baukunst verbütet, sondern zugleich ein tieses und ernstes, lange vernachlässigtes Ginges hen auf das Wesen derselben und ihre Formen zur Nothwenstigkeit geworden, woraus eine weitere Verbreitung der Wiesteraufnahme des gothischen Styls, vornehmlich für kirchliche Zwecke, wie von selbst folgen mußte.

Gine zweite, nicht minter bedeutsame Thatiafeit zeigte tie Baukunft im Bereich wobnlicher Bedürfniffe. Bu ben auffallentsten und fast rathselhaften Grideinungen unserer Beit geboren bie neuen Burgen am Rhein. Sat man nicht tiefer unserer Zeit icon lange ben Vorwurf gemacht, fie verfolge einseitig materielle Interessen? Rufen nicht bie Buter ber Rirde und bes Parnaffes fast einstimmig Webe! über ten unpoetischen Dampf, über bie bas Gemuth gerftorente Schnelle ter Gisenbabnfabrten, über bie bas Leben qu= gleich mit ertöttender Tabriftbatigfeit und labmenter Genuß= fucht überstutbente Industrie? Und niche ba! mitten in bie= jem Gilen und Drängen nach möglichft naben Bielen beleben fid bie Trummer einer längstvergangenen Zeit, und boch über bem Geräusch und ben Sturmen ber bewegten Gegenwart, und boch erfüllt von allen ihren Wünschen, Bedürfnissen und Gewohnheiten bauen wir unfere Wohnungen auf tem Grund einer Bergangenbeit, mit ber wir fast nichts mehr gemein hatten, Die wir fern von allen Reizen ber Wirklichteit nur im Bauberlichte ter Dichtung tammern gesehen. Und nun ge= ben wir felbst wie bie Borfahren alter Tage wieder ben ftei= nigten, steilen Bergpfat hinauf, um bie geräumigen Bimmer bes ftabtischen Saufes mit ben engen Raumen eines Berg= schlosses zu vertauschen. Rheinstein ift neu aufgebaut, Mbeined bergestellt, bas prachtige Stolzenfels ichaut

3. 3ein mit ter Freute einer Königsburg den Strom binauf und binab; Sonneck, Lahnstein find wieder aufgerichtet, und wer möchte zweiseln, daß überall an die Stelle der abgeschiedenen Geister ein lebendiges Geschlecht in neugeschaffene Räume einziehen wird?

Dazu kommt nun tie für ten Werth tieser Unternehmungen höchst günstige Thatsacke, taß in ter Aussichtung
überall tie Kunst in tem berrschenten Geiste schasst; und taß
tieser Geist ein volksthümlicher ist, ter Belebung und Entwickelung seiner Kräste gerate aus jener Zeit erhalten, teren
halb oter ganz zertrümmerte Dentmale er ter Gegenwart neu
vor Augen zu stellen tie Ausgabe hat. Das sünt nicht in
Griechenlant und Mom erheutete, nicht von Spanien und
Italien erhettelte Schäße, wie sie in früheren Zeiten als Stückund Flickwert ten alten Densmalen angehängt und eingekleht
wurden, um tiese im Geleise tes Lebens zu erhalten; es ist
tas Gigenthum des deutschen Geistes, das urbar gemacht
worden; es ist die alte Zeit selbst, die, neuen Lebensodem
schöpsend, sich aus sich wiederum in eigner Weise emporarbeitet.

Zehen wir uns nach ten Künstlern um, welche sich in tieser Richtung Vertienste erworben, so sint vor Allen zwei zu nennen, Zwirner in Goln und Lasaulr in Goblenz.

Grund drietrich Zwirner aus Jacobswalte in Preus Bond Schlessen, geb. 1801, ein Schüler Schintel's, witmete sich fruhreitig tem Stutium ter mittelalterlichen Bauformen. Schon 1833 nach Göln gesendet, um Ausbesserungen am Dom vorzunehmen, wirtte er sörternt auf den Getanten ter Bollentung tesselben, tie im J. 1842 auf seierliche Weise unter Betheiligung tes Konigs, tes Grzbischoss und einer unentlichen Menge aus allen Ständen und Schichten tes

Bolks von nah und fern vorgenommen wurde. Zwirner lei=3 3ein. tet als Dombaumeister das rubmreiche Unternehmen, nach= dem er die Versuche der die großartige, einheitliche Wirkung beeinträchtigenden Polychromie auf das hohe Chor beschränkt hatte, auf durchaus würdige Weise, mit einem Ernst der Aus= fassung, einer Gründlichkeit der Renntnisse und einem weit= umschauenden, praktischen Verstand, daß er wie ein Meister aus alter Zeit dasteht, von der Reuzeit nur gefördert und ge= tragen durch deren Fortschritte in der Mechanik und durch reichlicher als ehedem stießende Geldmittel. Bei der Ener= gie und Ausdauer, womit er arbeitet, ist hier in zwanzig Jah= ren mehr geschehen, als früher in Jahrhunderten, und schon steht der Dom in seinen Saupttheilen fast vollendet und für Jahrhunderte gesichert vor uns.

Neben tieser gewaltigen Aufgabe hatte Zwirner eine anstere, verwandte von dem Grasen von Fürstenberg-Stamms heim übernommen: die Kirche des heil. Apollinaris bei Remagen von Grund auf neu zu erbauen, und dabei den Stol des Gölner Domes zum Vorbild zu nehmen. Die Kirche ist auf dem Grund eines gleichschenkligen (griechischen) Kreuzes aufgesührt, wodurch freilich die der Gothik eigensthümlichen Tensterreihen ausgeschlossen sind. Der Chorschließt im Halbkreis ab, ohne Tenster; vier fast minaretartige Thürme sind in Diten und Westen angebracht.

Die protestantische Kirche in Göln hat Iwirner in Bastlikenform gebaut; bei Wohnhäusern indeß und Schlössern hat er mehrsach die spätern, romantischen Bauformen angewendet.

R. B. J. v. Lasaulr aus Coblenz, geb. 1781, gafaufr. gest. 1848 zu Goblenz, ist bekannt als geistwoller, burch= gebildeter Architekt, ber es sich zur Ausgabe gemacht, ben

3. Beur Munt bogen mit tem gangen Pringip ter rheinischeromanischen Bauart bei feinen Bauwerken zu Grunte zu legen und zu möglichft freier Entwickelung zu führen. Mur ausnahms= weise, wie bei ter tleinen Rirde in Ereis an ter Mosel (1824-1830) bat er fich bed Spigbogens bedient. Dage= gegen fint tie Rirden von Güls (1833-1810) gu Wei-Benthurm, Capellen, Cobern, Boos, Balmich, Balteich und Ballentar fammilich in einem modificier= ten Runtbogenstel ausgeführt. Der allen gemeinschaftliche Charatter ift tas Bestreben nach Berbindung ter beiten in ter Bautunft berricbenten Michtungen, tes Ausbreitens in ber Borizontalen und bes Aufstrebens in ber Berticalen; wie benn auch bie außere Gricbeinung bes romanischen Bauftols Dieselben Juge zu baben sebeint, obsebon gerade am Mbein fein inneres Arbeiten weniger auf Berbindung beider Mich= tungen, als vielmehr auf ein Yosreißen ber lettern von ber erstern gerichtet ift. Lafaulr nimmt in ber Regel ein giem= lich flaches Dach mit tem Giebelwintel von 110°, führt aber ten Eburm in einer schmalen, feinen Spite möglichst boch binauf. Mit flach oter balbfreisrund geschloffener Ebure, nach bertommlichen, altern Berbaltniffen, verbintet er febr überböhte Rundbogenfenster von 412 Durchmeffer, obne bie betannte Butbat von Gaulen ober Salbfäulen. Starte Profilierungen vermeitet er; im Detail herricht größte Zierlichteit, Geschmad unt seine Aussubrung; eine besontere Liebbaberei bilten bei ibm tie Ereppen, für tie er tie mannichfaltigsten Formen und Zusammensetzungen gefunden.

Die beteutentste ter von ihm erbauten Rirchen ist tie zu Vallentar bei Coblenz (1837—1811) 187 a. lang unt 70 a. breit. Sie liegt auf einem Bügel unt eine bohe breite Erepre suhrt zu ihrem Haupteingang, ter sich am Duerschiff befindet. Lang= und auch Duerschiff sind dreischiffig, 3. 3eitr. die Säulen sind achteckig, ohne vortretende Capitäle und von 4 V. Durchm. bei 30 V. Höhe, was ihnen ein sehr schlankes Ansehen gibt. Die Decke besteht aus lauter stachen Rup= peln von gleichem Durchmesser, die im Mittelschiff, da dieses 30 V. Durchm. hat, mit einer Art Tonnengewölleonstruction verbunden sind. Der Gindruck ist nicht befriedigend. Alles strebt empor, und wird doch wie durch irgend einen ungelös= ten Zauber von der Erreichung des Zieles abgehalten.

Mit Empfindungen entgegengesetzter Urt wird man bie Burg Rheined bei Brobl verlaffen, beren Erbauer gleich= falls Lafaulr ift. Im Schloßhof, in ten freundlichen Win= feln und Erfern, Göllern und Sallen, im Innern bei ben gemutblichen, auf's reichste und lieblichste verzierten Räumen wird man tes wohlthuenden Eindrucks, aber auch zugleich ber eigentlichen Bestimmung bes Rundbogenftbls fur uns inne. Richt als ob bem Spithogen ber Dienst im täglichen Leben abzusprechen sei; allein bier übersteigen die Aufgaben nie die Rrafte des an beschränkte Söhenverhaltniffe gebunde= nen Rundbogenftyls, und im Befit einer freiern Berfügung über Flächen, als ber Spigbogen, eignet er fich gang befon= bers für Wohnungen, benen er burch die weniger strenge Gliederung und durch eine große Freiheit in ber Bergierung ben Reiz bes Malerijchen in erhöhterem Mage gibt, als es fein Rachfolger in ber Geschichte vermag. In bem fleinen Raum einer Sauscapelle reichen fobann auch, unter geschick= ten Sanden, Die ihm eignen Mittel noch vollständig zu einem feierlichen Eindruck aus, wie es auf Burg Rheineck deutlich fich zeigt.

3. Beitr.

## Sunfter Abschnitt.

## Dresben.

Bu ter Beit, als tie neue teutsche Runft im Vaterlante Wurzeln zu ichlagen begann, hielt man in Dresten noch giem: lich feit am akademischen Gerkommen. Mur in ber akademiiden Jugend regte fich's und mander junge Rünftler judte Die geistige Rabrung, Die ibm babeim nicht geboten murte, in ter Berne. Gs ift febmer zu erklaren, bag ein Maler wie 6. 5. 6. 9. Nate aus Frauenstein in Sachien, geb. 1755, gest. 1835, nachtem er mit einem jo schönen Gemälte, wie seine "B. Glija: berb, die den Urmen und Mranten Wobltbaren ipentet", auf= gerreten (3. Be. IV. G. 236), nicht nur fein zweites von nur abnlichem Werth gu Stante gebracht, fontern gerategu vertommen ift; es jei tenn, tag man annehmen will, ter fast un= gemeffene Rubm, ten neben ibm Morig Renich aus Dresten, MeBid. geb. 1779, geft. 1857, für feine flüchtigen, geift- und gefebmadloien, bubnenbaft getachten und ausgeputten Compositionen gu Goetbe's "Fauft", gu Schiller's "Glocke", bem "Gang nach tem Gijenhammer" und andern Balla: ten, gu Burger's Ballaben, gu Chateipeare's tra= matifchen Werten 20. \*), erlangte, babe ten etlen Hate eingeschüchtert und ibm Mißtrauen in fich ober in Die Welt eingeflößt.

Beffer mar tas landichaftliche Telt beftellt. Casp. David 6. Dar Beffer war tas ianefie affende, geb. 1774, geft. 1810, war jeten: Triet rich aus Greifswalte, geb. 1774, geft. 1810, war jeten: falls ein finniger Runftler, und wenn er auch auf Irrwege gerieth unt oft unfruchtbares Lant umaderte, jo mar toch sein tiefer Ernft, fein warmes Gefühl, seine immer bewegte

<sup>\*)</sup> Cammtlich von Netich felbft rabiert.

Phantane ebenjo angiebent, als achtungswerth. Bit es ber3. Beitr. besondere Borgua bes fünftlerisch gebildeten Auges, Die Schon= beit ber Natur auch an ben Stellen zu erkennen, an benen bie Meisten gleichgultig vorübergeben, jo übertrieb Friedrich un= bedenklich Diesen Borqua, indem er bie an bas Richts ftrei= fenden Erscheinungen noch immer ber fünftlerischen Darftel= lung werth befant. Er konnte auf eine aufgesvannte Lein= want bichten, undurchbringlichen Rebel malen, im Vorgrund auf eine Telbraunstange eine Krabe, Die regungslos binein blickt; oter auch Nebel, aus tenen in der Sobe bie Spigen ber Schiffsmaften berausragen; ober auch Rebel ohne alles, als eine burch fie fich berabsenkente Gule. Die Vorliebe für trübe und duftre Naturbilder verleitete ihn auch zu Winter= landichaften, wo moalich mit offnen Grabern und verfalle= nem Rirdengemäuer. Ich erinnere mich nur eines Biltes, in welchem burch ben Ernft bes Gesammttones ein beitrer, fast bumoriftischer Zug geht. Das Bild ift gang von hohem Schilfrobr eingenommen, burd welches eine Urt Baffe ge= babnt ift. Es ift Abent und ter Konig tes Gemäffers, ein ftolger Schwan, hatte fich bereits zur Ruhe begeben; fab fich aber burch bas endlose Zwitschern unruhiger, geschwätiger Robripaten im Ginschlafen gestört, und fommt nun bervor= geschwommen und erhebt gebieterisch sein Saupt, als wollte er dem Bolf über fich Die Polizeistunde verfunden und Still= schweigen auferlegen.

Gleichzeitig mit Triedrich malte in Dresden Joh. Chr. 3. Gbr. Dahl aus Bergen in Norwegen, geb. 1788, gest. 1857, großen= Dahl. theils norwegische Landschaften. War Triedrich Idealist und Poet, so war Dahl Mealist und hielt sich, so gut er konnte, an die Prosa der Wirklichkeit. Er arbeitete nach steißigen Natur= studien; allein die Ansorderungen an charafteristische Auffas-

3. 30th fung, an Stimmung, Galtung, Garmonie, wie an eine zwar leichte, aber boch vollentete Sechnif waren ihm noch fremt.

Ep fab es mirtlich etwas ote aus im Treetner Runftleben und fast ichien es, als ob tie Baupt-Runfttbatigteit in ten Saalen ter Gemalte-Galerie berriche, wo Alt unt Jung beschäftigt war, Die tausendfältig copierten Bilder noch einmal ju copieren. Die erfte Bewegung im Ginne ter neuen Runft 6 Port fam nach Dresten burch Carl Bogel, geb. 1785 im fachnichen Ergebirge. Burückgekehrt aus Rom 1820, wo er feit 1813 gelebr und tem Rreife von Overbeck und feinen Freunden nicht fremd geblichen mar, zog er bie allgemeine Theilnabme auf nich turch ein lebensgroßes Biltnig tes Bapites Pius VII. in ganger Figur, bas er nach tem Leben für ten Ronig von Cachjen gemalt. Beauftragt, ten Speife= jaal im Echloffe zu Villnig auszumalen, ftellte er in acht Biltern mit überlebensgroßen Figuren "Die Runfte bar, welche tas Yeben veridonern, tie Bolfer be= gluden, Weiftesbildung und Genug befortern."\*) Dann malte er in ter Boicapelle taielbit tas ,, Veben ter beil. Jungfrau" in gebn großen Bilbern al fresco, \*\*) und tas Altarbilo, Matonna in tr. mit ten Beiligen Friedrich und Johann von Repomut in Del. Epater malte er ein großes Altargemalte fur Die neuerbaute tatheliiche Rirde in Leipzig, Chriftus in Der Glorie mit 12 Reben. biltern, welche auf tas thatige Chriftentbum Bezug baben. - Bogel liebt es, fich Aufgaben zu ftellen, Die ibn zu einer zusammenhängenden Folgereibe von Bildern veranlaffen. In

<sup>\*)</sup> Caritos, geff. von Barth. Philosophia, gest, von A. Arniger. Malerei, gest, von Sielzel. Architeftur, gest, von Thater. Sculptur, Tonfunst, gest, von Aruger. Poofic, gest, von Reintel.

<sup>&</sup>quot;) Theilmeis gen. ven 29. Guter une von Gruner.

Dieser Richtung entstand ein großes Gemälte, in welchem bie3. Beur. Sauptmomente ber "Göttlichen Romodie" bes Dante vereinigt find; gleicher Weise bearbeitete er auch Goethe's Fauft und bes Birgil Meneas. Daneben aber bat er auch Die Runft Des Bildniffes mit Gifer und Glud betrieben. Bon feiner Sant ift eine Sammlung von Biloniffen berühmter Zeitgenoffen gezeichnet und in bem f. Rupferfticheabinet gu Dresten nietergelegt. Ge gibt Bilt= niffe von ibm, Die (wie g. B. bas von Rarl Förster in Dresben) einen unberingt elassischen Werth baben und neben einem Durer ober Golbein aushalten. Bogel (ber nach Be= endigung ter Arbeiten in Villnit ten Zufat von Bogelftein ju feinem Ramen erbielt) bat Dresten verlaffen und Munchen zu seinem Alufentbaltsort gewählt.

Wie ehrenwerth nun auch Die Bestrebungen Bogel's in Dresten gewesen: einen weiteren Erfolg hatte man bavon nicht. Unter ten Malern, Die es versuchten, fich vor ber Bergeffenheit bei ihren Mitburgern durch fünftlerische Lei= ftungen gu bewahren, burfte vornehmlich Carl Beichel Gart aus Dresten, geb. 1798, zu nennen fein, ter fich fur Beich= nung und Composition Rafael zum Vorbild genommen, und auf Diejem Wege zu moblgefälligen Bilbern, wenn auch ohne neue und eigentbumliche Buge, gelangt ift. Er bat auf tem Landgut des S. v. Duandt mehre Bilder zu Goetbe'schen Gebichten al fresco gemalt. - Begabter noch mar Mug. August Richter aus Dresten, geb. 1801, ter leiter! bem Brefinn verfallen, auf bem Sonnenftein geentet. Gr hatte fich 1824 an Cornelius in Duffeltorf angeschloffen und eines ber Wantbilder in Gelldorf in Fresco ausgeführt. Geine Com= ponitionen fint gut geordnet und nicht ohne Schwung, fein Stol ift ebel, auch an Rafael mahnent, burch gute Ratur-

3. Bon beobachtung motiviert. Saft plöglich verfiel er in Manier, und tann in Die traurige Rrantbeit, Die ibn ber Runft und balt tarauf tem Leben entrig. Gieftochen und nach Gie= malten von ibm: "ter Gegen Jacobs" von Il. Arnger; "Sagar in ter Quifte" von Stölzel, und "ter ungläubige Ibomas" von Thater. - G. &. Debme aus Presten, geb. Cehme. 1797, malte Lantichaften, Die fich in weiteren Rreifen Geltung verschafften. Und jo arbeiteten noch manche andere Runftler in Dresten, um tie Commer-Ausstellung auf ter Brubl'iden Terraffe beschicken zu tonnen; allein ein Munft= leben, wie in München und Duffeltorf, wollte fich nicht geftalten. Da tam man von Geiten einflugreicher Runftfreunde, unter tenen Berr v. Quantt auf Dittersbach bie erite Stelle einnabm, auf ten Getanken, Die Berufung eines ausgezeichneten Runftlers zu veranlaffen. Man mantte fich an 28. Maulbach in Munchen zu einer Zeit, mo fein Name faum über ten Breis seiner nächsten Greunde binausreichte und veridaffte ibm tamit eine Stellung in Munden. Gbenfo vergeblich war eine erfte an 3. Edmorr gerichtete Ginlabung. In Munchen zweimal abgewiesen, batte man tie Luft gu einem tritten Beriuch verloren und flopfte nun in Duffeltori an, und bier mit Grfolg. Bendemann nabm tie Be rufung an (1838); 3. Subner folgte ibm mit einigen Genoffen; unt balt tanad gelang es tod auch noch, ein Saupt ter Munchner Schule, 3. Schnorr, ju gewinnen. Beite im Princip gegibietene Edulen murten jo verbunten, mit ter Doffnung, tag beite ibre Borguge gegen einanter austauschen, und tamit ein neues, jelbititandiges, bochpt erfreulides Munftleben begrunden murten. Bindologie und Runfigeschichte lebren uns, tag folde Beftrebungen bei ent-

ichliebenen galenten mirfungelog fint, bei minder entichie-

tenen jum Etlefticismus führen. Dresten ftellt feine Musga. Beur. nabme auf; toch baben einzelne Runftler achtungswertbe Arbeiten geliefert.

Bentemann erhielt Die ebrenvolle und umfaffente Bente, Aufgabe, Die brei neben einander liegenten Gaale bes f. Saloffes in Dresten, ben Thronjaal, bas Thurmzimmer und ben Thurmfaal, burch gufammenhangente Darftellungen gu verzieren. 3m Thurmzimmer, als tem eigentlichen Mittel= punfte tes Echloffes, follte tas Chriftenthum in einem Bilte tes Reuen Berufalems feine Stelle finten; im Ihronfaal tie vaterlantische Geschichte und bas thatige Leben; im Ball= und Concertfaal tie Gage und Ge= ichichte bes Alterthums. Der Ibronigal, bestimmt gur Gröffnung und Entlaffung ter Rammern, gab tie Ber= anlaffung zu zwei geschiedenen Abtbeilungen. Bu Geiten bes Ibrones, über welchem eine Garonia schwebt und ber Wablipruch fiebt: "Der Borfebung eingebent!" fint in nischenartig abgeschloffener Solgarditettur Die coloffalen Ge= stalten von 16 Berrichern und Geschaebern auf Goldgrund und barunter bezügliche fleine Darftellungen in Reliefform gemalt; und zwar Mojes (und Gott erscheint ibm im feurigen Bujd); Davit (unt jeine Salbung zum König); Salomo (und fein Gebet um Weisbeit); Boroafter (und ter Genius ter Geschichte); Loturg (und ter Genius ter Freiheit); Colon und tie biltenten Runfter; Alleranter ter Große (und Homer, Alexander und Aristoteles); Ruma (und Roma); Constantin t. Gir. (unt tie Engel am Grabe); Giregor t. Gr. (und tie Rivebe); Garl t. Gr. (und feine Raifer= tronung); Beinrich I. unt Otto I. (und Germania); Conrat II. (und ein Engel mit ten Ramen ter teutschen Stämme, Die ibn gum Raifer gewählt) Griedrich I. (und fein Streit

3. Bein mit ter Rirche); Rudolph von Sabsburg (und Die Aurfur= ftentbumer); Maximilian I. und Albrecht ter Bebergte, ter Stammberr bes regierenten Ronigsbaufes (und Engel mit ben deutschen Warpen. Die bem Throne gegenüberstebente Want ift ter Lantesvertretung gewitmet; es fint bierfür vier Bilber aus ber Geschichte bes erften fachfischen Raifers gewählt und ten einzelnen Stanten gugeeignet; tem Burgerstand: Beinrich I. als Städtegrunder (tarunter in Rin= berfiguren: Buftucht ber Betrangten; Runfte, Inbuftrie); tem Bauernstant : wie Beinrich einen Ebeil ter Bauern mit ibrer Ernte in Die Statte aufnimmt Carunter Grontienfte, Ablojung terfelben; Bestellung tes eigenen Aders ; tem Mitterstand: Gieg über Die Ungarn bei Merjeburg Darunter: Mitterichlag, Boeffe unt Liebe, Wappenbalter); tem geiftlichen Stant: Betehrung tes Danentonige Ranut gum Christentbum (tarunter: fatbolische und protestantische Con= feifion). - Um ten gangen Gaal geht ein Fries mit Bilbern aus der Culturgeschichte. Abam und Gra im Paradies und ibre Austreibung nach tem Guntenfall. Erftes Rinbesalter: Weburt, Pflege, Spiele tes Rintes. Borgerudtes Rintegalter: Schule, ritterliche Uebungen, weibliche Arbeis ten. Bunglingsalter: Liebe, Sochzeit. Mannliches Alter: Acterban und Biebzucht. Un ter Ebronwand folgen fich: Gerechtigkeit (tabei Raub und Bestrafung tes Maubee); Weisheit (tabei ein Ronig im Rath, und bei Bauunternebmungen); Zapferteit (tabei Ginfall ter Seinte, Auszug zum Rrica); Maßigung (tabei flosterliche Beschäftigungen und firchliche Sandlungen. Gerner Gewerbe, Bergbau und Edmiete; Bantel - felbit Sclavenbantel; Bujenichaften, Metiein, Aftronomie und Aftrologie; Alter: ein Ritter in Bufgemantern, ein Ginnetter, got und Auferfiehung; gulest

Ginkehr im himmlischen Paradies, wo Beilige bes Alten und 3. 3citi. Neuen Bundes der Antommlinge harren.

Es ist, wie man siebt, eine ausgedehnte malerische Conseption, bei welcher es galt, Gedanken zu haben und zu versbinden, und ihnen die entsprechende künstlerische Form zu geben. Ist nun auch die Ideenverbindung hier und da etwas locker und unklar, und reichen die schöpferischen Kräste Bendemaun's nicht ganz aus, den Gestalten, namentlich den Idealgestalten, ergreisendes Leben und Größe der Form und des Ausdruckes zu geben, so enthalten doch auch die Gemälde nichts Störendes und machen mit ihrer angenehmen Farbe und Haltung und der sleißigen Aussührung einen wohlsthuenden Gesammteindruck.

Der Ball = und Concertsaal enthält außer einer Dar= stellung ter fieben freien Runfte, eine Folge von Bil= bern aus ber griechischen Sage und Weschichte. Reben ten Thuren fint vier große Bilter angebracht: Die Hodgeit bes Peleus und ber Thetis, barüber ber Mythus von Prometheus; ter Bug tes Apollo nach tem Parnag, barüber bas Drafel von Delphi; ber Zug bes Bacchus nach tem Parnag, tarüber bie Cleufinischen Mysterien; Die Godgeit bes Alexander mit Statira, ber Tochter bes Darius in Suja, tarüber bas Gastmabl bes Blato; jo bag Unfang und Ente tes griechtschen Lebens mit tiefen vier Biltern be= zeichnet ift. Un ben Tenfterpfeilern ber zwei Langfeiten bes Saales fteben: Die Malerei, tarüber Die Gragien; Die Bilt= nerei, tarüber Die Mujen; Die Zangtunft, barüber Die Boren; Die Mufit, Darüber Gros, Das Chaos harmonisch gestaltend; Die Schauspielkunft, barüber Die Pargen; an Der einen schmalen Seite Die Poesie und ihr gegenüber Somer von ten drei Griechenstämmen umgeben.

3. Beitr. 3m dries ift wieder ein Gtud Gulturgeichichte; aber wie Die bezüglichen Darftellungen im Ibronfaal im Charatter tes Mittelalters gehalten fint, jo ift bier bie Untite maggebent geweien. Bentemann verfest fich in tas Leben ter Grieden, lagt tas neugeborene Rint begrüßen, tie jungeren Anaben mit ter erften Schwalbe fpielen; tie älteren gemnaftische lebungen und Wettfampfe vornebmen, mimiide Jange ausführen u. a. m. ; bann folgen Liebe, Brautjug und hochgeit; religioie Sandlungen, Opier verschiedener Urt: Erntefeste und Jagton; entlich bas Alter mit ber Gintebr im Sates. Saft überall fint Gottergruppen eingeflochten. Dieje Gemalte fint theils in Tempera, theils in Stereodromie ausgeführt, und fint in einem febr ansprechenten leichten und lichten Son gehalten, fo tag bier ter Giejammteintrud noch mobitbuenter ift als im Ebronfaal.

Bentemann fant mabrent tiefer großen Arbeiten, ungeachtet jugar eines gefahrlichen Augenleidens, bas ibn befallen, noch Beit zu Beichnungen (z. 23. für eine illuftrierte Musgabe ter Mibelungen u. a. m.) und gu Staffeleigemalben, von tenen ich nur eines erwahnen will, bas fich ficher ein bleibentes Getachtniß bei Allen erhalten bat, Die es gejeben: es tit tas lebensgroße Bildniß einer deutschen (ich glaube feiner) Sausfrau. Mit ter Satichtbeit eines alten Meifters, in ter Michtung felbft ter großten, bat Bentemann uns tas Bild eines turch und burch liebenswertben Charaftere und tody geminermaßen obne alle Begiebung gur Mußenwelt, vorgeführt. In ichwarze Seite gelletter, ein einfaches, weißes Baubeben auf tem glatigescheitelten Rorf, Die rechte Sant auf ter Bruit, macht tiefe Grau ten Gintrud tes innern drietens, ter Sauslichkeit unt bergeoller Quie. Geichmadooll in ter Unordnung und jebon in Saltung und Bewegung, edel in ter Zeichnung und sein und Zeine warm und wahr in ter Färbung, zeichnet das Bild sich noch besonders durch eine zurte, vollendete, durchaus nicht ängsteliche, oder gesuchte Behandlung aus und wird jedenfalls und jederzeit zu den classischen Runstschöpfungen unserer Tage gezählt werden. 1859 ist Bendemann nach Düsseldorf zurückzetehrt, und zwar um an seines ehemaligen — durch körperliche Leiden geschwächten — Lehrers, W. Schadow, Stelle, die oberste Leitung der Akademie zu übernehmen.

Julius Subner ift auf tem früher (in Duffeldorf) Julius betretenen Wege zu großer Meisterschaft fortgeschritten. In= zwischen liegt ber Schwerpunft berselben überwiegend im Madwert und in unausgesetzter fünstlerischer und funstlitera= rifder Thätigkeit, in welcher letteren er von einem eifrigen Studium unterftutt, jo wie von regem Gemeinfinn burdbrungen erscheint. Er nabm Theil an ber oben erwähnten Illustration der " Ribelungen"; er zeichnete mehrere nibe Cartons zu Glasgemälden, unter tenen jener zu tem Garions Capellenfenster im Weinberg tes Ronigs von Sachsen viel gemate. Beifall geerntet bat. In trei Abtheilungen behandelt er bier tas "Gleichniß von tem Weinstock und ten Reben". Die Sauptfiguren find Christus gwischen Maria und 30= hannes; tarunter tas "Gleichniß von ten Arbeitern im Weinberg" in trei Gruppen; Die Drnamente find vom Rebftock entlebnt.

Bübner malte 1852 im Auftrage bes Großfürsten von Mußland "tie babulonische Hure" nach ber Offens Babul. Bure" nach ber Offens Babul. Sure barung; allein obsehon er mit Selbstgefühl auf tiesem Vilte seinem Namen die Worte hinzugefügt: "Macht's besser!" so muß es doch für versehlt ertlärt werden, ganz abgesehen davon, ob Giner es besser machen kann, oder nicht. Diesem

" Acin großen, auf einem siebenköpfigen Drachen burch bie Luft reitenden Weibe fehlt für ihre Benennung alles Verführe= rische in Miene, Saltung, Bewegung und Aleidung; für ihre Bedeutung als Abgötterei spricht auch nicht Gin Zug, nicht Gin Merkmal.

Ginen febr intereffanten Gegenfag unter fich bilden fein lebensmuter, in Rlojtereinsamteit mit Mondbagebrauchen Sun v. beschäftigter Carl V. und fein auf feine friedlichen fort= grunenten Schöpfungen von Sanssouci ten fterbenten Blick erbebenter Friedrich II., zwei Charatterbilder, bei tenen rid H. felbit tie Rebentinge - ter Une Carl's, Die Wintspiele Friedrich's - ein beredtes Wort mitjprechen. Weniger fann ber Runftler auf Freunde rechnen bei einem großen banna Gemalte von "Sanna mit Samuel vor Gli". Gin mu Ear mad. volltommen gleichgültiger und unbetannter Gegenstant, obne alle Santlung und Seelenbewegung mußte ten Runftler auf Die Betonung eines blogen Runftmittels lenten, und er mablie Die Bracour der malerischen Tedmit, Die er in der Weise ter alten Bologneser mit akademischer Bollendung in bem Bilbe gur Schau ftellt.

But, Hife. niffe, u. A. tas von Bentemann, gemalt. Soll ich aber fagen, womit er mir ten tieffien Eintruck gemacht, so ist es tas Blatt sur tas "Konig Ludwigs Album", auf welchem Ginnacer "tie gefallene Germania", nach einem Maderno's wind beil. Gäeilia in Rom entlebnten Motiv, gezeichnet (1850). Es ist ein Grabgesang voll schmerzvoller, bossentlich nicht ewiger Wahrheit.

Julius Ednorr v. Carolsfelt war im 3. 1816 Ednorr ren bals Director ter Gemaldegallerie und Prosessor der Mademie rologie.
na.h Tresten gekommen, blieb aber noch einige Jahre mit den "Nibelungen" im neuen Köniasbau zu München (mab=3. Beitr. rend ber Sommermonate) beidväftigt, bis ein Augenleiben. bas ibn betroffen, und ber Regierungswechsel in Bavern einen bedauernswertben Stillstand in Diese Arbeiten brach= ten. Schnorr benutte nun feine Zeit und Rrafte gur Husführung eines Unternehmens, bem er schon in früheren Sabren mande Rebenftunde mit großer Liebe gewidmet: eine "Bibel in Bilbern" herauszugeben. Aus Schnorr'swifet in Runftlerleben in Rom und München wiffen wir, bag bie Runft als Dienerin für Privatzwecke für ibn wenig Reiz batte. Mur eine tem öffentlichen Leben gewidmete Runft entsprach feinen Reigungen, feiner Gefinnung. Bum Erfat für mo= numentale Malereien, mofur ibm in Dresten eine Gelegen= beit nicht bargeboten worden zu sein scheint, mablte er bas bewährte Mittel einer möglichst allgemeinen Verbreitung fei= ner Compositionen; und jo ericbien fein Werk lieferungs= weise bei &. Wigant in Leipzig zu einem fo billigen Breife, bağ felbft ter Urme vom Befit nicht ausgeschloffen ift.

Schnorr wentet mit tieser Arbeit, die nicht mehr auf Nebenstunden, oder selbst auf nur einige Jahre beschränkt bleiben konnte, der Muse seiner Jugend, der mittelalterlichen Romantik, den Mücken, und dafür mit ganzer Seele der christ-lichen Runst sich zu. Er äußert sich selber über dieß sein Unternehmen in einer Vorrede mit solgenden Worten: "Was ich erstrebe mit meinem Werke, hängt mit meinen allgemeinen Ansichten von der Kunst zusammen, von der ich glaube, daß sie den Beruf und die Mittel habe, Antheil zu nehmen an der Erziehung und Viltung des Menschen; und daß sie einen Iheil dieses Berufes übe, wenn sie Geschichte und namentlich die in der Bibel niedergelegte heilige Weltgesschichte vermöge ihrer eigenthümlichen Darstellungsmittel zur

3. Bur Unidauung bringt. - Rachtem ich vielfach im Großen mich versucht, Ronigsbäuser und Villen geschmucht babe, möchte ich nun noch Antheil nehmen an der Grziehung und Bilbung ter Jugent und tes Boltes. Rach meinem Berufe und mit meinen Mitteln modte ich zur Betrachtung ter ernstesten Ungelegenbeiten bes Lebens veranlagen und locten, wenn ich ... bes Paratiefes Luft und Segen, Berfobnung und Gunte, Etraje, Bluch und Jot, eindringliche Beifpiele für jeden menichlichen Buftand, farte Mahnungen, Bilt und Gleichniffe fur alle Vorfommniffe tes Lebens, in einer Bil= derreibe zur Unichauung bringe." Als Vorbilder mablie er die großen Meister italienischer Kunft, "weil ibre Werte an Reinbeit tes Styls und an Schönbeit unleugbar tie Urbeiten ter Teutichen überragen." Er bestimmte für seine Beidnungen ein großes Quartformat und mablte gum Mittel ter Vervielfältigung ten Solzichnitt, "weil bas Wert ein Bolfsbuch fein, und in fraftigen frijden Bugen bem Bolfe tie beilige Weltgeschichte vor tie Augen balten follte, und weil ungegeben bleiben follte, mas iwie bei ber Grescomalerei) nicht in traftigen, friiden Bugen gegeben werten tann." Augertem betont Echnorr noch nachtrudlich seinen protestantischen Stantpunkt, obschon er ibn seiner Aufgabe gegenüber für ungunftiger balt, als ben eines tatbolischen Malers.

Wir baben Schnerr mit einer eigenthümlichen und glücklichen Behandlung religiöser Wegenstande seine Lausbahn beginnen gesehen; mit wechselndem Gröolg war er der Maler der Poesse und Weschichte der romantischen Zeit geworden; am entschiedensten spricht sich sein tunklerischer Werth, der Grunt und die Gleichmaßigteit seiner Unschauungsweise, der Reichbum seines Vorstellungsvermögens, die Vebendigkeit

und ber Umfang ber Darstellung vom findlich Lieblichen big3. Beite. jum Entsetlichen, vom Schönen und Anmuthigen bis zum Erbabenen, von ftiller Betrachtung bis zu tapferer That, vom einfach Natürlichen bis zum wunderbar Uebernatürlichen in tiefen Bilbern gur Bibel aus, beren Babl auf 210 feit= gestellt ift. Reines ter Blatter verleugnet Die "frischen, fraftigen Buge", Die zu ben Ginnen und bem Bergen bes Bolfes iprecen; obwobl bie möglichst groß gehaltenen Figuren fast immer ten ganzen Raum einnehmen, hat er toch nicht verfäumt, von seinem schönen landschaftlichen Salent, mo es vante, Gebrauch zu machen; in Waffen und Trachten bat er nich, ter universalen Bedeutung ber Bibel gemäß, an einen allgemeinen, feiner bestimmten Beit und Nation angeborigen Topus gehalten, unt in ter Anordnung im Gingel= nen feine vollkommene Gerrichaft über bas Material und einen eteln Geschmack bewährt. Meisterhaft ift ber Bortrag, burd welchen ftets bas Wefentliche in einfachster Weise icharf bezeichnet ift, und ber fich, wie nothwendig, an bie außerordentliche Leichtigkeit bes Schaffens anschließt.

Man wird nicht erwarten, daß alle Blätter einer so großen Folge den gleichen Werth haben; allein überall sehen wir uns vom Geist der Darstellung angesprochen, überall sehen wir diese sich ihrem Gegenstand anschließen. Mit großer Unbesangenheit hält er sich bei der "Genesis" an die Worte der Schrift, und stellt Gott (als Urbild des Menschen) in menschlicher Gestalt dar, aber in so großartigen Formen und Bewegungen, daß Niemand dabei an einen "alten Mann" denten kann. Ergreisend ist die Seene, wo Gott mit diesem Bedauern Udam und Gra zur Rede stellt. Der Ginz zug in's gelobte Land gleicht einem Homnus, die Verstoßung Hagar's ist mit bewegender Milde ausgeführt, die Geschichte 3. Bour Jacobs ichtagt je zuweilen einen gang gemuthvollen Son an, fteigert nich aber im Rampfe mit tem Engel gur Erhabenbeit; rubrente Bilber bringt Die Geschichte Joseph's und ergrei= jente tas Leben, und vor Allem tas Sterben tes Mojes. Das Buch Joina und bas Buch ber Michter tragen in Diefen Biltern bas Geprage fürmischer Bewegung, zugleich aber auch bes Belbenlebens. Es mare ein muffiges Unternehmen, Die Meibe nur ber Darstellungen bezeichnen zu wollen, in tinen und bier tie biblischen Grablungen anschaulich ge= madt werten. Genug, tag mir miffen: bier ift eine Gulle von Phantaffe und Edonbeit, von Mraft und Liefe ter Gm= pfindung aufgeschloffen, wie wir fie in abnlicher Weise keinem Untern vertanten, unt wie fie ein ganges Runftlergeschlecht zu beleben und zu ftarten vermögen follten. Und neben ben mächtigen Gestalten ter Propheten und ten erschütternten Sconen aus tem Leben Gaul's und Davit's, - neben ber Beltengröße einer Jutith, Die itollische Unmuth einer Ruth, Die liebliche Unschuld ber Liebe von Lobias und Cara. In bolter Umarmung, voll blübenten Lebens, ichlummert unter tem Edupe eines Engele bas junge Gbepaar, mabrent bie Meltern ber Gara, auf ten Bot bes Bobias gefaßt, icon bas Grab hatten bereiten laffen und burch eine Magt nachieben ließen, ob er auch schon tobt fei. Gine in allen Begiehungen treffliche und bewundernswerthe Composition! (3. Die beigefügte Bildtafel.)

Aber taneben trängt sich uns eine Bemertung von allgemeiner Beteutung auf, was uns bei ten großten Meistern ter neuen deutschen Kunst, bei Overbed und Soß so gut als bei Eborwaldsen, bei Kaulbach und selbst bei Corneslius unwidersprechlich entgegengetreten: taß ihre Kräste für Schorfung unt Belebung tes Christus-Iteales nicht aus-





gereicht, und bag ibren ausschließlich driftlich-religiofen Dar-3. Beitr. stellungen Die zu eingreifender Birtung nothwendige Naive= tät großentheils abgebe, febrt auch bier unverfennbar wieder: in Schnorr's Bilbern jum Alten Testament ift ber Jon ber Bibel viel richtiger getroffen, als in benen gum Meuen. Rur jezuweilen, mo, wie bei Befaias, Die Austegung feiner Worte in Bildern versucht wird, ober mo ber Pfalmift, um ibn in "Unbetung, Buse, Bitte, Lob und Dant" por Augen gu stellen, mit Engeln, Symbolen, Binonen und Episoten um= geben ift, wird man aus ber einfachen Unschauungsweise beraus = und in eregetische Betrachtungen hineingeriffen. Dieß ift nun gang besonders beim Reuen Testament der Fall, wo - ter durch und burch naiven Sprache teffelben gegen= über - Die firchliche Auffaffung und Auslegung tem Runft= ler bie Sant führt und ibn um die Freiheit bringt, Die ihm Das Alte Lestament fast Durchweg gelaffen bat. Go läßt er 2. B. Chriftum bas Abendmahl ftebend austbeilen, wie einen protestantischen Prediger, mit Relch und Oblate. Ginfache Grzählungen, wie tes Johannes Geburt, Die Birten als erfte Verfündiger tes Grangeliums, Chriftus bei Martha und Maria, Chriftus unt Nicotemus, Die Junger in Emaus; oter Gleichniffe, wie vom verlornen Cobn 2c., fint burchaus ansprechent, mabrent tie Buntergeschichten immer etwas Gezwungenes, Zwingenwollentes baben, für Verfündigung, Jot, Auferstebung, Simmelfabrt ze. ber Runftler fichtlich nicht Rachbalt genug bat in ter Denfweise seines Jahrbun= berts, ber auch er fich nicht gang entziehen fann, und bie völlig unbeirrt zusieht, wie Glias von Raben gespeift wird und im feurigen Wagen gen himmel fabrt, ober wie Gimfon tie Säulen eines Palastes umreißt; Die aber ftutt, wenn fie Chriftum auf tem Meere geben fieht, als ware es ge= Forfter, Geich. t. bentich, Runft. V. 28

1910115

3. Bem froren, ober bie Speifung ber Taufente, über bie fich bie Gespeisten nicht im minteften wundern, Die fie fogar am nachiten Tage ichon wieder vergeffen baben, als ein Allmacht= wunder anstaunen läßt u. bgl. m.

Geben wir uns nun in Dresten um, welche Grüchte Die Bemühungen Diefer bier genannten Kunftler außer ibren eignen Werten getragen und welche andern neben ihnen einen Plat in der Geschichte gewonnen, jo durfen wir unfere Un= 28.311 forderungen nicht febr boch stellen. Wislicenus bat nach zwei vielveriprecenten Gartons "Abundantia und Misericordia" auf Die Griullung ter Beriprechen warten laffen. v. Der bat fich gwischen Genre und Bistorie einen Zwischenplay gewahlt, obne tarauf turch Gigenthumlichteit zu glan= Auparigen. Riepers bat mit einem "Segen Jacob's" gezeigt, Bennig, bag er fleißige Studien macben fann; Gennig faum Diefes. a. 28th A. 28 ich mann versucht vor allem ter Geheimnisse ber Garben und bes Malens Gerr zu werden u. f. w.

Ge mare an tiefer Stelle von ter Runft in Tresten nicht febr viel mehr zu berichten, wenn nicht ein Runftler bier lebte und ichaffte, ber nicht nur feines Gleichen nicht bat und gebabt bat in teinem Yante und zu teiner Beit, jontern ter auch mit feinen Schöpfungen alle Welt entzüdt, ter fich eine Wohnung gemacht in allen natürlich empfinden: ten Bergen, bei Jung und Alt, bei Männlich und Weiblich, turd teffen Bante tie Ratur felbst spricht, und tie Zeele, und teffen Zeichnungen ter mabrite Ausbrud tes Bejten fint, was tas Vaterlant in Yand unt Leuten Bergerfreuentes ver und Erquidentes bervorgebracht. Das ift Lut mig Michter aus Dresten, geb. 1803.

Beim Unfang feiner Eintien Lantichaftemaler machte er eine Reise burch Granticich nach Miga, eine gweite spater

in die deutschen Allven und gewann burch die Anwendung3. Beite. ber bort gemachten Studien Die Mittel zu einer Reise nach Italien. Dier lernte er Jul. Schnorr fennen, ber ibm eine Gruppe zeichnete zu einer Landschaft von Amaln und bamit einen entscheitenten Ginfluß auf sein Leben gewann, intem ibm bamit ber innige Busammenbang zwischen Ratur und Menichenleben zum ersten Male Deutlich por Die Seele trat. Gr malte viele Landschaften aus bem romischen Gebirge, Die fich großer Theilnabme erfreuten. In ber Beimath erhielt er eine tleine Anstellung als Zeichenlehrer bei ber Porzellan= fabrit in Meißen, mandte nich aber nun bem Studium benticher Matur und beimischen Boltslebens zu. Roch schien es, als ob er unficher rechts und links nach einem eigentlichen Lebens= ziele suchte, als ibm tiefes plotlich flar vor tie Augen trat. Er fab eine Folge von Scenen aus tem Rinter= und Bolts= leben von dem Grafen Grang v. Poeci in Munchen als Illu= strationen zu Gedichten gezeichnet, und angesprochen von ibnen fam ibm plöglich ter Gedanke, fich auf temselben Wege zu versuchen und - sein eigentliches Lebensziel mar ge= funden!

Anfangs beschränkte sich Richter auf Illustrationen Iunftrazu Wolfs und Studentenliedern, zu Grimm's tienen.
u. a. Volksmärchen, zu Hebel's alemannischen
Gedichten u. s. w.\*) und erschloß hier, unterstügt von einer gründlichen Kenntniß der Natur, einer klaren Unsichauung der Seelenäußerungen, einer ungewöhnlichen Gabe,

<sup>\*)</sup> Wem rie verschierenen Werfe, tie Richter mit feinen Zeichnungen illuftrirt bat, nicht zur Sand find, tem emrsehle ich jene Sammlung, tie unter rem Namen tes "Richter Albums" in ben Kunsthandel gefommen.

3. Bair zu charatterineren, einen Schap von Vildern, in welchen fich latbender Sumor, Edenbeitfinn und rubrente Innigteit um Den Borrang ftreiten. Dabei galt es ibm gleich, ob er feine Gestalten aus ter Gegenwart nehmen ober in's Gewant ber Momantit Heiten follte. Mur in tas Gebiet ber boberen Dichteunst und zu ten eigentlich driftlich = oter lirchlich= religiesen Gegenständen trat er nicht mit tem gleichen Gr= folg, jo tak einzelne Darftellungen zu ten Geangelien und Die meisten zu Goethe's Gedichten nicht auf gleicher Bobe steben mit ten vorgenannten Bilbern. Ingwischen erkannte er balt ned eine andere und reidere Quelle fur fein funft= lerisches Schaffen, als Die Bucher ber Dichter. Das geben felbst, tas ibm bis babin bie Mittel an tie Bant gegeben, tie Bhantaffen ber Dichter in fichtbare Form zu faffen, mußte ibm als ter unerschöpfliche Brunnen entgegenfließen, aus tem er nur, geleitet von ter eigenen Phantafie unt ter Stumme feines Bergens, mit offenem Auge und geschickter Sant ju icopfen brauchte, um tie Welt mir Gntzudungen zu beschenken.

Be entstanten nach einanter Bilterbeste, wie "Beliches in
Greichtschauliches unt Erbauliches" bei G. Wigant in
Greichtschaus der Greicht des Greichtschaus der Greicht
geben von tem hier aufgeschichteten Meichthum ter Kunst,
von ter Lieblichkeit, ter Schonheit, ter Mannichsaltigken ter
Darstellungen? Balt werten wir in tas Bebagen ter Genugsamteit, in die Seligleit ter Liebe, in tas Glüd tes
bauslichen Krietens eingesubrt, balt nehmen wir an Iroben
Kamittenschen Ebelt, balt an Lagen ter Trauer, bilt seiern
wir tie ersten Trüblingstage auf tem Lant, balt begrüßen
wir mit alter Sitte ten Weichnachtmorgen; nun ieben wir

tie Rinter in ter Rinterfinbe, nun bei ibren Spielen, nun3. Beitr. in Meaungen ber Wohltbatigfeit, nun in ter freien Ratur und in der Luit und dem Hebermuth der Bugend. Und immer neu, und taufentgestaltig wie bas Leben ift feine Phantaffe: und in allen Gestalten ift Seele und beweat fie bis in tie lente Epise ter Binger; mas er auch gibt - es ipricht zum Gemuth; tenn er ift felbit gang Gemuth; er fennt Die garteften Regungen Des Geiftes, und ihren mannich= faltigen Austruck bei allen Altern und Geschlechtern, auf allen Bilbungeftufen, ja bei jedem Individuum. Und nicht nur bei ten Menichen. Man febe feine Bunte und Bunt= den, feine Ragen! Die Gubner, Enten und Ganje, Die Schmalben und Spagen! Ja bat er irgent etwas unbeachtet gelaffen? Geine liebente Beobachtung feblieft Die Biene und ten Schmetterling nicht aus; Die Pflangen, Die Baume, Die Grafer, alles mas blubt und grunt, Die Landichaft mit Berg und Thal und Tlug und Walt und Aue - wie rei= gent und wie mabr fteben fie in feinen Bilbern! Der Stein am Bach, Die gut gebaltene ober Die verwifterte Umgaunung. bas Saus, Die Stube, ter Seert, es ift alles in voller Wahr= beit ta, mas Menjeben-Ginn und Menseben-Tleiß und Men= ichen=Liebe bervergebracht und geordnet; was durch feinen Theil an geiftiger Belebung gum Gemuth fpricht. Frei= lich ift im Leben felbst Alles für Alle verbanten; aber Laufente und aber Laufente geben iman vorbei, ohne Die Meize zu bemerten, Die es bieter, von ohne Die Gabigteit, es festzubalten. Das ift tie Buntergabe Richter's, tie Grente und Echonbeit tes lebens in ihrer tiefern Bedeutung zu erkennen und alle ihre Menferungen bis in die feinften Buae mit ber Wabrbeit ber Ratur felbst festzubalten und und unverwischbar vor Augen zu ftellen. Daß ibn

3. Beitr aber, ob er scherzt und lacht, oder entzückt und rührt, immer nur die Liebe zu Gott, Natur und Menschheit Phantasie, Augen und Hand leitet — das gibt seiner Aunst das Gespräge einer fast unvergleichlichen Liebenswürdigkeit. Und seben wir uns um, in welchem andern Volke ein Ludwig Nichter jest möglich wäre, oder welches einen nur ähnlichen aufzuweisen habe, so dürsen wir froh bekennen: er ist nur bei uns zu sinden; er ist ein Zeugniß für die Klarheit, Krast und Gesundheit des germanischen Geistes der Gegenwart!

Menremalerci Laneidjaft.

In Genremalerei und Landschaft baben sich außerdem in Dresten bedeutende Talente nicht bemerklich gemacht. (Wenigstens war auf der Allgemeinen Deutschen Ansstellung 1858, auf welcher Dresten eben so vollständig als einsichtsvoll vertreten war, nichts der Art zu sehen.) Dagegen muß die

Bild, hauerei.

## Vildhauerei

mit großer Auszeichnung aufgeführt werden. Wie Duffeltorf und München auf die Malerei, so hat Verlin auf die Vilthauerei in Tresten eingewirkt, intem aus Mauch's Schule wenigstens der eine der beiden ausgezeichneten Künstler hervorgegangen, welche nun den Ruhm der Trestener Vildhauerschule bilden.

Grnft Mictidel.

Ernst Rietschel aus Pulsnitz in Sachsen, geb. 1801, ertennt, ehrt und liebt in Rauch seinen Meister; auch besthätigt er ihn als solchen in seinen Werten. Seit 1832 Prosessor an ter Atatemie in Tresten hat er eine ausgestehnte Wirtsamteit gewonnen, auch sein Talent vielseitig ausgebildet.

Seine erfte felbfiftanbige öffentliche Arbeit ift 1531

bas Denkmal bes Ronigs Friedrich August von? Bem. Cach fen, in Erz gegoffen und im Gofraum tes Zwingers bicerich aufgestellt. Die figente Statue tes Ronigs ift umachen von ten Gestalten ter Milte, Frommiafeit, Weisbeit und Gerechtiateit. 1839 fertigte er bas Stanbbild bes b. Bonifacius für Tulta, und begann gleichzeitig tie Arbei-Bonifaten für bas Theater in Dresten, in beffen Giebelfelbern er Die Mythe von Orestes (für bie bramatische Runft) und Steftes. Die Bertlärung ber Mufit in Reliefs barftellte. Gine wertis. abuliche Arbeit führte er für bas Universitätsgebäude in munt. Leipzig aus, Allegorien auf Die vier Taeultäten, welcheDie vier turch Lebrer und Schüler personificiert, vom Genius tes taten. Lichts und ter Wahrheit gesegnet werten. Bugleich mo= tellierte er für tas Innere tes Gebäudes eine Folge von zwölf Meliefs zur Culturgeich ichte ter Menschbeit. Gutur-

Mit wechselndem Glud batte bisber Mietschel gestrebt, feine Aufgaben in entsprechenter Weise zu losen, und mit jeder neuen Arbeit waren ibm - trog ter Erkenntnis immer neuer Schwierigkeiten - Die Rrafte gewachsen. Da ward ibm der Auftrag, für bas Giebelfeld bes (nach bem Giebel Brante wieder bergeftellten) Dpernhauses in Berlin ein Frein. großes Sodrelief zu machen. Er mablte für Die Mitte Die Figur Der Mufit; fie idwebt emper, Die Gaiten ber Sarfe rübrent, trei Rrange zu ihren Bugen; zu ihrer Linken ber Dichter mit ter tragischen und ter komischen Muse und tem neckischen Sater; baneben Malerei und Bilthauerei und Spiele ter Läuschung; zu ihrer Rechten Länger und Jängerinnen unter ber Aufsicht ber Grazien und spielente Rinder. Mit Siderbeit und flarem Bewuftfein fint bie einzelnen Gestalten ber ihnen impobnenten Itee gemäß charafteriffert; tie Formen find auf's Gleifigfte burchgebilter; ber Stol

3. 3ette allein ift noch etwas schwankent zwischen ber Ginfachheit ber Antike und einem mehr ber Gegenwart angehörigen Reichsthum an Gegensäßen. Aber die tragische und die komische Muse bilden eine Gruppe, die schwerlich von einer andern Hand vollkommener gebildet worden. Die Gestalten dieses 41 T. langen Frieses sind in Zinkzuß ausgeführt.\*)

Bei aller Anerkennung der Verdienste dieses Werkes wird man doch des Gesübls nicht ledig, daß Rietschel damit nicht auf dem seiner künstlerischen Natur ganz entsprechenden Gesbiet sich bewegt, daß ihm bei der Verschmelzung seiner Natursstudien mit abstracten Gedanten oder muthologischen Gestalten die Phantaste nicht frei, das Herz nicht warm genug geworsten. Es scheint, daßer selbst ein Gesühl derart gehabt babe. Denn unmittelbar danach beschäftigte ihn fast ausschließlich ein Gegenstand aus einer ganz andern Welt.

Die Biltnerei, die Königin der Kunst des Alterthums, dem Christenthume dienstbar zu machen, war — wie wir gessehen — das Bestreben fast aller bervorragenden Bildhauer der neuen deutschen Schule gewesen. Wir haben keinen kensnen gelernt, dem es gelungen wäre, dem Marmor zugleich mit der Schönbeit der Korm die Warme der Empsindung zu geben, ohne welche, selbst bei der böchsten Vollendung, die Ideale der christlichen Kunst doch wirtungslos bleiben. Mit der klaren Erkenntnis dieses Mangels, mit dem Bewustsein, ihm, wenigstens in der Conception, nicht unterworsen zu sein, faste Rietschel den Entschluß zu einem Werte christlicher Kunst 1846. Er hatte sich freilich schon einmal nach dieser Seite bin versucht, mit einem Relief von dem Ginzug Ehristi in Ierusalem\*\*; doch durste er selbst wenig Gewicht darauf legen.

<sup>\*)</sup> Abgebildet im Kunstblatt 1846.

<sup>\*\*)</sup> West. von A. Krüger.

Run mablte er eine Aufaabe, Die obne Betbeiligung tes Ge-3. 3cm muthe nur sehr unvollkommen zu lösen ist, eine sogenannte Bieta, Die Mutter Jeju mit bem Leidmam ibres Cobnes, Bieta, In ter Regel nebt man tie Gruppe jo angeordnet, tag tie Mutter ten totten Rörper gang ober zur Balfte im Schoofe bat: mobei tie Muchack auf Linien und Maffen überwiegend mangebent waren und fint. Dan mit tiefer Unordnung tas natürliche Gefühl verlett werde, icheinen wenige Rünftler in Betracht gezogen zu baben. Bei Rietschel übermog Die Uch= tung por Diesem natürlichen Gefühl Die Rücksicht auf Linien und Maffen: er legte ben beiligen Leichnam an ten Boten und ließ Maria neben ibm niederfnien. Gang versunken in ben Unblick beg von seligem Trieben übergoffenen Ungefichtes bes Totten, loft fie fich in Ginen großen Schmerz auf, aber obne Jammer und Leitenschaft; wohl läßt fie tie gefalteten Sante finten, aber toch betet ibre Seele fort. Rur eine, von ber Bedeutung tes Gegenstandes ergriffene und burdwärmte Phantane tonnte ter Gestalt tiefe Teinbeit ter Bewegung und tee Austrucks achen; aber auch nur tamit wird tas Ge= muth tes Beschauers wirklich getroffen; und will tas fünft= lerische Gefühl für Anordnung Ginwendungen, namentlich gegen Die rechtwintlige Stellung von Maria gegen Chriftus, erbeben, tie biltbauerische Defonomie über Marmorverlust Vojdwerte erbeben: - Jetermann ertennt toch, tag mit einer wahrhaft beseelten Gruppe mehr gewonnen ift, als mit einer tadelles geordneten, und Rietschel's Vieta ift beseelt. Sie murte für ten König von Preußen in Marmor ausgeführt.\*)

Noch aber mar Mietidel nicht auf ter Böhe seines Lalents; tenn jo lange noch ein ungelöfter Witerspruch zwischen

<sup>\*)</sup> Abgebildet im D. Kunfiblatt 1855.

Leifing.

3. Beitr. Form und Gehalt tem Werke eigen ift, kann es auf Bollkom= menheit nicht Unspruch machen. Nach mehren tleineren Ur=

Tages, beiten, ten "Lageszeiten", ten "Liebesgöttern auf geiten. Banthern", anmuthigen Spielen ter Phantafie voll feiner, poetischer Gedanten und plastischer Schönbeit, auch mehren trefflich ausgeführten Bilbniffen und einem Denkmal

Thar. für Thar in Leipzig, tam Mietschel um 1849 zu einer Aufsgabe, die ihn auf das lebbastieste ergriff, und deren glückliche, volltommen tadelfreie Löfung ihn an die Spise seiner Kunstgenossen stellte. Das ift die 1853 in Gregust vollens

tete, in Braunichweig aufgestellte Gbren ftatue Leifing's. Die Unidvenbeit unt Formlofigteit ter moternen Eracht batte Die Bildbauerei bei ten Chrendentmalen ber Manner ter Meuzeit zu allerhand Auswegen geführt. 3mar vom wirtlichen Untifiseren warman jo ziemlich allgemein abgekommen; allein felbft Rauch batte turch tunftreiche Verwendung tes Mantels zu verbüllender Traperie die schwersten Unstohe gegen ten Giefdmad zu umgeben versucht. Rietidel zuerft magte es bei Lejfing, ten burch bie Runft zu verberrlichenten Mann in feiner altfrantischen Eracht, obne Mantel, binguftellen, wie er felbst im leben fich bingestellt; indem er aber alle dormen, bis auf tie fleinste Salte, obne grate genrebaft fich unterguordnen, naturgemäß und zugleich mit feinem Schonbeitgefühl burchbildete, und noch mehr, indem er bie geiftige Bedeutung Des Reformators unierer Nationalliteratur in Stellung, Baltung und Bewegung, in jeter Miene, jetem Bug fo treffent charatterifferte, tag man nur ten Mann tes bellblidenten Berftandes und des muthigen Wortes vor fich fab, ward man nicht mehr von der Geschmadloffateit der Mote berührt und Die Legingstatue wurde ber Wegenstand allgemeiner Bewunderung.

Mady Bollenbung berielben mar Mittibel aus Befunt-

beiternächten genöthigt, Die milbe Luft Balermo's aufzu-3. Bein. juden. Bugwischen batte ber bamalige Erbare Bergog von Weimar ben Entschluß gefaßt, zu der seit 1850 aufgestellten Statue Berter's auch Die Statuen ber antern brei Dichter aus ber Beit Carl Mugunt's bingugufffaen. Ronia gutwig von Bavern war in tas Interene aezogen worten und es fant fest, Goethe unt Schiller zu einer Gruppe zu vereinigen, weether Wieland aber eine besondere Stelle anzuweisen. Rauch hattemin bereits eine Gruppe von Goethe und Schiller entworfen\*). Die fich mebrseitiger Zustimmung erfreute; bei welcher indefi Die Wahl bes antiken, ober eines aanz idealen Coffumes Wi= beripruch von Seiten bes Ronias von Bavern bervorrief, welcher -- wenn er nich betbeiligen jollte - tie Dichter ter Nation in ter Weise verlangte, wie fie im Untenfen ter Ration lebten. Da nun Rauch auf eine Menterung seines Entmurfs nicht einging, jo jab man fich zu einer andern Wahl genötbigt und mandte nich an ten Meifter ber Leffing=Statue, ben bie Berufung zu Diesem Wert bei ber Mudtebr aus Stalien traf, als fein Tuß zuerst wieder deutsche Erde betreten batte. Rietschel unterzog fich mit Gifer, und mit tem Aufgebot aller seiner fünftlerischen Rräfte tem Auftrag, Goethe und Schiller im Zeiteoftume barguftellen, \*\*) Wer mit Unternehmungen tiefer Urr befannt ift, weiß wie gabl= und namen= loje Schwierigkeiten tem Rünftler bei ter Ausführung fich entgegenstellen. Sier war nicht allein, wie bei Lessing, Die Witerwärtigkeit tes Coffums zu besiegen; hier rief nicht nur tie Gruppierung unaufborlich Diffonangen bervor, Die gu beben ter Runftler durch tas unerbittliche Coftume, oder burch

<sup>\*)</sup> Abgebildet D. Kunfiblatt 1855.

<sup>\*\*)</sup> Abgebildet in G. Forfier's Dentmalen der Deutschen Kunft Band VI.

3 3000. tas Berbaltniß ter Figuren, oter sonst wie sich gehindert jah: ein viel bedentlicherer Widerstand erwuchs aus dem Umstand, taß der Gruppierung ein Motiv zu Grunde gelegt, ein versbindender Gedanke gegeben werden mußte. Nicht nur, daß es dabei unendlich schwer ist, vor Mißverständnissen sich sieher zu stellen, so bindert die äußerliche Charatterisserung, die Bestonung der Persönlichkeit die freie Wirkung des poetischen Gedankens. Auch bat in der That Rietschel diesen legten Uebelstand nicht ganz beseitigen können.

Das Wert ift 1555 in Grauf (in München) vollendet und in Weimar aufgestellt worten. Der Grundgetante bes Runftlers war, das in Freundichaft gemeinsame, mit tem Dank und ter Begeisterung ter Ration belobnte literarifche Wirfen ber beiten Dichterfürsten anschaulich zu machen. Da= rum treten beide vereint, wie sie im Yeben und in ter Viteraturgeschichte fich ergangent bafteben, vor bie Ration. Den Rrang ter Gbren, ter tegbalb Beiten gemeinschaftlich gebort, reicht Goethe tem Freunde, ter - Blide und Getanten ber Welt ter Beale gugewender - ibn nur, ideinbar unbewußt, mit ter Bant ftreift. Die Berichiedenbeit ter Richtung beis ter Dichter ift mit großer Bestimmibeit, in jedem Bug wie in der gangen Gricheinung ausgedrückt; und jo mächtig ist die geistige Charalterzeichnung, daß auch hier, wie bei Leifing, Die Zeit-Merkmale und Standesunterschiede obne ftorenten Gintrud bleiben; wenn man fich auch jagen muß, tag ve fur ten poetlichen Wetanlen: "tie beiten großten Dichter ter Beit unt tes Sabrbunterts in ten Rrang tes Rubmes fich theilen zu feben", erfprieftlicher gemeien mare, nicht an ten Unteridict milden Professorunt Gebeime Ratherinner in werten.

Aleben tierem für tie tentiche Kunft wie für umer Rationalzesubt gleich bevententen Wert wurden in Aletschel's 23. Zeitr. Wusenftatt umfassende Arbeiten zum äußern Schmuck des neuen Mence Museums in Tresten ausgeführt. Es ist eine Folge von Meliefs zu Sage, Religion und Geschichte, welche neben den Fensterbogen eingelassen worden sind; dazu die Statuen von Giotto, Golbein und Dürer, welche auf den Mittelbau zu stehen gekommen, und die sich durch eine in großen Zügen gehaltene Charafteristif auszeichnen.

Es tarf erwähnt werden, daß 1851 Wien und 1859 Berlin den Versuch gemacht haben, Rietschel zu gewinnen, daß er aber vorgezogen, in Dresten zu bleiben. Wie boch ibn Deutschland ehrt, hat es von neuem gezeigt, indem ihm das Lutherdenfmal in Worms übertragen wurde.

Gruft Sabnel aus Dresten, geb. 1811, ift eine fel= Gruft tene, energische Runftlernatur. Rach einem langeren Huf- Sabnet. enthalt in Rom und in Munchen, und mit besonders leben= Digen Grinnerungen an Die Größe von Michel-Ungelo, Cor= nelius und Genelli, in feine Baterftadt gurudgefehrt, trat er zuerft öffentlich auf mit einem Bacchus zug in Relief, Bacchus. an einem Fries im neuen Schauspielhaus in Dresten. Ge ift ein Wert schwungvoller Begeisterung, im Beifte ber an= tifen Runft und Religion gedacht, reich an Schönheit wie an lebenvoller Wahrbeit, nur etwas zerftreut in ber Unordnung. (1840) Ginige Jahre fpater wurde in Bonn tag cherne Etant= bild Beetboven's aufgestellt, zu welchem er bas Mobellveethe. gefertigt, fo wie er auch tie Reliefs tes Postamentes bagu componiert bat. Bier fint es namentlichtie letten, in tenen Die machsende Gigenthumlichteit tes Runftlers hervortritt. Ge find Die allegerischen Gestalten ber geistlichen und ber tragi= ichen Mufit, ter Phantaffe und ter Symphonic. Mit Gutschiedenbeit enmidelt fich bier ber feinfte von einem ernften Etolgefühl getragene Schonbeitofinn in Verbindung mit For=

3. Beite mens und Getankenfülle. Die ausschwebente Gestalt ber Somsphonie ist von vier Anaben umringt, von tenen ter eine tas Gleichgewicht eines Schwertes auf der Sand wägend zu geswinnen weiß, ter zweite mit einer Schlange und einer brennenden Fachel sich voll Berzweistung gebärdet, der tritte tanzent ben Triangel, der vierte siegesfrohten Thursus schwingt, und in tenen man leicht die vier Sape ber Somphonie chasrafterissert sindet.

1845 bis 1847 führte Gabnel tas Denkmal Carls
IV. für Brag aus. Er ftellte ten Raifer in seiner Gigenschaft
als Grünter ter korrigen Universität kar, und umgab tens
halb kas in gorbischem Stol gehaltene Kußgestell mit ten alles
gorischen Gestalten ter vier Kacultäten und den Statuen von
vier ter kaiserlichen Rathe, welche bei der Gründung der Hochschule besonders thätig gewesen. Auch bier tritt uns auf
allen Seiten der Jauber der Schönheit entgegen, einer von
innen heraus gestaltenden, durch die Wirklichkeit nur unters
stützen, nicht unterwiesenen Kraft. Die Gestalt der "Medis
ein" gehört sicher zu den reizvollsten Werten der neuen
Kunst.

In Gemeinschaft mit Rietschel arbeitete er an der Aussichmückung des Museums in Tresden, und sertigte außer einer Folge von Meliess, die Statuen von Alexander und Lossievus, Dante, Michels Angelo, Masael und Cornelius. Unitreitig geboren diese Statuen, die nur sür die Würdigung ihrer Schonbeit dem Auge viel zu sern üreben, in den vorzüglichsten Leistungen des Meisters. Aubn aufblichen, ein unternehmender Jüngling stehr Alexander das in ruhiger, selbstbewuster Arast Losspous (mit dem Antlig Genellie); Michel Angelo halt in der in die Seite gestemmten Linten ihr Rolle, mit der Rechten stürzt er dammer auf

ein Postament, in tropig strenger Galtung; edel und fein,3. Beitre tie tunstreiche Gand auf der Brust scheint Rasael die Stusen des Baticans berabzusteigen. Rlar, gesammelt in sich, dabei bestimmt und sest (und obendrein in sprechender Aebulichkeit) steht Cornelius, Dante aber in prophetenhafter Größe, die Göttliche Comödie in der Gand, neben den Andern.

Weisters an ter Hand und durch tie Gingebungen des wirf= lichen Lebens zu ter Höhe eines vollendeten Künstlers empor= geschwungen, erkennen wir in Hähnel den mit schöpferischem Vormensinn reich und glücklich ausgestatteten Vertreter des Idealismus im Geiste der Münchner Schule, so daß auch an dieser Stelle die in der Kunst der Reuzeit vorhandenen Ge= genfäße in Dresden zu einer Ausgleichung berusen erscheinen.

#### Die Baufunft

würde bei der ganz ungewöhnlichen Vergrößerung Trestens wenigstens im Vereich der bürgerlichen Vedürsnisse viele Versanlassung zu eigenthümlicher Thätigkeit gesunden haben, wenn sie sie benutzen die Mittel gehabt hätte. Dessentliche Bausten wurden nur wenige ausgeführt; sie waren in den Händen eines jedenfalls ausgezeichneten Künstlers, von dem es nur zu betlagen ist, daß er — was doch vom Architekt am ersten erwartet wird — nicht immer Maß zu halten verstanden hat.

Gottsried Semper aus Altona, geb. 1803, kam nach Studienreisen in Deutschland, Italien und Griechen= land, 1834 an die Akademie nach Tresden als Prosessor der Baukunst. Er begann seine Wirksamkeit mit einer energischen Anwendung seiner in Griechentand gemachten Studien über Bemalung der Architektur, und überdeckte die Wände des Answenseitensahrens mit so grellen, bunten Farben und Ornamen=

" Bem ten, daß die einfachen Marmorfiguren dagegen sehr abfallen, namentlich die Araft der Schatten und somit die Wirkung ber Abrundung verlieren mußten.

Plit dem Bautes Theaters, teribmübertragenwurte, eröffnete fich ibm tie eigentlich tunftlerische Laufbahn. Uns vertennbar ipricht ein eifriges Suchen, ein eigentbumliches Lollen aus tiesem Gebäute; aber ter Gruntzug ter Bautunft, Ginbeit unt Rube, sehlt ihm. Bringt schon tie halbstreisrunte Fagate tie Unsicherbeit bervor, ob wir auch wirklich an der Vorterseite tes Gebäutes uns besinten, so wollen sich auch tie einzelnen Abtheilungen nicht barmonisch fügen unt noch bunter erscheint die Vermischung ter antiten mit Renaissances und Roccoco-Formen.

Enna-

Glüctlicher war Semper jedenfalls mit ter Synagoge, ter er turch große Mauermassen und durch eine geschickte Berwendung von maurischen und bezantinischen Motiven ein wirtlich erientalisches und ernstes Ansehen zu geben gewußt. Er mochte bei tiefer Gelegenheit eingehente Studien des Muntbegenstels gemacht baben, so tak er tenselben nicht nur für seine Brejecte zur Nicolaitische in Samburg anwandte, sontern überhaupt für ten Bau protestantischer Kirchen ausschließlich in Unwendung gebracht wissen wollte.

Gine große unt juwere Aufgabe ward ihm mit tem Gauss-Bau ter neuen "Afuseums" zu Theil. Das Gebäute, bestimmt in seinen untern Raumen tie Sammlung von Gopesabgusen, in seinen obern tie Gemälter Sammlung auszunehmen, sollte zugleich ten vierten Slügel ter bekanntich im baroden Geschmad tes vorigen Jahrbunterts aufgesuhrten Zwingergehautes bilden. Da es nun Semperis Aunftgesublentisten niterarrebte, tierem Geschmad zu buldigen, so juchte er nach Formen, tie temielben nicht gratzu seintlich

waren, und gelangte bamit zu einem Stol, bem man bie Berga. Beite. funft aus ter Untite noch anfieht, während er ichon in's Ro= cocco binüber svielt. Queniger burch bie Umitante gerecht= fertigt erscheint die Unlage einer Rotunde mitten in der Flucht ber rechmintligen Gale, und geradezu ungeschieft, baf fie fich. turch tas tarunter befindliche bobe Gewölbe ter Durchfahrt emporgenöthigt, wie ein Berg gwischen die Dit = und Weft= feite tes Gebautes legt, und bann mit einer flachen Ruppel das Dach ein wenig überragt.

Leiter baben tie politischen Sturme von 1848 ben geiftvollen Runftler aus feiner Babn geschleutert: er mußte ben angefangenen Bau und Dresten verlaffen, mas um fo mehr zu beklagen ift, ba er zu ben Architeften gebort, welche bie Baufunft von einem boben Gefichtspunkt aus aufgefafit, wie er auch die Betheiligung von Bildnerei und Malerei zur voll= endeten Daritellung grebitettonischer Ideen stete im Ange behalten.

Dresten hat mannichfache Vertienste um bie vervielfal= anvier tigenten Runfte. Gier lebte und wirfte als afademischer Leb- techer et. rer ber berühmte Christian Triebrich Müller aus Stutt- Miller. gart, geb. 1783, geft. 1816, ber Meister ber firtinischen Ma= tonna Mafael's, ber leiter! nach Beendigung tiefes bewun= bernswürdigen Werfes in Gemuthstrantbeit verfiel und auf tem Connenstein in Irrfinn ftarb. Möglichft treue Wieter= gabe tes Charafters vom Driginal, ein breiter, fatter Strich, feine und weiche Modellierung, Betonung der Farbenunter= icbiete, tebentiger Austruct, zeichnen feine Blatter vor an= tern aus. - Alls ausgezeichnete Rupferstecher in ter f. g. Vinien = oter Carton=Manier find anertannt: &. Unt. Rru = & Unt. ger aus Dresten, geb. 1793; Chr. Ernft Stolzel aus Gh.Ging Dresten, geb. 1792; auch Bul. Ehater aus Dresten, geb. 3.3 bater. Forfter, Weich. D. beutid. Runft. V.

3. Beitt. 1801, der lange bier lebte, ebe er nach München berufen wurde.

Mens Moriz Steinla, eigentlich Müller aus Steinla bei Steinla. Giltesbeim, geb. 1791, gest. 1858, gebort zu ten beteutentssten Künstlern seines Kachs. Wir vertanten ihm außer einer großen Anzahl von Biltnissen bistorischer Personen Kra Barstotommeo's Matouna tella Misericortia in S. Momano zu Lucca, tesselben Meisters Matouna in S. Martino taselbst, und Bieth im Palazzo Pitti zu Klorenz, Tixian's "Christus und ter Linsgroschen", Masael's "Kintermort" nach einer Driginalbantzeichnung, tie Golbein'sche und tie Masael'sche Matonna ter Trestner Galerie; ihmmelich isoweit tas Borsbilt es erbeischte, mit Berücksigung der Karbenunterschiete außgeführt.

Mit besonderem Nachtruck ist die Ausbildung tes Bolzichnittes in Tresten betrieben worden, und zwar sern von
ter nach Csiect haschenden Madiernadelmanier, in ehrlicher,
teutscher Weise, mit dem Bestreben nach einfacher, austruckvoller Wiedergabe der Zeichnung, wozu denn die Vorlagen
von Lutwig Michter und I. Schnorr das Ibrige beigetragen
ich baben. Vornehmlich ist bier Sugo Bürkner aus Dessau,
jede, 1818, und mit ihm Waber zu nennen; auch Ischedel,
brecker. Steehrecker u. A. zeichnen sich aus.

## Sedister Abschnitt.

#### Frankfurt a. M.

nimmt eine abuliche Stellung in der neuen Centichen Rumptgest lebte ein, wie Tregen. Auch bier treuten fich die Gle-

mente, welche ten beiten Saupt-Runftschulen ibre besondere3. Beite. Michtung gegeben: ter - um ibn fure zu bezeichnen - romiich teutiche Realismus, und ter Duffeltorfer Mealismus. In Frankfurt bildet bas "Städel'ide Inftitut", eine burd ein großgrtiges Bermachtnif reich mit Mitteln gusge= stattete Runftschule nebst Gemäldesammlung, ben festen Mit= telpunkt des Aunstlebens. Die Pfleger ber Anstalt hatten jedenfalls Die Absicht, fie gur Bflangitätte ber bobern Runft zu machen, als fie - nach einer abichlägigen Untwort Over= bed's - im 3, 1830 Philipp Beit von Rom beriefen, Ph. Roit. Die oberste Leitung Derselben zu übernehmen. Wir haben Diesen bochbegabten Künstler unter ten Romantifern von ftreng fatbolisch=tirchlichem Glauben früber fennen gelernt. Der Zweisel, ob Diese Gigenschaft seine Wirksamkeit in ber freien Stadt Frankfurt und unter einer großentheils protestantischen Bevölterung nicht beschränfen wurde, fand bald seine Rechtsertigung; aber er hinderte wenigstens anfangs nicht Die Entwickelung einer erfreulichen fünstlerischen Thä= tigfeit.

Beit, der mit Vorliebe an der Staffelei arbeitete, voll=
endete in den ersten Jahren seines Franksurter Lebens das
Bild eines H. Georg für die Kirche von Bornheim, Si= Seil.
Georg.
meon im Tempel für die Sammlung des Städel'schen In- Simeen
stempel.
stituts\*), und "die zwei Marien am Grabe Jesu."\*\*) Die zwei
Marien.
Vor dem verschlossenen Grabe harren, in tiesen Schmerz ver=
sunten, die beiden Francu; nichts Lebendes regt sich in ihrer
Nähe; ernste Stille rings umher, und nur das Granen des
Morgens weckt zugleich mit den Menschen die Hossnung auf
Ginen, der komme, das Grab zu öffnen. Tiese, klare Fär=

<sup>\*)</sup> Lith. von R. Hoff. \*\*) Lith. von C. Becker.

3. Beitr bung, reinste Barmonie und ergreifende Wirtung zeichnen Diefes Gemalte aus. Wohl ift es ein ideales Leben, bas ber Runftler unferm Huge aufschließt; wohl ift es ter Getante, nicht ter Moment, aus welchem Die Darftellung bervorgegan= gen: aber er ist Tleisch geworten; und mabrent wir ibn in unferm Bergen bewegen und bie Gragen nach ber Auferstebung Obristi und unserer eignen in uns aufwerfen, werden wir in Die Zauberfreise einer vertlärten Welt gezogen, in welcher wie in ter unfern - tie Sonne aufgebr und warmes Blut tie Adern turcbitromt; und gebort tas Gemalte in Die Reibe ber burch und burch innerlichen Bilber, jo ipricht boch bie Wahrheit und Wahrhaftigteit jo vernehmlich aus jedem, auch tem tleinften Bug, tag weter tie Phantafie tes Beschauers ibnen Werte leiben muß, noch bag in ihnen jelbst nur bie Moglichteit eines andern Gefühles, als bas ber Trauer um ten Beilant und tas verschloffene Grab Plat greifen fann. Denken wir uns tie religioje gerit auf tas Gebiet ter Ma= lerei übertragen, fo burfte bie neue beutsche Runft faum ein zweites Vied von fo tief innigem Gefühl, von fo beiliger 2Bebmuth und von jo barmonischem Wohltaut aufzuweisen baben. Darfiel Die "Darftellung im Tempel" aber ift ein Bilt, in

Darien Lie "Lakhettung im gempet" aber in ein Dite, in ling im Tempel. welchem die scierliche Schönbeit der Anordnung, die böchst ideale Reinheit des Stols, die Leidenschaftlosigkeit der Darsstellung ihre Vollendung seiern, das darum solgerichtig mehr zu einer ruhigen, besriedigten Betrachtung, als zu irgend einer innigen Theilnahme aussordert, oder eine Bewegung des Gemüths veranlaßt.

Beit wart nun auch veranlaßt, eine Trescomalerei für tas Innitut auszuführen, und da ihm tafür ein Saal in der Unitalt überlassen wurde, so wahlte er sich ale Thema: "Die Ginsihr. Ein sich rung der Künste in Deutschland durch dass





Christentbum."\*) Die bier beigefügte Mobiloung gibt? Beite. von ter Composition einen ungefähren Begriff. Mit tem (von einem Engel getragnen) Evangelium und ter Balme tes Friedens tritt Die driftliche Religion in Geftalt einer edlen, boldseligen Frauengestalt zu den noch giemlich roben Bewob= nern ter teutiden Balter. Dem Bijdof Bonifacius, ter Die beilige Gide bat fällen lassen, bort Die Jugend andächtig ju, mabrent Meltere verichloffen, eine Seberin gurnent fich gurudbalten und ein greifer Barde tiefgebeugt auf feine Sarfe fich stütt, die er nicht mehr rühren soll zum Lobe ber alten 230 aber die Beilige mit dem Balmengweig ibren Tuß hingesett, ift neues Leben aufgegangen. In ber Gerne feben wir fromme Monde beten; ein bobes Gottesbaus er= bebt fich zu ten Wolfen; vereint steben zu gemeinsamer Thä= tigfeit Baufunft, Bildnerei und Malerei; und im Vorgrund Munt, Poene und Mitterthum; und ein Vehrer unterweif't tie Anaben und Matchen; eine reiche Statt - es ift Frantfurt - bildet ben Gegensatz zu ben Waldstämmen an ber andern Seite bes Bilbes. Das Christenthum ift aus Italien nach Deutschland getommen; destalb fügte Beit zu bem be= idriebenen Bilte noch zwei weibliche Figuren, eine lorbeer= befränzte mit bem dreifachen Kreuz in füdlicher Landschaft, Italia \*\*), und eine eichenhetränzte mit Schwert und bem Reicheschild, Die Raisertrone zu ihren Gugen, thronend am Stamm einer Giche, Germania. \*\*\*)

Abgesehen von einigen nicht ganz angenehmen Linien (bei ber Prophetin, und bem Barben), waltet in tiesen Com=

<sup>\*)</sup> Geft. von G. Schäffer.

<sup>\*\*)</sup> Beft. von G. Schäffer und Göbel.

<sup>\*\*\*)</sup> Geft. von G. Schäffer und Siedentopf.

3. Ban positionen ein bober Schönbeitfinn, und eine Marbeit ber Anordnung, bag teine Stelle unlegerlich bleibt. Waren bie Bilder nicht etwas zu troden in ter Sarbe und taburch etwas bart in ber Zeichnung ausgefallen, man tonnte fich taum einen wohltbuenderen Gindruck tenten, tenn Gruppierung und Bewegung, Gestalt und Austruck befriedigen volltommen. Der Gegenstant aber fortert und noch zu andern Betrachtungen auf, und da jeben wir freilich bie Geschichte bedentlich den Ropf ichutteln zu tiefer Auffaffung ibrer Greigniffe und Begebenbeiten. Ge berricht bier jene subjective Weltanschauung, Die fich burch Ebatfachen nicht bestimmen laft, und bie 216neigung vor realistischen Tentengen spricht fich stärter felbst noch, als bei Overbeck, in ter Wahl ter Motive, in ter Verbindung nicht nur des Ungleichzeitigen, sondern auch des Un= gleichartigen aus. Das Christenthum trat in Deutschland nicht als eine fanftlächelnte, holdfelige Jungfrau auf, und Carl D. Gir., an teffen Betehrungseifer fich tie erften Runftunternehmungen anschlossen, fant lein Bolt, bas gertnirscht fich gebeugt batte, vor tem Glange tes neuen Glaubens, fon= tern eine verzweiselte Wegenwehr ter alten Wötter. 2Bas aber tas Man ter Lebentigfeit betrifft, tas Beit für Darftellung und Ausführung gewahlt, fo bleibt er binter feinen remifiben Arbeiten gurud. In ter Gafa Bartolti, im "Traum von ten fieben fetten Jahren", geboren auch feine Gestalten nicht ter platten Wirtlichteit an, fie fint in ter Wirtung auch nicht mit Eculvturen gu verwechieln, allein fie baben innerbalb ibrer itealen oter poetischen Grenzen wirkliches Leben, nie nint Eräger tes Getantens, aber nicht felber mantelnte Getanten. 3m Grantfurter Bilt aber verglüchtigt fich tas Rorperhafte fast bis zur Durchsichtigfeit.

Beit bat große Aebnlichleit mit Dverbed; er theilt mit

ibm die aleiche religioie, wie tunitlerische Unichaunna, Aber 3. 3cin. wenn Dverbeck mehr in bem Geren lebt, öfter - io zu fagen - bei ibm einsehrt: jo fieht Beit ibn mehr bei fich; wenn Overbed tas Betürfnig bat, nich auszuiprechen, feinen Beiland zu verfündigen: jo begnugt fich Beit mit bem Bewuntfein feiner Gegenwart, mit tem Gluck, ibn anzuschauen. Go fommt es, tak er viel weniger productiv ift, als Dverbed, bak er viel meniger bramarijeb ift, mebr Empfindungen und Situationen schildert, als Sandlungen, und vielleicht auch, bağ er mebr Ginn für Stimmung und Varbenbarmonie bat. als Overbed. Sein vorberricbent contemplativer Charafter ift ficher Urfache, baß eine scharfbezeichnente Darstellung ibm weniger gelingt. Das Auge, bas fich nur immer nach innen richtet, kann unmöglich zugleich Die Außenwelt flar auffaffen. Und jo fann es nicht befremten, bag Gestalten, wie seine "Italia" und "Germania", Die erste wenig von der Gluth und Beftigteit judlicher Empfindweise, Die andere wenig von ber Rraft und bem helbentbum bes germanischen Boltsstam= mes bat, und bag die Berbreitung ber Religion ibn gu Phan= taffen geführt, Die mit der Geschichte nicht gang überein= stimmen.

Der Ankauf bes Lessing'schen "Huß vor bem Concil"
von Seiten des Instituts veranlaste Beit 1843, aus religiö=
fen Bedenken die Leitung desselben niederzulegen und eine
Wohnung in der Vorstadt Sachsenbausen zu beziehen. Gier
malte er eine "Himmelsahrt Mariä" für den Dom von himmelsahrt
Franksurt, die 1846 darin ausgesiellt werden konnte. Für Maria.
den König von Preußen wiederholte er die "beiden Marien
am Grabe", und malte die Parabel vom barmberzigen Parabel
v. barms
am ariter in eigenthümlicher Auslegung, indem er Christen Samaruer.
stum als Samariter einen am Abgrund liegenden Verwundes

retten läßt. Auch malte er für denselben Monarchen tie megret. "ägnptische Tinsterniß" in durchaus sinnbildlicher mit. Weise, und entwarf ihm eine Zeichnung zur "Verberrschung der dristlichen Rirche und des preußischen lichung der christlichen Kirche und des preußischen lichung Staates", welche lettere Arbeiten mir unbefannt geblieben. — Daß Beit auch seinem Schönheitsinn bei der Ausgafwie fung der Wirtlichfeit treu bleibt, bat er in Vildnissen bes wiesen, wie in dem der Frau Bernus Fan in Frantsurt.

Reben Beit steht ein Künstler von außerordentlichen 3ch. 65 Gaben: Ioh. Eduard Steinle aus Wien, geb. 1810.

Erame. Er gebört zu den seltenen Menschen, welche vom ersten Erwaschen den des Bewußtseins an unverrückt und ohne Schwanken, in gerader Richtung auf das zuerst erkannte und erwählte Ziel loszehen. Ungezogen von der fünstlerischen, wie von der religiösen Dentweise Overbeck's, begab er sich 1837 nach Rom und verschmolz derart mit ihm, daß es sehr schwer bält, seine damaligen Urbeiten von denen Overbeck's zu unterscheiden. So weit ich in der Kunstgeschichte zurückzublicken vermag, ist mir eine so schlagende Wiederbolung einer tlar ausgeprägten Künstlernatur nicht vorgetommen; wobei nicht zu übersehen, daß Steinle durchaus sein Copist und Nachtreter genannt werden kann, daß er durchaus selbstständig schasst.

Zieinle's öffentliche Kunstthätigteit beginnt mit ter Ausmalung ter Capelle auf ter Bethmann-bollwegichen Burg
mit Mbeinech unweit Anternach am Rhein. Die Gapelle biltet
ein Achtech, testen Repgewolbe von einer einzigen in tie Mitte
acstellten Zaule unt acht Bogen getragen wirt. Die Pententifs tieser Bogen ruben auf acht antern Bogen, unt tiese
auf acht Wantsaulen, so taß über tiesen die Korm eines balbtreierunt abgeschlossenen Lachers entsteht. Imischen ten

Säulen find außer dem Altar zwei Thuren und fünf runde. Beitr. Tenfter angebracht. Braune Holyvertäselung und mäßig ansgewandte Polychromie geben dem Raum eine gute Stimmung für Gemälde, denen die sächerartigen Flächen und die Felder über den Thüren angewiesen waren. Steinle's Aufgabe war: die Bergpredigt Christi, ihre Seligpreisungen und Bergpresihre Wirfung, das Paradies, bildlich darzustellen.

Die Lösung geschah in folgender Weise: Heber bem einen Eingang ift Chriftus abgebildet, auf einem Bügel ftebend, predigend und von verschiedenartigen Görern des Worts um= geben. Sotann folgen fich in ten obern Räumen: 1. Die Berfündigung Maria (Seligpreifung ber Urmen im Geifte). 2. Noli me tangere (Seliapreisung ter Leittragenden). 3. Da= vid im Zelte bes schlafenden Saul (Seligpreifung ber Sanft= mutbigen). 4. Mojes mit den Gesettafeln vor dem abgötti= ichen Volfe imobei freilich mehr an einen Fluch, als an einen Segen, am wenigsten an ein Sungern und Dürften nach We= rechtigkeit zu tenken ift). 5. Der barmbergige Samariter (benn "felig find Die Barmbergigen!"). 6. Gimeon im Jem= pel (denn ,, die reines Bergens find, werden Gott fcbauen!"). 7. Jojeph und feine Bruder (Seligpreisung ber Griedferti= gen). 8. Enthauptung bes Johannes (als Seligpreifung berer, die um ber Gerechtigkeit willen verfolgt werden). Heber ber zweiten Thure ift Chriftus fitend bargestellt, gleichsam vertlärt, und umgeben von den acht Sauptgestalten ber eben aufgeführten Begebenbeiten, fo bag - wenn bort nur bie Celigpreifung ausgedrückt mar - hier bie Geligkeit felber als Gemeinschaft mit Christus bezeichnet ift.

Schon die Auffassung der Aufgabe in dieser Form zeugt von Geist und eigenthümlichem Leben; aber auch in der Darstellung tritt beides deutlich hervor. Mit sücherm Gefühl ist 3. Britt-bas Maß innegebalten, welches bie Darftellung von Greigniffen in jembolischer Begiebung erbeifett, obne tegbalb leblos, oter nur ceremoniell und conventionell zu fein. Die Cinbeit übrigens tes Etels, Die an teiner Stelle unterbroden wirt; tie tlare Tolgerichtigkeit im Bortrag, woburch tie Gemälte wie gesprochene Werte, nicht wie nach und nach vollentete Bilber ericbeinen; Die Schönbeit ber Formen, in Berbindung mit der Wahrheit bes Austrucks, zeigen uns einen Runftler von entichiedenem Beruf, eine "Natur", wie fich Goethe, wenn er tas Befte bezeichnen wollte, auszubruden pileate.

In der Ausführung berricht tiefe Ginbeit in gleichem Mage nicht, ichon um tes Umftante willen, tag Steinle fich für tie tleineren Bilter fremder Gulfe (von Brentano und Sutter bediente, und auch mobl, weil er ter Jednit tes Frescomalens noch nicht gang Gerr mar. In ter "Bergpre= Digt" ideint Steinle zu tief in Die materielle, bei tem "Bara= ties" zu boch in tie iteelle Sarbung gegangen zu sein. -Die Reichnungen zu tiefen Gemalten befint tas Stateliche Institut.

Gin Delgemälte Steinle's von bobem Werth bat Berr Bernus Ran in Grantfurt, ein Matonnenbite, bervorge= nenbult. boben aus ter tiefinnersten Seele tes Rünstlers. Auf ter Bobe tes Capitols in Rom fist tie felige Mutter mit tem Rint in ihrem Edvoon; im hintergrund fieht man tas remiide dorum; ein muficierenter Engel fniet vor ter Gruppe, und feine Bone treffen und bewegen tas Berg tes Rintes, tan es - nicht eine tie jegnente Sant nach uns, veer tie liebtejente nach ter Mutter ausstredt, jontern -- in ten Simmel verloren, aufwarte blidt. Ren und mabr in ter Taritellung und vollender in der Ausfuhrung!

Gleich vortresslich ist ein zweites, größeres Delgemälte,. Beite"der Besuch Maria's bei Glisabeth", jest in der Bench Kunstballe zu Garlsrube, darin auf das gelungenste die Dop=
pelaufgabe gelöst ist, das Bewußtsein von einem übernatür=
lichen Greigniß mit dem Ausdruck natürlicher Innigseit und Bertraulichteit in Berbindung zu bringen.

Im Chor des Cölner Domes hat Steinle in den Gber de Treieckfeltern zwischen den Bogen und den obern Pfeileren- Temes. den Engel in Fresco gemalt, welche er, in übergroßem Giser der Frömmigkeit, vor der Ausssührung der Gensur der geist= lichen Oberbehörde unterworsen. Hätte er sie einer künstle= rischen Censur vorgelegt, so würde er vielleicht gehört haben, daß sie durch ihre Größe die Wirkung der Architektur schwä= chen müssen. Denn die Gothik — das wußten die alten Baumeister recht wohl — verträgt keine Gestalten, deren Maß ihre Bausormen noch viel kleiner erscheinen läßt, als sie sind. Sie griffen lieber zu krüppelbasten Figuren der Vild= nerei und zu Teppichmustern der Glasmalerei, um eines gro= ßen, ergreisenden Gesammteindrucks ihres Gebäudes gewiß zu bleiben. Uebrigens sind die Gestalten von tadelloser Schön= heit und rein idealer Faltung.

Steinle bat ten Auftrag übernommen, im neuen Musseum zu Göln eine Folge von Wantgemälten auszuführen, und das Ihema gewählt: "Die Geschichte der Kunst zumitentwickelung in Göln von Carl's d. Gr. Förderung derm Goln. Bistung an bis zur Schenfung der Reliquien der h. Drei Könige durch Friedrich Barbarosia, der Gründung des Dosmes bis zu dessen Gerstellung und Weiterbau in unsern Tasgen, mit vielen seiner höchsten, hohen und berühmten Gönner und Beschüger." Es ist offenbar ein sehr verlockender Gesgenstand, liegt aber Steinle's tünstlerischer Gigenthümlichteit

3. Beitr gewiß febr fern. Wie poetisch und idealistisch auch immer Die Geschichte aufgefaßt werde: ihre Darftellungen muffen boch fiets bas Zeichen baben, bag fie tem mirtlichen geben entnommen find; ibre Charattere muffen Individualität, ibre Sandlungen ten Sebein ter Unmittelbarteit baben. Greinle bewegt fich bagegen, feinem Talent und feiner Ginnegart nach, mit Vorliebe und Glud auf tem itreng jembolifchen Gebiet, in Weifen, für welche ber tirebliche Mitus mit feinen blogen Undeutungen Des Geschehenen und der Teierlichteit des beis ligen Dienstes ten Jon angibt und tas Mag tes Austructs feititellt, und fintet fur tie Darstellungen aus ter Geschichte feine Modification tes ibm eignen firchlichen Etyle. Da von ten Bertretern tes Raturalismus, ter geschmintten Proja oter Geistesarmuth in ter Runft, ter Itealismus als lebensleerer Edematismus verschrieen ift, fo mare es gerate bei Liefer Gelegenheit zu munichen gewesen, bag bem Publicum targetban murte, mie Grijde ter Auffaffung, Vebentigteit ter Dargellung, Wahrheit und Reichthum ter Motive fich mit tem ernstesten Erel ter Zeichnung und Ungetnung auf Las volltemmenite vertragen, mas in Steinle's Bearbeitung Des genannten Ebema's nicht ter Sall ift. Huffertem leiten tie Compositionen Mangel an Marbeit, ta tie Perioten und Greigniffe nicht raumlich getrennt, fontern gleichsam wie eine Proceifion auf temfelben Wege vereinigt fint; unter welchem Umftant auch tie Coftume ter Rengeit ftorenter wirten, ale in beiondern Abtbeilungen geschehen murte.

Gs ift ter neuen teuticken Munft ebenjo oft zum Borzwurf gemacht, als zum Auhme angerechnet worten, taß fie einen beiontern Werth auf ten "Getanten" im Munftwert lege. Gin Blick in tie Munftgeschichte belehrt uns, taß ter "Getante" zwar vor Veerheit, nicht aber vor Verirrung

bewahre, ja baß er nicht selten zur Klippe für ben Geschmack?. Beitr. werte. Um bedenklichften wird Die Verirrung, wenn bas Berg, Die religioje Dentweise, Die Tübrerschaft übernommen. Dverbed und Beit baben, ungegebtet ibres icharf ausgepräg= ten Ratholicismus, foviel mir befannt, für ihre Werte Die Runft als oberfte Subrerin bebalten; Steinle, ter fich mit ibnen auf tem gleichen Boten tes Glaubens befindet, balt fich nicht in ben von ibnen geachteten Schranken, fondern läßt fich nicht felten bei religios-fombolischen Darftellungen gang allein burch bas Gewicht bes Gebankens bestimmen, und verfällt bann gelegentlich in Geschmachwidrigkeiten. Da= bin gebort por allem ,, der Seiland als auter Sirt"\*). Der gute wo bas in Dornen stedente Schaf und bie Bebutsamfeit. womit Christus es befreit, ben Ginbruck einer frommen Mat= tigfeit machen, nicht gerechnet, daß die llebersehung der Ba= rabel unverständlich ift, fo lange nur ber Birt, nicht auch bas Schaf, gedeutet wird. Dabin gehoren ferner: "Der Chri-Ghrifmes stustnabe am Rreng" \*\*); Christus mit tem Motto fnabe; Gbrisns "Vulnerasti cor meum" \*\*\*); "Der Seiland unter bermit dem Relter"†); bas, Passionsmitleiden der S. Ratha unter der rina", auf Stein rabirt als Titelblatt gum Leiden ChriftiBaifiones ber R. Emmerich; Die Zeichnungen zu 2B. Nakatenus "himm = Summt. fischem Palmgärtlein" (gest. von Reller); u.a.m. Grei=gartlein. lich haben wir auch andere Blätter von ihm von etwas oder auch gang anderer Färbung: "Die Arippenfeier besurippen-5. Franciscus" (lith. von Rnauth), acht fatholisch, aber

<sup>\*)</sup> Gest. von Keller.

<sup>\*\*) (</sup>Sbenfo.

<sup>\*\*\*)</sup> Gest. von Ruschewehh.

<sup>†)</sup> Geft. von Reller.

the lie Gin anderer Runftler, ber fich zuerft mehr in ber Gret-... Bette= gaft aus Cobleng, geb. 1813. Er fam aus ter Duffeltor= fer Edule 1831 gu ibm. Bon feinen Gemalten fab ich 1812 Tiener, Die Rrougfindung" in ter beil. Rrengtirche gu Chren= breitstein bei Cobleng. Die Raiferin ift betent, eine totte Grau im Moment tes Erwachens vom ewigen Echlafe bargeftellt, mifchen beiden fiebt man tas Areug, tas tas Wunter bewirtt, und ringe umber, bis in den Mittelgrund binein, Gruppen theilnehmenten Boltes. Die Auffaffung, noch mehr tie Darftellung, zeugt von Gelbitftantigfeit tes Gefühle; ter Austruck ber Gestalten in Mienen und Bewegungen ift in ter Ecele tes Runfilers mabr empfunten; in ter Ausführung und vornehmlich in ter Sarbengebung ift er weniger eigentbumlich, und noch abbangig von ter Weife Beit's. In ten Sabren 1838 bis 1843 mar Gertegast in Rom, und bier entwidelte er feine volle tunftlerijde Greibeit, obne inzwischen

ner Mudtehr malte er in der Trancistanertirde zu Tüffeltorf
mit eine Kreuzigung Chrifti mit überlebensgroßen Liguren,
ein Bild reich an entidiedenen Charatteren, die zwar nicht
neu find, noch iein konnen bei diesem so oft behandelten Gegenstand, die aber selten so sehon und wahr empfunden angetroffen werden.

ten erften von ibm erwahlten Weg zu verlaffen. Rach fets

 felt orfern Erwähnung gescheben. Bom Runftverein für Ribein-3. Beite. land und Weitfalen für Die Ausschmüdung bes Rathbaus= faales in Nachen empfehlen, ward er 1519 mit ter Ausfüh= rung von neun großen Grescogemälten aus tem Leben Carl's t. (Br. beauftragt. Leiter! war es ibm nicht bes t. Gr. fcbieben, mehr als vier tiefer Bilber auszuführen: Otto III. in der Gruft zu Nachen vor der Leiche bes großen Raisers; ten Sturg ter Irminful; tie Schlacht bei Corbuba, und ben Gingua Carl's in Pavia; da bald banach eine schwere Rrant= beit tie fünftlerischen und alle geistigen Kräfte tes ausgezeich= neten Menschen lähmte und ibn langfam bem frühen Tote auführte. Satte Rethel in einigen Gemälten religiofen In= balte fich etwas unficher und unselbstständig gezeigt, jo ent= wickelte er in den Geschichten Carl's d. Gr. eine überraschende Rraft und Gigentbumlichkeit; namentlich bat er bas Ergrei= fente tes Momentes, in welchem ter junge Raifer por ter erhabenen Zottengestalt fich niederwirft, in gedrängter, ge= baltreicher Rurge iprechent targestellt. Allerdings ift bei bie= fen Bildern der Rünftler noch auf dem Wege zu vollendeter Durchbildung, mas namentlich auch bei ber Ausführung in Fresco teutlich bervortritt, aber ebenjo unwiderleglich gibt fich eine Fülle von Kraft, eine Lebendigkeit ber Darstellung, ein Ginn für Großartigfeit ber Formen fund, bag man mit Siderheit auf immer bedeutendere Leiftungen schließen konnte. (Die Bollendung der Aufgabe ift dem Maler Rehren über= tragen, von welchem im Gegensatz gegen Rethel Die Runft bes "Malens" und ber "Garbe" gerühmt wirb.)

Geinen Beruf für bie monumentale Runft bethätigte Methel ferner in einer Folgereihe von Zeichnungen zum Juge Bug Sannibals über die Alpen, Die freilich nur Entwurfe bate. geblieben fint. Edon ter Getante, Diejen Stoff gur Be-

". Bair arbeitung zu nehmen, muß tem Künftler zum Ruhm gerechnet werten, indem eine große, weltbiftorische Begebenbeit tamit jum erften Male jum Stoff maleriider Bearbeitung gewählt worten. Welche ausgiebige Jundgrube neuer Motive, be= Teutender Momente und Charaftericbilderungen! Reibet führt uns in tiefen Zeichnungen mit ten Kartbagern über tie Abone zu den wilden blondbaarigen Alpenbewohnern; die im zweiten Bilte tie Cintringlinge anfallen, ihre Reiter in Die Tlucht ichlagen und fie über Relsichluchten verfolgen; von Frojt und Turcht burdichauert, tommen bie Rarthager in Die Gisregi= onen tes Gebirges, in tenen ter Jod ibre Reiben lichtet, und mo Die mit Rameelen und Glefanten mubjam fortkletternten Rrieger von bungrigen Wölfen und Geiern umfreist werten, bis im legten Bilte ber Reft tes Beeres tie Stelle erreicht, von der aus Sannibal auf Die fruchtbare Poebene troftend niederweisen fann.

einer betlagenswertben Berirrung tes teutichen Geiftes ge= fest in einem Solgidnittwert, bas mit Berien von It. Reined un Gaunter tem Sitel "Auch ein Sottentang" 1848 ericbien. Mit einer ebenso erhabenen als bittern dronie, phantafiereich, idwungroll und flar, bagu mit ber Rerventraft eines alten Meiners, fubrt er tie Revolution als Spieggesellin tes Lo-Des in feche großen Blattern vor. Lift, Luge, Gitelfeit, Bollbeit und Blutgier verbinten fich mit tem Bet; ter reitet mit ten ibm von ibnen gegebenen Waffen nach ter Etatt, und wiegelt die Bevöllerung auf, Die ibm jaudgend gufallt, da er Die Wertbloffateit ber Brone bartbut; und aus feiner Sand tae Edwert ter Boltojuftig nimmt, von ibm geführt auf ben Barricaten tampft unt ftirbt, womit fein 3wed erreicht, und wenigitens Die "Gleichheit", wenn auch nicht Die "Freiheit"

Gin unvergängliches Denkmal aber bat Methel fich und

gewonnen ist. Es find Blätter, die man unerschüttert nicht3. Bein. betrachten kann, und in denen die Bucht des Talents mit der schneidigen Schärse der Gebanken und der Entschiedenheit der Gefinnung um den Vorrang streiten.

Außer den Genannten haben sich noch E. Ballen = Ballen, berger, Grimaur, Ihlee und Jung an Beitangeschlosse seine. Ballen berger hat sich so in den Geist der altdeutschen Kunst eingelebt, daß seine Zeichnungen und Bilder füglich für Arbeiten des 15. Jahrhunderts gelten können.

Dann muß bier noch einer öffentlichen Kunftunterneh= mung gedacht werden, die in ihrer Abficht höchft lobenswerth. in ihrer Ausführung wenig befriedigend erscheint: Die Aus= ich mudung bes Romerfaales. Wer Diefen Gaal in nomer feinem alten Bustand gefannt und sich ber grau in grau ge= malten Raiserbuften in ten Rischen erinnert, ber mußte fich freuen, wenn er borte, bag an beren Stelle bie Geftalten ber Träger von tes beutschen Reichs Geschichte in lebensfrischen Farben prangen murden, eine erhabene Geisterversammlung aus länaft vergangenen Tagen. Allein ben Ginbruck machen Die Bilder nicht. Ge fehlt burchaus ber monumentale Cha= rafter, jede einheitliche Unordnung im Allgemeinen. So muß es ftoren, bag nicht alle Gestalten in ber gleichen Linie steben, sondern bald mehr, bald weniger in den Raum bes Bildes bineingerucht find; noch mehr, daß fie unter jo febr verschiedenartigen Gesichtspunkten, selbst unter jo niedrigen aufacfaßt werden fonnten, bag ber alte Barbaroffa einem reichen Raufmann gleich fieht und fein großer Entel als Tal= tenträger im Krönungsfaal ericheint, mabrend Undere in ber Wurde ihrer Stellung auftreten. Freilich bat man auch bie Maler ter entgegengesetzteften Michtungen fich babei bethei= ligen laffen, Steinle neben Stilfe, Beit neben Leffing 2c., Forfter, Beid, b. beutich. Runft. V. 30

3\_ Beitr Steinle fügte ben Raiserbildern ein Bild weiser Gerechtigkeit, "bas Urtheil Salomons" hingu.

Daß Utolf Schrödter, Dielmann und Carl Becker aus Tuffeldorf fich nach Frankfurt gewendet, ward früher berichtet. Moris Oppen beim aus Frankfurt malt fleißige Bilder aus tem gewohnlichen Leben, auch Bildniffe, obsidion er in frühern Jahren mit einem "Noah in ter Arche" in ter Hidrern Jahren mit einem "Noah in ter Arche" in ter Hidrern fich veründt bat. Im Fache berkantichaft zeichnen fich aus Carl Morgen ftern, Funt, Reifsfenstein, W. Pose, u. A.

Bilt.

Dogen.

Als Biltbauer unt Zwerger, Schmitt v. t. Launin faus Erolin in Gurlant, geb. 1795) unt Wentelftatt thätig. Bon ihnen rühren die Statuen am Borsengehäute ber: Alugheit unt Goffnung, See- und Lanthantel
unt tie fünf Welttheile. Wentelstatt fertigte die Golossalnatue Garls t. Gr. für die Mainbrücke, und v. Launin das
Dentmal ter Gründung des Buchtrucks, in einer Gruppe von
Gutenberg, Schesser und Just, galvanoplastisch ausgeführt,
ein Wert von großer monumentaler Wirtung.

Baufunst. Die Bautunst hat einen sebrausgezeichneten Vertreter in T. M. De isemer aus Darmitatt, ter ebenso als wissen schaftlich gebilteter Kunstler, wie als ausübenter Urchitett thätig ist. Von ihm ift u. a. tie etwas orientalisserente Grabeapelle ter Gräfin Reichenbach auf tem Frietbos in Franksurt.

#### Siebenter Abschnitt.

#### Carlorube

in turch bie Nebernetelung von Schirmer unt Veiffing aus Duffeltorf in Verbindung mit einer ziemlich groß auge

legten Kunstschule zu einem Wohnplatz tentschen Kunstlebens? 3eur. erkoren worden, tessen Entwickelung noch ter Zukunft an= gebört. Mit ter Kunstschule ist eine Kunstsammlung ver= bunden, tie einem glücklichen Gedanken ihre Physiognomie verdankt. Hier sindet man Zeichnungen, Cartons und Ge= mälde von fast allen ersten Meistern der neuen deutschen Kunst, so daß ihnen die Möglichkeit einer vereinten praktischen Wirk= samkeit von hier auß gegeben ist. Hier sieht man auch Ur= beiten eines Vildhauers Meich, Gestalten der Vildhauerei Much. und Malerei, welche ein schönes Talent bekunden, daß sich noch weiter in einem Relief an der Trinkhalle in Vaden=Vaden betbätiget bat, in welchem die Seilquelle personisseiert ist, um= geben rechts von Kranken, die sich vertrauenvoll ihr nahen, links von Genesenen, die dankend scheiden.

Juzwischen war Carleruhe schon seit lange für tie beutsche Munst von Bedeutung, indem hier sur ihre wichtigsten Angestegenheiten mit unermidlichem Gifer gearbeitet worden. "In welchem Style sollen wir bauen?" So lautete die von Sübsch aus Carleruhe bereits beim Dürersest 1828 aufsgeworsene Frage an die deutschen Künstler, durch welche man sich tlar bewußt wurde, daß wohl Malerei und Sculptur ihre eigenen, neuen Bahnen sich gebrochen, nicht aber die Baustunst. Versuchen wir, Hühssch Antwort aus seinen Werfen zu lesen!

Deinrich Gubsch aus Weinheim, geb. 1795, bil- Beinr. tete sich in ter Schule von Weinbrenner, von welchem er vor- Gubich. nebmlich ten freilich nur negativen Grundsatz angenommen zu baben scheint, daß alles Nichtconstructive in ter Baufunst sehlerbaft sei. Er unternahm 1817 bis 1819 eine Reise nach Italien unt Griechenlant, und gab (mit Geger) male- rische Ansichten von Athen und ein Wert über ariechische Ar-

3 3eur diteftur beraus, bas zu einer Polemif mit A. Girt in Berlin führte.

Seine vorzüglichsten Bauwerte fint: die Rirche in Bulach bei Carlsruhe, tas Kinanzministerium, tie politechnische Schule, tie Kunsthalle, tie Treibshäuser, tas Drangeriegebäute, tie fatholische Kirche und tas Theater zu Carlsruhe, tie Trinthalle zu Batens Paten, eine Capelle zu Bruchsal, tie Kathestrale zu Mottenburg und tie Kathetrale zu Ludswigshasen. Außertemistie Mestauration tes Speirer Domes, und ter vollständige Meubau ter Westseite sein Werk.

Der unverkennbare Gruft, mit welchem Gubich feine tunftlerischen Aufgaben als Bergensangelegenbeiten bebantelt, und mit ihrer Lösung gleichsam ein Glaubensbetenntniß ausspricht, macht ibn gum wurdigen Genoffen von Gornelius, Doerbeck unt beren Freunden, mit tenen er gleichen Bielen nachstrebt. Was ibn aber wesentlich von biesen untericheitet, ift: bag bei ibm bie gestaltenten Arafte nicht wie bort vorzugweis Phantaffe und ichöpferischer Formenfinn, oter Förterung barmonischer Schönbeit fint, sontern tlare, verständige Berechnung, forgfältige Beachtung alter Borbilder, Die er selbst bei etwaigen Reuerungen nicht aus ten Augen verliert. So scheint ber Rirche ju Bulach feine architetronische, sondern etwa eine mathematische Idee zu Grunde zu liegen, jo tag tie Formen vom constructiven Geiste nicht sowohl getragen, als geschaffen fint, und alio oft gegen bas Gefühl Die Rechtfertigung ber Constructionslebre bedürfen. Um nur eines ober tas antere ju nennen: tas Gewölbe tes Mittelfibiffes ift tein Connengewolbe, sontern man mochte es eine Meibenfolge fleiner Sonnengewölbe nennen, Die nich quer über

tas Mittelschiff legen, jedoch nicht horizontal, sondern in<sup>3</sup>. 3ein. staden Bogen gebildet sind. Die Seitenschiffe sind mit einem Biertelkreisbogen überdeckt, und nehmen sich sonach wie in der Gälfte durchschnitten aus. Der Druck dieser Bogen gegen die Pfeiler scheint diese hinaus drücken zu wollen, und es bilft dem Auge wenig, wenn dem Verstand vorgerechnet wird, daß sie sich vergeblich abmühen, da die Kräste von Schub und Gegenschub sich ausgeleichen.

Bu biefer bier wie fonft fich fundgebenden Scheu bor Ausschreitungen fünstlerischer Phantasie kommt nun noch ein grundfähliches Burudgeben auf die anfänglichen Buftande ber driftlichen Runft, Die ibm, aller Abhängigkeit von ber bereits entarteten altrömischen Baufunft ungeachtet, ber voll= entetste architeftonische Ausbruck bes Christenthumes find: ähnlich wie Biele Mag und Geftalt ihrer religiöfen Ueber= zeugungen von ben Rirchenvätern fich feststellen laffen. QBeit entfernt, in den Bafiliken und Rotunden der ersten Jahrhun= berte nur Die Anlagen zu feben, beren Elemente in allmäh= lichem Wachsthum ihre lette Entfaltung in der Gothif ac= funden, fo erblickt Subich in Diefer vielmehr eine Entartung ber Baufunft; läßt bem romanischen Styl, als bem ber reine= ren Duelle nähern, einen weiten Spielraum, geht aber lieber auf Dieje gurud. Die Umwendung ber Archivolte ftatt bes Arditrave bei Gäulenstellungen findet er nicht nur vollkom= men riditig, fondern fest bei folden Berbindungen auch ben Flachbogen an Die Stelle bes halbfreisrunden. Für bie Broportion tes Durchmeffers eines Bogens gur Bobe ter Gau= len, die er verbindet, nimmt er feine Grenze an; wenigstens tommt zu febr boben Gaulen eine febr fchmale Zwischenweite vor, jo bag er ben Rundbogen behandelt wie ben Spinbogen, ber boch in tiefer Begiehung viel größere Freiheit gewährt.

3. Beir Das Sauptgefims einer Tagate bebt Bubich in ter Mitte gu einem frumpfen Wintel emper, jo bag ein Giebel obne Baffs entstebt, wie an ter Runftballe, wo einebin romanische und griedische Glemente unbarmonisch neben einander gestellt fint. Die Berbindung eines rechtwintligen Porticus mit (tem Ebeil) einer Rotunte, nach tem Borbilt tes römischen Pantheons, bat Bubich auch bei tem Theater in Carlsrube angewendet. In tem Entwurf zu einer protestantischen Rirche für Carlorube tommen ftatt eines Connen= ober Rreuggewölbes blofe, über bas Mittelichiff gejprengte Bogen ober Bogemvänte vor, an welche Die aus je zwei flachen, fleinen Connengewölben gebildete Dede fich anlebnt; eine corm tie gum Theil in abnlicher Weise in ter Mirche S. Maria foris portam bei Mavenna zu ieben ift. Ich belenne, tag mir tiefe Formen weter architettonisch wirtsam, noch einer bedeutsamen Entwickelung fabig icheinen; wie ich fie, wo Aebnliches in alten Bautent= malen angewendet ift, mehr für einen Rotbbebelf, als für ten Austruck tungtlerischer Schaffenstraft anfebe.

Unter allen mir befannten Werten von Subich balte ich Brind tie Erinthalle in Baten-Baten für tas glücklichfte. Echen gelegen, feiner Bestimmung volltommen entsprechend und fie tlar aussprechent, gefällig in Gormen und Verhaltniffen, eigen:humlich obne alle Pratenfion, verständig obne Eroden= beit, und turch und burch beiter. Muf einem ftarten Ruftico-Unterbau erhebt fich tie Salle mit 17 offenen Arcaten von flachen Bogen, von Gaulen getragen, Die gu teiner ber befannten elaifischen Ordnungen geboren, mobl aber barmonich zu tem Geift landlicher Romantit ftimmen, in welcher ter Bau getacht ift. Die Caulenschafte fint ftart, glatt, runt, Die Bafen attifch, Die Capitale ten torintbijden verreantt, mit einer toppelten Krone von vier boben und acht

niedern Atantbusblättern, zwei Blumen an jeber Seite und3. Bein. an jeter Ede Anospen, Die in Spiralen fteben, und fomit an Die griechischen Schnecken erinnern. Die Capitalplatte ift achtectia und abgestumpft, Die barauf aufliegenden Bogen, wie ter gange Bau, von unverputtem Ziegelwerf, und zwar boppelt über einander liegend, mit einer flachen, mosaifartig verzierten Verdachung. Die Winkel zwischen ben Bogen find mit relienerten Löwenköpfen und roth und weißen Ranken ausgefüllt. Das Sauptgefims wird von einer Reibe fleiner Tragsteine gebalten; Die Sockel, auf benen Die Gaulen fteben, von einem durchbrochenen Welander unter fich zusammen= gehalten. In ber Mitte bes Gebaudes liegt ber Sauptein= gang, von vier Gaulen und zwei Pfeilern gebilbet, von einem flachen Giebel überbeckt, beffen Feld von einem Relief ein= genommen ift. Breite Stufen führen binauf. Das Innere ber Salle ift nicht minter freundlich. Tief und geräumig für eine große Ungahl Gafte, geschütt gegen Conne, Regen und Wind, gewährt fie frische Luft und Die berrlichste Alussicht. Die Dede ift ein Tonnengewölbe, von Gurtbogen unterbro= den, Die von ben Gäulen zu ben Wandpfeilern geschlagen find und an ihren Enden eiferne Schleubern aufnehmen. Diefe, bestimmt, bie ben Gaulen mangelnde Widerstandsfraft gegen ten Schub des Gewölbes zu erseten, find jo einfach und an= muthig verziert, bag man ibre Sclavendienste über ihrem Un= blid vergißt. Die Seitenausgänge werben burch je brei flache Bogen überdeckt, von benen der mittlere eine erhöhtere Unter= lage bat. Diefen gur Geite befinden fich Rifchen gur Aufnahme bon Statuen.

Neben Hubsch war sein Mitschüler und Freund, ber leiber früh verstorbene F. Gisen lohr als Baumeister und Schrift- B. Grien, steller thätig, eine reichbegabte, gesunde, liebenswürdige

5. 3000 Runfilernatur. Rur wenige seiner Runstgenoffen ichienen so berusen, ter Architektur neues, eigenthümliches Leben eins zubauchen, womit sie zugleich die Sinne und den Verstand bestiedigen und das Herz gewinnen konnte. Iren den von Weinbrenner empfangenen Lehren war und blieb sein oberster Grundsat; "daß alle architektunische Kormensbildung von der Construction, diese vom Matestial bestimmt sei, daß überall das Material in seiner Wahrheitzur Geltung kommen müsse, alle Scheinformen durchaus zu meiden wären, so daß beim Entwurf, sei es einer Construction, sei es eines Crnamentes, das Material zu berücksichstigen seines Crnamentes, das Material zu berücksichstigen seines Praktieftur" entgegen trat.

Wer turch bas Großbergogthum Baten gereift ift, wird fich gewiß mit Freuten ter Babuhofe und Warterhäufer erinnern. Sie fint fammtlich von Gifenlohr! "In all tiefen Werten pulfiert eine warme Empfindung, eine reiche, mannich= fache Phantaffe, gepaart mit einem frischen Blid für tas Ungemeffene, Zweckentsprechente. Wie bat er nicht verstanden, alle eigenthümlichen Vortheile, welche ibm tie Urt ter Terrainbildung bot, zu funftlerischen Motiven umzumandeln, fo taß jetes tleinfte Warterbaus tas Walten und Schaffen eines höber organifierten, äfthetischen Ginnes bezeugt. Wie bat er tann ferner Die Urt und Beschaffenheit bes Materials gu ichäßen und zu benuten gewußt, und besonders wie glüdlich ist er auf ten gierlichen und tabei toch jo terben Bolgban tes Yantes eingegangen! Er bat ibn etwa mit abnlicher Meisterichaft behandelt, wie Bebel das Alemannische: man fublt überall ten Sauch eines frischen Boltsthumes, aber unbeichatet ter uriprunglichen Raivetät beffelben bat ein achter

Runftler mit feinstem Ginn für bas Charatteriftische bes 3bi-3. Beur. oms es zum Austruct feiner Iteen ausgepragt. Diefe weit= vorspringenten Dader, Die schattigen, zierlich geschnitten Galerien, Die malerische Anordnung bes Gangen, Die leben= tige Farbenwirfung bes verschiedenen Materials, bas alles fint Glemente, aus tenen es Ginen anbeimelt. Und wo, wie an ten größern Babuhofgebäuten, tas vornehmere Ma= terial bes Saufteines in iconer Duaberfügung fich geltend macht, ift ber romanische Styl in freier, ebler, phantaffevoller Weife gebantbabt, jo bağ man feiner Lebensfähigkeit jogleich inne wird."\*)

Sier schließe sich

### Constanz

mit einer Rünftlerin an, Die, obwohl in München und Rom gebildet, boch feiner ber verschiedenen beutschen Schulen ei= gentlich angebort, jo wie fie auch an feiner ber größern Runft= statten ibren Wohnsit bat. Marie Ellenrieber, geb. marie 1792, verbindet mit einem bedeutenden Talent große Tiefe meter. und Innigfeit Des Gefühls, Ginn für Schönheit und Un= muth und eine garte, aber burchaus nicht unfräftige und febr vollendete Ausführung. Comobl in ten einzelnen Seiligen= bildern, als in einem Gemälte "Chriftus als Rinderfreund", und vielen andern größern und fleinern Bildern treten ihre Vertienste teutlich hervor, und namentlich fint es einzelne Rovie, tie turch ibren seelenvollen Austruck angieben und wie ein bergvolles Wort, ja wie ichon eine faufte Sprech= stimme wohltbuent wirken, che man noch um ten Inhalt tes

<sup>\*) 20.</sup> Lubte im D. Runftblatt 1855 G. 439. Der Berf. hat mir fo aus ter Geele geschrieben, tag mir - was er verzeihen mege - nichts übrig blieb, als ihn wieder abzuschreiben.

Baria Glenrieder mird befummert bat. Maria Glenrieder mird einen Namen behalten in der Runftgeschichte, jo gut wie Un= gelica Raufmann und - beffer!

# Achter Abschnitt.

Stuttgart.

Die Baterftatt von Schick und Badbier mare mobl bejujen gewesen, eine glangentere Stelle in ter beutiden Runftgeschichte einzunehmen, als ihr beschieden worten. Inten mar' es ungerecht, ihr eine untergeordnete anzuweisen. Der Ronia bat ter Malerei, Bautunft und Bilonerei große und ebrenvolle Aufgaben gestellt: er bat ten Malern in seinem Luftidlog Rojen fein ten griechtiden Simmel aufgeschlof= jen; er bat die Ebaten feiner Borfahren in einer Bilberfolge im f. Edlog verberrlichen laffen; er bat Meifterwerke alter Malerei erworben und in eine öffentliche Sammlung vereinigt; er bat eine febr reichhaltige Galerie neuer Malerwerte angelegt; an Biltbauerbat ermit Borliebe Auftrage ertbeilt, und große Bauunternebmungen, wie tieter,, 23 il belma", tee "Ronigsbauce" u. a., baben ter Ur= diteteur einen großen Schwung gegeben. Gr bat eine Runft ichule gegründet und fie mit allen Mitteln gur Runfibil bung reichlich ausgestattet. Wenig bagegen ift von Geite ber Bevolterung gescheben und namentlich find tie Leiftungen tes Runftvereines unerheblich geblieben.

Gin treffliches Lalent, aufgewachsen noch im Echatten der Momantit Centich-romischen Angedentens, war Bob. Gr.

Dierrich aus Biberach, geb. 1789, geft. 1816, ein Menich 3. Beur. von einer Warme bes Bergens wie Wenige, aber leiter! von raich niederbrennendem Gener, und barum auf der mit vielveriprechenten Leiftungen betretenen Babn binter feinen Mit= Arebenden bald und weit gurudbleibend. 3m f. Edlog gu Stuttaart banat von ibm ein großes, in Mom 1820 ausge= fübrtes Delgemalte: "ter Gingug Abraham's ins ge= Tobte Land." Reich an lebendigen und liebenswürdigen Abra Motiven, aron und eindrucksvoll in der Anordnung, edel und gelobie charafteristisch in ter Zeichnung, von ernstem, harmonischen Farbenton, und fleißig obne alle Mengitlichkeit in ber Musfübrung, berechtigte tiefes Bilt gu ter Boffnung, in Diet= rich einen Erfat für Schick gewonnen zu baben. Auf Die nachtrudliche Empfehlung von Cornelius wurde ihm im Jahr 1826 ein Theil ter Fregeomalereien und Reliefs im f. Edlog Rofenftein bei Stuttgart übertragen. Er zeich= nete Belios auf tem Sonnenmagen im Gefolge ber Boren, und gung von Gerje gejolgt, welche beide von tem Bilthauer Diftelbarth für bie beiten Giebelfelter bes Echloffes in Melief ausgeführt wurden. Gur bie Fresten im Speifesaal mablte er Die Bacchusungtbe gum Gegenstand, und malte Die Greichung bes Gottes, seinen Brautzug mit Ariadne, und feine Rampfe miter Bentbeus und Luturg. Gint tiefe Ur= beiten iden beträchtlich schwächer, als fein Abraham, sowohl in Zeichnung, Composition und Farbung, jo maden die nach= folgenden Bemübungen, ter driftlichen Runft fich zu mit= men, namentlich ter b. Martin gu Schemmerg, und vor allen die Frescomatercien in der Rirde zu Bulach bei Carlerube einen mabrhaft betrübenten Gintrud. Un= vergeflich bleibt mir eine Zeichnung, Die er als gang junger Runftler auf Die Befreiung Deutschlands vom frangofischen

3. Beir Joch entworfen, und beren schwungvolle Begeisterung mit entzundender Kraft sich mittheilte.

Gin jungerer Beit= und Wettiftreitgenoffe Dietrich's ift Unten Anton Gegenbauer aus Wangen im Allgau, geb. 1800. bauer, Gin Schüler ter Münchner Akatemie unter Langer mar er ber natürliche Gegner ber Bestrebungen Dietrich's und batte, wenn tiefer an rubiger Energie ibm gleich gewesen mare, tas Welt raumen muffen. Gegenbauer hat teinen febr ausgebilbeten Formenfinn, und feine Individualifierung gelingt ibm nicht; aber er weiß Die Leere burd anmuthige Weichbeit oter durch tie Araft tes Etrichs und eine bewundernswerthe Geschicklichteit ter Sant zu teden. Bei unleugbarer Trodenbeit der Farbe ift seinen Gemälden boch ein blubendes Colorit nicht abzusprechen und jedenfalls ibre Meisterichaft in ter Ausführung anzuerkennen. Denn man mag fich nun an seinen Werten erfreuen oder nicht: eine muß ibm von Allen zugestanden werden : er bat mit redlichem Gifer und obne Machlaffen babin gearbeitet, Die ibm verliebenen Mrafte gur vollen Entfaltung zu bringen. Wenn feine Staffeleigemalte, namentlich tie Benusbilder und abnliche Gegenstände, burch füße Weichlichteit ebenso angiebent, als abstoßent ije nach ter Beichaffenbeit ber Beichauer) wirten, jo baben bagegen Treten Die geschichtlichen Gresten im Echlof fastallgemeine Edloff, Buftimmung geerntet. Gegenbauer bat bier in funf Gaalen des obern und tes Ertgeschoffes 16 Gemalte aus ter schwäbischen Geschichte, bas größte 15 8., bas fleinfte 17 8. breit, bei 13 d. Sobe, vom Sabr 1837 bis 1855 in Fresco gemalt. Im erften Gaale Des obern Stochwerkes malte er brei Bilter aus tem leben tes Grafen Cherhart II., Des Greiners : jeure dlucht aus tem Bildbat, bei Wontschein, als ibn tie Echlegter überfallen mollten; feine an ten Berrathern vollzogene Nache, wie ihre Burg Berneck gebrochen und sie ge=3. Zeitr fangen fortgeführt werden; und die Döffinger Schlacht wider die Reichöftätte, wobei Gberbard's Sohn, Ulrich, im Vorder= treffen blieb. — Im zweiten Saale malte Gegenbauer, wie Graf Gberhard der Grlauchte 1281 seine Stadt Stuttgart gegen Rudolph von Sabsburg vertheidigt; den Sieg des Gra= sen Ulrich über die Gslinger 2. Nov. 1449, sprechend durch eine einzige Gruppe ausgedrückt, wie der Graf die seindliche Fahne erobert und die eroberte glücklich vertheidigt; und den Ginzug Graf Gberhard's des Bärtigen in Tübingen als Ger= zog 1495, ein Bild voll friedlicher Pracht und anmuthigen Prolifisehens.

Im erften Saal bes Erbgeschoffes begegnen wir zuerft bem Grafen Gberhard im Bart und zwar auf feiner Bilger= fahrt nach Berufalem 1408, gerade als er bie beilige Stadt von fern erblicht; bann wie er in der Grotte des beiligen Gra= bes vom Patriarchen tes Salvatorflosters ten Ritterschlag empfängt; und bie Bermäblung Gberbart's mit ber Marfgrafin Barbara Gongaga. Im zweiten Caale feben mir Cber= bard in Florenz bei Lorenzo von Medicis, wie dieser ibm "fein Rostbarftes", seine Frau mit ihren Rindern, zeigt; bann wie ibm Papit Sirtus IV. (1485) Die geweihte Rofe überreicht; bann wie er auf bem Reichstag zu Worms 1495 von Raifer Maximilian zur Berzogswürde erhoben wird; und Raifer Ma= ximilian an feinem Grabe 1499. - Im britten Gaal bes Ertgeschoffes haben wir wieder Graf Cherbard, ten Greiner vor uns, und zwar wie er ben Raifer Carl IV. 1347 bei Mainz, als er von Günther von Schwarzburg überfallen wurde, ret= tet. Im zweiten Bilte fitt feine Bittme, Grafin Benriette von Mömpelgard, in Rriegsrüftung zu Roß; zu ihren Gußen liegt besiegt und gebunden ihr und ihrer Rinder Teint, Tried3 30000 trich von Zullern, ter Detringer, währent seine Burg in Flammen aufgeht. Im tritten Bilte sehen wir Graf Gbersbart ten Erlauchten auf tem Meichstag zu Speier 1309, wie er Maiser und Stätte, wenn sie seine Unabhängigkeit antasten wollen, zum Kampf herausfordert.

Os tarf erwähnt werten, taß Gegenbauer bei tiesen Malereien üch anstatt tes Kalfes eines andern Minerals ider Kreite oder des Marmorstaubes) bedient hat, wodurch allerstings die Harten der Frescomalerei vermieden, aber auch ihre leuchtende Kraft eingebüßt worden.

Bernbard Reber aus Biberad mar von Munden, Bernb. Miller. wo er an Cornelius fich angeschlossen, nach Weimar berufen morten, im tortigen Schloffe Gresten zu ten Dichtungen von Goethe und Schiller auszuführen, und war fotann nach einem mebrjährigen Aufenthalt in Leipzig als Director ber bortigen Maleratademie, nach Stuttgart gegangen, um bie Veitung ter neuerrichteten Runftschule zu übernehmen. Unter ten angust bier ausgeführten Bilbern ift ein großes Altarbild, Die Rreugabnahme, zu nennen, in welchem man tie 28arme ber Gm= pfindung vermißt, Die früberen Werten von ibm eigen ift. Ge ift weniger ter Gegenstant, als die Bebandlung, Die ibn beidaftigt, und jo wenig Neues und Gigenthümliches ift in den Motiven, bag ibm ber - freilich gang ungerechte - Bor= wurf gemacht wurde, fein Bilt fei eine Copie nach Daniel ta Bolterra's berühmtem Gemalte. In einem antern Delbilt bat er ten Trübling allegerifc baruftellen verfucht, 7 : 1 100 : 1 in einem von Genien burch Die Lufte getragenen, Blumen streuenden Bungling. In einem Goelus der Jahreszeiten murde tas Bild leicht verstanden werden; aber obne allen Gegenfaß

betari es ter erflärenden Mete, man ten Cindrud febr beein-

trächtigt, den es mit seinen freundlichen Gestalten und seiner3. Beine beitern Färbung bervorzubringen beabsichtigt.

Unter den Genremalern zeichnet sich Hus deinrich Rus Seinr. Mussige flige aus Werl in Wistalen aus. Aus der Düsseldorfer Schule bervorgegangen, legt er großen Werth auf geschickte und sorgfältige Aussührung und liebt eine große Mannichsfaltigkeit des Stosses, so daß man daraus nicht auf eine bestimmte Nichtung schließen kann. "Das verlassene Madchen", "das wiedergefundene Kind", "die gestörte Mittagsmahlzeit", "die Braut" und dergl. Gegenstände machen den Inhalt seiner Vilter aus, von denen viele durch Carl Fischer, E. Müller, Dümmler, Lasosse, A. Fay u. A. gestochen und lithograsphiert sind.

Rarl Müller aus Stuttgart hat für ben Kronprinzen Karl von Wüller. Wöller aus dem römischen Wolfsleben in 23 Lebensgröße gemalt, ohne damit die Reize dieses Lebens noch die Bedeutung seines unverkennbaren Talents ins rechte Licht zu stellen.

Unter ben Bilthauern ift vor Andern Theodor zbeod Wagnet Wagner aus Stuttgart, geb. 1800, zunennen. Gin Schüler Dannecker's, später Ihorwaltsen's in Rom, und von ursprüngslichem, edlen Kunstsinn, gab er seinen Arbeiten das Gepräge eines idealen Styls und einsacher Schönbeit. 1829 hatte er eine Anzahl Reliess für die Außenseite des k. Luftschosses Rosenstein gesertigt; bedeutender aber zeigte sich sein Talent bei der dem König errichteten Ghrensäule vor dem Schloß, wosür er die Reliess mit den Kriegs- und Friedensthaten des Fürsten, und die allegorischen Statuen der Regententugenden modellierte, daß sie in München in Erz gegossen werden konnten.

Gin zweiter Bildbauer von großem Zalent ift Ludwig Bofer.

3. Beitr. Hofer aus Ludwigsluft, ter fich vornehmlich dem Studium der Pferde gewidmet bat. Bon ihm find in dem k. Gofgarten die Gruppen der Pferdebändiger, und das Denkmal des Grafen Gberbard im Bart, eine eberne Meiterstatue. Für die Kronprinzessen war im Jahr 1858 ein junger Künstler, korf. Kopf aus Stuttgart, in Rom beschäftigt, die lebensgroßen allegorischen Figuren der Jahreszeiten in Marmor auszusühren, und offenharte dabei Geschmack und Geschied.

Die Bautunft bat in Stuttgart brei ausgezeichnete Bertreter gefunden in Mauch, Banth und Beine. 3. M. 3. M. Mauch aus Illm, geb. 1792, geft. in Stuttgart 1856, em= pfing feine erfte Aunstbildung 1809 unter Gifder in Munden, betbeiligte fich fpater unter Beiteloff am Echlogbau gu Roburg, ging 1817 gu Schintel nach Berlin und 1830 nach Italien. In Tolge tiefer Reife gab er tas vortreffliche Wert "Neue instematische Darftellung ter arditektonischen Ord= nungen ter Grieden, Romer und neuern Meister" bei Riegel in Potstam beraus; und lieferte eine gediegene Arbeit ,, Bor= bilder für Tabricanten und Sandwerter" mit 70 Beidenungen Tol. 1839 an Die polytechnische Schule in Stuttgart beru= fen, wirtte er nun mit erneuter Rraft für fein Beimathlant, und zwar widmete er fich jest mit Borliebe bem mittelalterlichen Bauftel. Bu tiefem Bebuf veranstaltete er mit jeinen Edulern tunftlerische Greurstonen vornehmlich burch Edwaben (wobei tie Regierung ibm mit Geldmitteln an bie Sant ging) unt veranlagte fie zu arditettonischen und male. rijden Aufnahmen mittelalterlicher Bautentmale unt Gerath ichaften, wovon über buntert Blatter litbographiert worten. Bon größern Bauten in Stuttgart ift tie Reitercaferne fein BBerf.

Banth. Ludwig v. Janth aus Breslau, geft. 1858, machte

feine Studien unter Schintel in Berlin, fpater unter Sittorf3. Beite. in Paris, mit welchem lettern er eine Reife nach Sicilien ausführte und zwei große Werte über bie antifen, und über Die modernen Baudentmale Siciliens berausgab. (Architecture antique de la Sicile etc. par Hittorf et L. Zanth. Paris 1825-36, 3 Bre, und Architecture moderne de la Sicile etc. Paris 1835.)

1539 trat Banth in feinen Wirkungsfreis als prafti= ider Arditeft in Stuttgart, querft als Erbauer bes Theaters zu Canstatt. Balt aber sollte ibm eine ebenso arone als eigenthümliche Aufgabe werden. Der König, erfüllt von einer entschiedenen Vorliebe für die Lebensweisheit der Uraber, fant tiefelbe auch termagen entsprechent in ihren Bauwerten ausgedrückt, bag er ben Entschluß faßte, Die Billa, Die er für landliche Burudgezogenheit zu erbauen in Begriff war, im maurischen Styl (ber Albambra) ausführen zu laffen. Dieje Arbeit legte er in Die Sante von Banth, und fo entstand ter Wunderbau ber "Wilhelma", ein ganthaus Bill. mit königlicher Gintheilung und Ginrichtung, aber nach maurijden Vorbildern; mit einem reigenden mofaicierten Borbof, in teffen Mitte ein troftallner Brunnen frisches Waffer fpendet, einem hoben Ruppeljaal, Lefe-, Gefellichafts-, Echlafgemächern, einem Bat, toftlichen Pflangenbaufern, und alles im bunten maurischen Ornament, mit Grottengewölben und felbst mit grabischen Sprüchen. Schwerlich hat ter Archi= tett ten Gedanten gehabt, Damit ein Werf hinguftellen, Das Nachabmung fante; auch wird er wohl um jo weniger auf eine Entwickelungsfähigteit tes Etyls gerechnet baben, als er selbst bei ter Umcendung die engen Grenzen erkennen mußte, die temfelben - ta ibm aller Formenorganismus abgeht - gesteckt fint. Die Wilhelma ift ein einziges Wert Forfter, Wefd. d. deutsch. Runft. V. 31

3. 3000-und muß es bleiben, da schwertich noch einmal ein Könstler so zu sagen alle Lebensträste, wie Zanth gethan, an die Erziehung und Pstege einer so ganz fremdartigen Pstanze wens den wird.\*)

Chr. Leins.

Chr. Lein's muß zu ben begabteften Architelten unferer Zeit gerechnet werten. Gein Sauptwerk ift bie Villa bes Aronpringen in Berg bei Stuttgart. Der Rünftler bat fich bie Aufgabe gestellt, ein Wohngebaute mit vier Ta= gaten zu errichten, Die alle unter einander verschieden, und toch in ungezwungener llebereinstimmung fint. Für tie for= men und Ornamente bat er fich an tie italienische Menais= fance gebalten, obne jedoch ibr Copist zu sein. Es berricht in allen Ibeilen tes Gebäutes wie in ter Conception tes Bangen ein reiner Schönbeitfinn und eine leicht bewegliche, beitre Phantafie; tabei Die wohnlichfte Bequemlichteit in allen Raumen und eine liebenswürdige Rücksichtnahme auf Die Ra= tur, auf freundliche Aussichten ober auf Verbindung mit Gartenanlagen. - Leine erhielt auch 1857 ten "Renige= bau", ta ter Arditett Anapp, tem er übertragen werten, jo johner ertranft mar, tag er tie Arbeit abgeben mußte. Es ift ein großes Prachtgebaute, gegenüber tem tonigl. Schloß, mit einer machtigen ionischen Gaulenstellung an ter Borterfeite, bestimmt zu mufitalischen Aufführungen und großen geselligen Testen.

<sup>\*)</sup> Die Wilbelma, mauriide Villa E. Maj. tes M. Wilbelm von Württemberg, entw. und ausgef. von L. v. Zanth, in Nar bentrud lith, von Storch und Aramer. Stuttgart bei Autemieth.

## Meunter Abschnitt.

3. Beitr.

### Weimar,

zu Unfang bes Jahrhunderts einer ber wenigen Orte in Deutsch= land, wo man ernstliche Unstrengungen gur Wiederbelebung und Sebung ter Runft gemacht, konnte bei tem Aufschwung. ben fie nun allwärts im Baterlante genommen, nicht guruckbleiben wollen. Nicht nur, bag man bort, pornehmlich in Tolge ber Aunftliebe ber Großberzogin Marie (Groß= fürstin von Ruglant) feine Gelegenbeit verfäumte, werthvolle Erwerbungen von Schähen alter Zeit zu machen, fo gedachte man auch ber lebenten Runft eine Statte ehrenvoller Thatig= feit zu bereiten; für welche Plane ber von Munchen babin berufene Och. Sofrath Ludwig v. Schorn mit Rath untendwigv. Ginficht thatig war. Das erfte größere Runftunternehmen hatte ben Zweck, ben vier großen Dichtern bes "Augustischen Beitalters" ein fichtbares Undenken aus ihren Werken gu ftif= ten. Die um ten "Conseilfaal" im Schloff liegenten Bim= mer wurden erwählt, um mit Darstellungen aus ihren Dich= tungen ausgemalt zu werden. Das Wieland=Zimmer wurde Prellern und Simon übergeben, für Schiller und Goethe wart Bernh. Reber aus Munchen berufen, bas Gertergim= mer übernahm Guft. Jäger aus Leipzig.

Das Wielandzimmer ist flein, hat eine Nische und Wielandeine offne Ruppel. Gier malte Preller auf hochrothem, Preller.
mit Goldarabesten reichlich einzesastem Grunde fünf land=
schaftliche Bilder aus dem "Oberon": den Mosterhof, vor
welchem der Feentönig zuerst dem Hon und seinem treuen
Knappen Scherasmin erscheint; Hon mit Umanda und
Fatme im Palmen= und Olivenhain von Usealon, mit pracht=

3 30m voller Ausficht auf bas von ber Morgensonne überglänzte Meer; Suon auf ber Infel bes Ginnetlers, von Geeraubern, welche Umanten entführt, an einen Baum gebunten, maltige Abentlantschaft mit großen Naftanien und Steineichen; tas Innere eines maurischen Politivofes mit Guon und Amanda auf tem Scheiterhaufen, gerettet burch bas Wunderborn und burch Scherasmin; Antunft Buon's und Amanda's in ter Gegent von Baris, Morgenfrube. - In einem Bant unter Diefen Lantichaften unt Bilber aus ten Marchen und Grablungen Wielant's angebracht, in ten Lunetten barüber aus Musarion, Agathon und ten Grazien. Cammiliche Bilter fint von Preller in Tempera ausgeführt. In temfelben Bimmer fint fedes breite Pfeiler, welche benust murten, um tie Weschichte von Oberon und Sitania in Arabestensorm aufqunebmen, welche Arbeit von tem Maler 21. Gimon aus Etutt= Eimen. gart mit viel Geschick, Geschmack und Laune ausgeführt morben.

3m Edillergimmer murten von Reber fieben Wante Bela, felder ju fieben größern Bilbern aus ten tramatifcben Dichtungen Echiller's benunt, fo taft Rieseo, Don Carlos, Wallenftein, Die Braut von Mejfina, Maria Stuart, Die Jungfrau von Orleans und Wilhelm Bell, jedes burch eine Saupiscene und gwei in fleineren Siguren barüber angebrachte Mebenigenen vertreten fint. Heber ten Eburen unt Genftern fint tie Ballaten angebracht, über tem Ramin Die Bufte tes Dichters unt taruber tie "Bultigung ter Rünfte"; an ten Wantpfei tern und am Gedel fanten Die tweiseben Webichte eine Stelle. Aus "Tiezeo" mablie Rober ten Moment, wo Berring den Belten tes Etude in's Meer fturgt; ferner bee alten Poria Gludt nad Giannettino's Bot, und ten Treuidmur ber Soltaten für Tiesco; aus "Don Carlos" ten Abschied tes

Pringen von ber Ronigin, Nachtftud, Die Scene im Garten3. Beite. von Araninez und ben Tot bes Poia; aus "Ballenftein" bie Scene, in welcher Wallenstein Die Trennung gwijchen Mar und Ebelia ausspricht, Die Besprechung mit Geni im aftrologischen Eburme und bas Lager; aus ber "Braut von Mejfina" Die Scene im Garten, wo Don Gefar Beatricen in Don Manuel's Urmen findet und ber faum gestillte Bag blutduritig von neuem entbrennt, Die Unglücksprophezeibung Des Beidendeuters an ten alten Gurften und Die Schluffcene, in welcher nich Don Cefar neben ter Leiche tes von ihm ermor= beten Bruders den Jod gibt; aus "Maria Stuart" Die Bu= sammentunft der beiten Roniginnen im Bart zu Forthering= hav, ben Mortversuch gegen Glisabeth und Maria's Abschied von den Ibrigen; aus ter "Jungfrau von Orleans" die Er= scheinung der Matonna, den Rampf mit Lionel und den Tod ter Gelbin in ten Urmen tes Königs und bes Gerzogs von Burgund; aus "Bilbelm Tell": wie Jell Baumgarten über ten Gee fabrt, ten Apfelschuß und wie er Geglern bas für ihn vorbehaltene Geschoß zeigt. Bon ben Ballaten murte "ter Mitter Toggenburg, ter Gang nach tem Gisenbammer, ber Graf von Sabsburg und ber Rampf mit bem Drachen" auß= gewählt. In Arabesten ziert bas "Lied von ber Glocke" Die Pilaster. Reber hat Diese Gemalte unter Beiftand Des Ma= lers Röal in Fresco ausgeführt. \*)

In ter Goethe = Galerie, über beren Saupteingang Goethe cinallegorisches Reliefvon Ungeliea Tacius nach Reber, Ing. und über beren Seiteneingangen zwei antite Sartophagreliefs zu ter Mothe von Iphigenia und Dreftes angebracht fint, und beren arditettonifd-ornamentale Unordnung von Edin=

<sup>\*)</sup> Gestechen von 28. Mütter. Leipzig, R. Weigel.

4. Jeunfel berrührt, fint breißig Grescobilter aus Goethe's Dichtungen ebenfalls von Neber gemalt worden. Bon ten tra= matischen Werten wurden gewählt: Tauft, Gog, Camont, Sphigenie und Saffo; ferner von ten epifchen: Bermann und Dorotbea, Wilhelm Meister und Wertber; bann von ten lyrifchen: Bauberlebrling, Erltonig, Konig in Thule, ber diicher, ter neue Pauffas, ter Gott und tie Bajatere; außertem in Arabesten, Die als Ginfaffung ber größern Bilber bienen : Prometheus, Meine Göttin, Ganomet und Wantrers Sturm= lied. Das Bestreben, meglichft erschöpfend zu sein in tem eng zugemeffenen Raume, ist unvertennbar; jo bat ber Runft= ler aus Gion zwei Scenen gemählt (QDeiftlingen's Abicbied und Gog mit seinem Anaben Georg , gwei aus Saffo imie Saffo tem Bergog und ter Bergogin fein Gedicht bringt, mo= für ter Lorbeerfrang feiner wartet in ber Sand ber Fürftin, und fein Gespräch mit Antonio); zwei aus Egmont (Egmont und Dranien, und Camont im Gefängniß, wie ibm Clarden als Genius ter Freiheit erscheint); vier (aber fleinere) aus Ipbigenia (Ipbigenia's Opfer; ber Rampf gwischen Orestes und Iboas: Drefies am Meerebufer von Iphigenia gefunden, und bie Ertennungsseene). Gbenfo unvertennbar bat Meber nad eigenthümlichen Motiven ter Darftellung gesucht, obne ingwijden im Sinten besonders glüdlich zu jein. Ge ent= ipricht tem Geift ter Goetheichen Ballate gewiß nicht, wenn vor tem sterbenten Ronig in Thule eine feenartige Gestalt, ber Geift feiner Geliebten, vorüber fewebt; wenn ter Grl= tonig mit feinen Tochtern unzweifelhaft greifbarer Geftalt ten Bater mit feinem Rint verfolgt, wenn ter Bauberlebrling in einer Bafftube gu fteben icheint. Um wenigsten ideint mir ter Jon in ten Biltern jum "Sauft" getroffen gu fein, mo er im ersten Ebeil Sauft bei ber Beichworung von

tleinen Tämonen bedient sein läßt, während der Famulus. 3eur. nabt, Mepbisto sich entsernt, und Engel und Gott im Sim= mel sich von ibm abwenden, wo Taust mit Gretchen im Gar= ten spazieren gebt, ohne die mindeste Herzensbewegung zu zeigen, und wo Gretchen im Aerfer am Boden liegt und der bose Geist neben ihr kauert; oder wo er im zweiten Theil über dem Sterbenden den weiten Engelfranz, dann die be= tende Madonna im Himmel seben, und die Seele als Kind von einem Engel aus seinem Munde nehmen läßt, während die Tämonen vergeblich die Hände danach ausstrecken und Mephisto im unheiligen Blick nach oben den Augenblick ver= paßt, wo er sich der Seele bätte bemächtigen können.

Der Runftler, ber bas Wielandzimmer gemalt, Frie= brich Preller aus Weimar, geb. 1801, gilt mit Recht als einer ber erften Landichaftsmaler unferer Jage. Gine ener= aifche Ratur, voll Treue und Wahrheit, von flarem Blick und fefter Sant, vertraut mit ter Schöpfung bis gu Blattern und Wurzeln, zu Welle und Stein, eingedrungen in ten Weift ber großen Meister seiner Runft, von einer seltnen Rraft ber Gigen= thumlichteit und Gulle ter Phantafie, bringt er mabrhaft er= bebende und herzstärkende Werte hervor. Um beimischsten ift er auf teutscher Gree, im Sannenwald, am nordischen Mecresstrant, im Alpenbochthal; Sturmwolfen erquiden ibn mehr als schmelzende Connenuntergänge, und so wenig als eine weichliche, jugliche Stimmung barf man bei ihm eine verblasene Bebandlung erwarten. Alles ift traftig, nervia und gefund. Im Schloß zu Weimar und fonft an vielen Orten fieht man Landschaften von ihm in Del ausgeführt. Bu feinen bereutentsten Arbeiten aber geboren bie 14 Land= schaften zur Douffee, Die er im haus von Bartel in Leipzig als Wandgemalte in Tempera ausgeführt. Sier treten jeine

4. Antibobe geiftige Begabung, feine Phantaffe und fein Germen= finn in ganger Starte berver. In tiefen gantichaften bat er Das Elveater aufgebaut, auf welchem Das Cpos uns vorübergeführt wird. Ge liegt in ber Matur ber Landichaftsmelerei, bag nie nicht bie Siftorie geben tann. Wie in ber großen Matur ter Menfich, felbit in ter Aufregung ter bitterften Schmerzen, ber entzückentsten Greuten gufammenschrumpft gu einem fleinen Bruchtbeil bes Gangen, jo tann auch ber Ma= fer von Sochgebirgen und Wafferfturgen, von Waltungen und Wüffen, von Meeresstürmen und lachenten Infeln, nicht ber Schilderung von Greigniffen, Die fich ba gutragen, eine QBirtung üchern, Die tem Gindrud tes landidafelichen Biltes gleich tomme. Sier ift es genug, wenn tie Sandlung teutlich, in ben Giguren nichts Storendes ift. Der Standpuntt tes l'antichaftemalers ift materiell qu boch, als tag von ibm aus Motive, Charatterguge, Tormen, Austruct ic. ber auftretenten Gestalten, und maren es Götter und Belten, genau ertannt und alfo mit Teinbeit wiedergegeben werden tonnten. Breller bat in tiefer Sinnicht jeter billigen Unforderung ge= nug gethan; aber in seinen Teleschluchten, Grotten und Walte partien, in ten Bauberbiltern ter Ralppjo-Injel, im tobenben Meeressturm, in ter beitern Geenerie tes Phaatentan. Des ze, bat er Unvergleichliches geleiftet und eine jo große Mannichfaltigteit von gum Theit becbft phantaftifchen, immer burd und burd maleriiden Giegenben und landidafiliden Webilten mit eingebendster Sormentenntnift und Ausbildung jur Unidauung gebracht, tag man Gefahr laufen murte, fich in tie Bewunderung tiefer feltnen Tarftellungsgabe zu verlieren, wenn nicht ein noch großerer Bauber aus tiefen Biltein niefte: Der Zauber poetischer Grindung, Der fich ter Maturformen nur betient, um mit ihnen eine 28elt aufzubauen, die in Jon und Galtung, Gestalt und Monthmus zu der 3 Beitr. Yvra des ionischen Sängers past. — Mit den gleichen künst= lerischen Vorzügen sind auch die Vilder im Wielandzimmer zu Weimar (i. S. 483) ausgestattet. — Un den Landschaftsmalern Raiser und hummel bat Preller ausgezeichnete Schüler geshumael. zogen. — Friedrich Martersteig von Weimar, geb. 1812, Anterich bat sich in Düsselders unter Sohn's Leitung zum Genremaler master, gebilder, und später in Paris sich noch etwas von französischer Behandlung angeeignet, auch Vildnisse und selbst historische Gemälde (zur thüringischen Geschichte, zu Luther's Leben 20.) geliesert, ohne damit besonders bohe Ziele zu erreichen.

Bwei Künülerinnen bat Weimar in seiner Mitte, welche beite tes Glücks sich rühmen können, von Goethe ausgezeich= net worten zu sein. Luise Seitler aus Iena, geb. 1792, vuite unter P. v. Langer Schülerin ter Münchner Akatemie, und Angeliea Facius aus Weimar, eine Schülerin von Rauch. Anaeliea Bon erster ist u. A. ein h. Rochus in ter Rochuscapelle bei Bingen, gest. in Goethe's "Kunst und Alterthum"; von letzeter viele Metaillen, Büsten und ein Relief im Goethezimmer tes Schlosses nach ter Composition von Reber.

Im 3. 1844, am hundertjährigen Geburtstag Gerter's, wurde, und zwar zunächst von außen, der Anstoß zu einer neuen Kunstunternehmung gegeben, die nothwendig zu Folges rungen sübren mußte. In München und in Darmstadt batte man sich für Greichtung eines Gbrendenstallung der un her Seimar ausgesprochen; unter Bermittelung des Großspatas. berzogs tam eine Bereinigung zu Stande; das Wert wurde dem Bilthauer L. Schaller in München übertragen, von L. Willer daselbst in Grz gegossen, und 1850 vor der Stadtstürche in Weimar ausgestellt.

Co ergab fich balt, taf von tem glänzenten Viergestirn

" 3mm unter Carl Auguft's Regierung nicht Berter allein tie Berberrlichung erleben durfte; ter damalige Erba, nun Großbergeg Carl Alexander stellte fich an Die Gpige eines auf Die Ebeilnabme von gang Deutschland berechneten Unternehmens, in gleicher Weise und Große wie von Berter, auch von 28 ie = land, Woethe und Ediller Griftatuen anfertigen und in Weimar aufstellen zu laffen. Weientlich gefordert murte ber Plan burd die großmutbige Entidliegung tes Ronigs Ludmig von Barern, tas Gry gu ten Statuen als Beitrag gu liefern. Die Statue Wielant's wurde an D. Gaffer in Wien, tie Gruppe von Goethe und Schiller an G. Miet= ich el in Dreeden übertragen. 3m 3. 1857 murben alle brei Statuen aufgestellt.

Siteichzeitig batte ter junge Großbergog, von etlem, vaterlandijdem Runfteifer bejeelt, fich entichteffen, Die altbe-Wart, rubmte 29 artburg aus ibren Trummern wieder aufzurich: ten und von ibren Verunftaltungen gu befreien. Er beauftragte ten Arditetten v. Ritgen, Plane gu entwerfen, und übertrug ibm jotann teren Ausjührung. Bor allem galt es Die Berfiellung Des "Yandgrafenhaufes", Deffen Borderfeite mit ihren romanlichen Doppelienitern und Gaulden aus bem 12. Jahrb. großentheils noch unter ter gunde unt Bermauerung erbalten war. 3m Innern mußten Die Carelle, tie Wohn- und Eveischmmer ter gantgrafen, jowie ter große Seftiaal im oberften Stodwert einer ganglichen Grneuerung fich unterwerfen, mobei ber Sejtiaal aus Solzeonstruction eine Unordnung erhielt, wie fie bie europaische Urditeltur ichmer= lich vorber gesehen; intem jete Unnaberung an Emmetrie Der gleichartigen Theile vermieden ift. Go ftimmt Die rechte Bette nicht gur linten, Die Ballentopfe fint fammilich von verschiedener lange und von verschiedener Genalt und Richtung. Es wurden mancherlei Viltnereien in Stein und Holz. 3001. angebracht; ihren Sauptschmuck aber erhielt die Wartburg burch Freseemalereien von Moriz v. Schwind, der mit Labreme. Mücksicht auf die Geschichte der Burg und der Geschlechter, die hier gehaus't, das Leben der Landgrafen von Thüringen, das Leben und Sterben der h. Elisabeth und den berühmten Sängerkrieg in Freseo malte.

Des Großherzogs Rufe folgend, hat Genelli sich in Geneni. Weimar niedergelassen, und ebenso sind einige Maler von Düsseldorf und München dahin übergesiedelt mit der hoffnung, an der heiligen Stätte vaterländischer Dichtfunst auch ein Künstlerleben begründen zu können, das die ererbten Chren der Musenstadt an der Ilm würdig weiter tragen könne.

# Behnter Abschnitt.

#### Wien

nimmt in der deutschen Kunstgeschichte eine eigenthümliche, wenn auch nicht gerate sehr erfreuliche Stellung ein. Lon jeher haben große Talente, wie Overbeck, Schnorr, Wächster ze. dort ihre Ausbildung gesucht und nicht gesunden; einsheimische Künstler von Bedeutung, wie Steinle, Schwindze, haben sich von dort fortbegeben; was geblieben, steht sich schrosser gegenüber als irgendwo mit den Gegensäßen des starren Archaismus und der modernsten Prunks und Gefallssucht, oder einer aller Tiese ermangelnden Genialität. Was sich außerhalb dieser Strömungen besindet, ist rasch abzenutzt oder fristet unter steten Unseindungen sein Leben. Von oben

3. Um berab feblt es an Unregung für Die Runft, vor allem für eine dem offentlichen geben gewidmete Thatigteit; tenn mas je in Diefer Midtung gescheben, stebt in teinem Berbaltniß zu ber Größe des Meiche, zu ten offen taliegenten Gelegenbeiten, oter zu dem, mas im übrigen Deutschland geschehen. Die Großen und Reichen folgen, wenn fie ber Runft einen Blid gonnen, jaft obne Ausnahme tem Motegeschmad, und tie Giemeinten fint burd bie Staatslaften auf anterweitige Ber= wendung ihrer Rrafte angewiesen. Dessenungeachtet fehlt es unter ten Dingen unt Greigniffen nicht an jolden, welche Die Geschichte ber Runft zu verzeichnen bat, und unter biesen auch nicht an erfreulichen. In ter Leopolifiatt murte tem b. Johannes eine Rirde erbaut und in dresco ausge= malt; tie "Greiung" erhielt einen tunftreichen Brunnen; eine Commission zur Erforschung und Erhaltung ter Bautentmale alterer Beiten murte ernannt und mit Mit= teln gur Thatigleit verjeben; am altebrwurdigen Etep ban s= tom murten febr bedeutente Ausbegerungen und Grgangun= gen vorgenommen, namentlich wurden tie feblenten turch= brodnen Giebel ter Mort = und Gutjeite tes Langbaufes binguacfugt und tie Eburmipine erneut. In ter Borftatt Altterdenfeld murte eine Mirche erbaut und für tiefelbe - auf ten com Schweizer Arditetten 3. B. Müller ausgebenten Untrag - eine Concurreng eröffnet, ter zufolge ein ichoner und eigenthumlicher Bau an tie Stelle eines Bureaumachwerts trat; Die Mirche felbst wurde mit allen Mit= teln ter bobern Runft ausgestattet. Gin Miejengebäute, tas "Arfenal", wurte ber Militairmacht gur Giderung ber Daurtstadt errichtet, mobei auch Biltnerei und Malerei reichlide Beidaftigung fanten, und - nach ber Errettung tes Manere aus Mierterbant - beichleft unt grundete man ten

Bau einer Borivfir de im gothischen Stol bes 13. 14. Jahr 3 3eite. hunderts.

Auch muß tes "Gebetbuches" Erwähnung gescheschen, welches tie Wiener Künstler ter jungen Raiserin 1854 verehrt, sowie tes "Bücherschrankes", bes kaiserlichen Geschenks an tie Königin von England von 1851. Auch tarf nicht unerwähnt bleiben, taß bier tie "Bauzeitung" von L. Körster, ein Blatt von weitreichenter, eingreifenter Wirksamkeit, erscheint.

Die Kirche des H. Johannes von Repomut angiche der Jägerzeil in der Leopoldstadt wurde nach den Plänen des nese Architesten Mösner im romanisterenden Styl von dem Bau= Resner. meister J. B. Stroberger 1841—1816 ausgeführt. Die Vorderseite bat drei Eingänge, dazu die Statuen des H. Ker= dinand von Bauer und der H. Anna von Klieber, und ein Relief mit dem H. Iohannes von Repomut über der Haupt= thüre. In den Seitenschiffen malte Führich die 14 Sta= tionen der Passion Christi in Tresco, an den Seitenstarni= schen Leopold Schulz die Geburt, die Kreuzigung, die Auserstebung Christi und die schwerzbaste Mutter, gleichsalls in Tresco, in die Bauptchornische aber Kupelwieser die Kirchenväter und die Verherrlichung des H. Iohann von Repomus.

Der Brunnen auf der "Freiung" wurde im 3. 1846 Brunnen vollendet. Auf einer eichenumkränzten Säule steht im Wasfenschmuck mit einer Mauerkrone auf dem Saupt Austria, am Fuß der Säule umgeben von den Flüssen Cestreichs in alles gorischen Gestalten, der Donau, der Weichsel, des Po und der Glbe; sämmtliche Statuen nach den Modellen L. v. Schwansthaler's in Erz gegossen von F. v. Miller in München.

Was tie Gerftellung tes St. Stephansthurmes betrifft,

3. Zur so wurden nach bes Architelten Sprenger Plan, um ber Eterne wiese neuen Spige bie nötbige Testigkeit zu geben, acht starke ihnen. eiserne Schienen von 36 F. Höbe zu einer Pyramide verbunsten und auf einen Rost gestellt, ber mit 16 F. langen Cisens stangen in den bestehenden Bau eingepfählt werden mußte. Dieß ist bas 600 Ctr. schwere Gerippe, über welches ber eigentliche, nach dem ursprünglichen Vorbild genau wieders bolte Steinbau zu besestigen war. Die Ausführung batte Baumeister Bollinger übernommen und 1813 vollendet.

Die Altlerchenfelter Rirche zu ten "nieben Bu= decorder. Bade fluchten" murte nach ten Planen tes Schweizer Arditeften 3. 6. Muller guerft von ibm, und nach seinem schon im Beginn tes Baues erfolgten Tote von Grang Gitte im italienischen Bauftel bes 13. 14. Jahrbunderts mit eignen Motificationen ausgeführt. Der Grundriff mar in feinen Berbaltniffen bereits burd bie Grundmauern gegeben, und Müller ging nur an ter Ditjeite gur Berftellung eines balb= treisrunden Cherabichtuffes und eines verlecten, nach außen burch fleine Arfaten offnen Chorumganges barüber binaus. Gin überbobtes Mittelfdiff mit ten ziemlich febmalen Geitenicbiffen, ein Quericbiff mit achtediger Ruppelwölbung, ein vertiefter Chor mit halbteeisrunder Abfis bilden mit zwei Thurmen an ter Weftseite Die Baupttheile bes Planes, bejjen gludliche Durchsubrung ter Raiferfiatt ein Bauwert von aroner monumentaler Ecbonbeit gegeben bat.

Der Malerei wurden in dieser Kirche zur Ausschmückung die Vorballe, das Sauprichiss mit den Abseiten, das Suersschisse mit der Ruppel, die Chornische und der Raum unter dem Orgelchor angewiesen. Der Plan zum Ganzen wurde von Kührich entworsen; an der Aussührung betheiligten sich noch andere Künstler. In der Vorballe malte Vin-

ber bie Schöpfungstage, über bem Saupteingang in bie3. 3eur. Rirde Die Sabbatrube Des von Engeln angebeteten Weltenichöpfers, an ten Gewölbstächen tie Simmelszeichen. - Die Abseiten find bem Alten Testament gewidmet. Sier fiebt man, aemalt von G. Engerth und Schömann, Nogh, Abra= bam, Mojes, Aaron, Joina, David, Glias und Johannes b. E., an ten Gewölben tie vier großen Propheten und prophe= tische Anteutungen tes neuen Buntes. Die vier Wantstä= den des Mittelicbiffs find in je zwei größere und mehre flei= nere Telter getbeilt. Sier malten Blaas und Mever bie acht Sauptgemälte: Berfundigung, Geburt, Taufe, Die Berg= predigt, das Gebet am Delberg, Die Auferstebung, Die Sim= melfabrt und die Ausgiegung bes beiligen Weistes; ferner in tleineren Räumen auf Goldgrund acht Chriftusgestalten (Chriflus als Camann, als Pilger, als Buter ber Ruchlein nach Matth. 23, 37, als guter Birte, als Bartner, als Ecce homo!, als Priefter, als Ronia). Darunter Die gwölf fleinen Propbeten, tarüber verschiedene symbolische Zeichen, wie Pelifan, Fifthe, Lamm ic., und bie driftlichen Jugenden nebst bem "bimmlischen Bräutigam" und ber "Braut" (Rirche). Rup= pel und Querschiff bat Rupelwieser übernommen. ter Ruppel jeben in acht Biltern um ten Chriftustopf im Schlufftein tie "Seligpreisungen" berab, ausgesprochen Durch verschiedene Ergablungen ber beiligen Weschichte: Die Marien am Grabe Chrifti, Die Stigmatisation tes G. Frang 2c., tarunter Die vier Gvangelisten; im Arcuzidiff murte bas Abendmabl, tabei Abraham und Meldvijeted, Maria auf bem Ibron in ter Engelsglorie, Jubith und Rahel gemalt. Im boben Chor fint von Tubrich und Engerth tie Gr= wedung des Lazarus und Die Heberzeugung des Thomas, Chriffus mit Petrus auf tem Meer und Die Junger in Emaus

3. 3mm an tie Seitenwante, in tie Nifche aber tie Preifaltigfeit, durch Maria um ein Gilied vergrößert, umgeben von den neun Engeldberen gemalt worden. - Die arditetionischen Orna= mente ter gangen Rirche fint nach ten Entwürfen van ter Rutt's von Joella ausgeführt. Unterm Orgeldor, über ten Beichtstüblen fint ter reuige Betrus unt Die bugente Magtalena; über tem Saupteingang aber tas Mofterium tes Altars, Die Bundeslade mit David, Affaph, Rorab über Relch unt Softie, tabei Gregor t. Gr., Gacilia, Umbrofing, Ebo= mas von Aquino, Ebomas von Celano, Bernbart, als Dich= ter und Contunfiter ter Rirde von Y. Edul; gemalt. -Der Gesammteindruck Diefer in Gresco ausgeführten Male= reien ift überraschend und erfreuend; fie find ein schones Dentmal ber vereinten Ebatigkeit und ernster Bestrebungen von Wiener Künftlern aus ber Schule ber neuen beutschen Runft.

Das große Arfenal jenieit tes Belvetere wurde von Arfenal. ten Architekten van ber Müll, Sanfen und Siccards= burg in einer mesentlich neuen und eigentbumlichen Bau= meije ausgeführt, und reichlich mit bilonerischem Schmud von ber Sant Gaffer's verjeben. Ge ift eine staunenswertbe Arbeit durch den ungebenern Umfang der Aufgabe und die Gnergie, mit ter fie geloft ift; zugleich aber auch eine Arbeit voll tunftlerijden Verdienjies, indem jedem Bautheil eine feiner Bestimmung entipredente Phyficanomie gegeben ift, und tas Gange, mit feinen castellartigen Unterbauten, masienichweren Eboren, großen Mauerflachen und festen Zinnen einen Aldrung gebietenben, militairlichen Ernft zeigt. Rach folden Sottatenwohnungen tonnte ter jonit jo verrufene ,, Cafernenpol", tiefes Zinnbilt langweiliger Uniformitat, ju großen Chren in ber Runft gelangen.

Bon ter erft begonnenen Botistirche tann tes Ra-

bern noch nicht bie Rete fein. Das ber Raiferin Glifabeth? Brir. am 7. Dec. 1854 überreichte "Gebetbuch" ift von ben Leb= rern ter Afatemie auf Antrag ibred Directors Ruben ber= gestellt worten. Gs ift in 4°, und enthält auf 84 Vergamentblattern bie Witmung, ben Titel, bas Dificium ber b. Jung= frau und ben Ralenter, mit malerischer Sindeutung auf bie Die Monate bezeichnenten Rirdenfeste. Das Widmungsblatt (Maria mit tem Rint, und ten Batronen von Raiser und Raiferin, ten bb. Frang, Sojeph, Glifabeth und Gugen) ift von van ber Rüll und Meyer; bas Titelblatt von Rös= ner; Die nieben größern Minigturen zu tem Officium find von Muben, Blaas, Gubrid, Geiger, Rupelwiefer, Mever und Edulg. Auf tem reich mit Perlen und Etel= steinen besetzten Einband von van der Rüll find "ber lech= gende Birich" und "ter fterbende Beiland" mit ten vier Cvan= geliften in vergoldetem Gilber auf Emailgrund in flachem Melief von Radnitt ausgeführt. Un ben Ralenterbildern baben fich außer ben obengenannten Malern noch Verger, Steinfelt und Stöber, Laufberger, Refiler und Riefer betheiligt.

Neben tiesem in allen Theilen gelungenen Werk kann man nicht ohne Betauern auf ben "Büch erschrank ber Königin von England" sehen, ben Krauer in Prag nach ter Zeichnung von Bernhard in gothischen Bausor=men ausgeführt, leiber! ohne bem Organismus dieser Kunst und ihrer Formenbildung hinlänglich Rechnung zu tragen. Aber der Inhalt bes Schrankes, die Alba der Muster, Maler und Architekten, zunächst beren Einbande nach Zeichnungen von Rösner und van der Rüll sind Zeugnisse eines ebenso ergiebigen Schönheitssunnes als gründlichen Formenverständ=nisses.

3. 3eur. Nach tiesem Ueberblick über einige ter bervorragentsten mehrentbeils öffentlichen Kunstleistungen ter Wiener Schule wenden wir uns nun zu einzelnen Künstlern, zuerst in ter

### Malerei.

Lon ben Zeugen aus ben Tagen ber Gerrschaft Füger's lebten, gleichiam auf Rubeposten, als Güter ber Gemältes sammlung bes Belvedere brei in ihrer Art wackere Künstler, Ruß, Krasit und Schnorr. Garl Ruß aus Wien, geb. 1779, gest. 1813, war wohl einer ber fruchtbarsten Maler Destreichs, obichon seine Kunst eine ber unfruchtbarsten von der Welt geblieben. Seine Delgemälte aus ber Geschichte bes östreichischen Regentenbauses zählen nach Gunderten; sie sind aber mit wenigen Ausnahmen im Besig bes Künstlers geblieben; was indeß seinem Gifer, immer Neues zu schassen, keinen Eintrag geblieben.

Peter Brafft.

311/2

Peter Krafft aus Sanau, geb. 1750, gest. 1557, in früber Jugend nach Wien übergesiedelt, bat sich vornehmtich turch vier große Vilder, in denen er den östreichischen Patriotismus verberrlicht, einen Namen von gutem Klange gemacht; der Abschied und die Rückfehr des Landwehrmannes, j. im Velvedere zu Wien; die Schlachten von Uspern\*) und von Leipzig\*\*) im Invalidenbause daselbst. Krasst zeigt in diesen Gemälten ein warmes Gerz, eine lebendige Ginbildungsfrast, eine nicht geringe Gabe ausdruckvoller Tarstellung, der es nur an individueller Formengebung und Charatterzeichnung, so wie an einer mehr ansprechenden Färbung gebricht. Seine Weite sind sehr zahlreich und sehr ver

<sup>\*)</sup> Geft. v. Rahl.

<sup>\*\*) (</sup>Beft. v. 3. Ccett.

breitet, namentlich in fürstlichen Schlössern. Sie sind ber3. 3eitr. Mebrzahl nach ber öftreichischen Geschichte entnommen; boch gibt es auch Altarbilder von ihm, bestgleichen mythologische und Bilder zu Dichtern, wie zum "bestreiten Zerusalem" von Tasso, zu "Germann und Dorothea" von Goethe u. A. m.

Lutwig Terdinand Schnorry. Carolsfeld aus 2. 3. Leipzig, geb. 1789, feit 1804 in Wien, geft. 1853. Gleich feinem Bruter, Julius Edmorr, ter romantischen Runftrich= tung ergeben und von bochft achtungswerther künstlerischer Gennung war er boch nicht mit ausreichenben Rraften ausgestattet, um eine bedeutende Wirksamfeit zu gewinnen. Gei= nen Ruf begründete ein beinah 10 g. hobes, 8 g. breites Delgemälte, Die Beidewörung bes "Butels" burch Fauft (nach Goethe, j. im Belvetere\*), Dem fpater Die Scene mit Gret= den im Rerter folgte. Aus Tied's "Genovefa" malte er Golo und tie Gräfin, tann "tes ritterlichen Jägers Liebeslauschen" und mehre tergleichen fleinromantische Schildereien, Bren= tano's ,,Matchen am Brunnen \*\*) 20., bann aber auch patri= otische Darstellungen, wie die Bereinigung bes Iproler Land= sturmes unter Sofer" 1830, j. im Ferdinandeum zu Innsbruck, und religioie, wie "bie wunderbare Speifung ter Viertaufend", im Refectorium tes Mechitaristen = Rlosters zu Wien, 1839, und die beil. Jungfrau mit Jesus und Johannes in ber Landschaft, 1828, j. im Belvebere.

In einer entschieden andern Richtung bewegen sich bie Künstler des jüngern Geschlechts, zunächst diesenigen, denen die Leitung der obersten Kunstanstalt der Monarchie, der Akademie in Wien, anvertraut ist.

<sup>\*)</sup> Lith. v. Berr.

<sup>\*\*)</sup> Geft. von Rahl.

3 3ein. Chrift. Ruben aus Trier, bervorgegangen aus ber (Shrift. Naben Schule von Cornelius in Tuffeltorf und Münden, jotann als Director ter Atademie nach Prag berufen, wurde 1852 an tie Epipe ber Wiener Afatemie gestellt. Anregent, for: bernt, leitent bient er ber Runft mebr, als ichaffent; wenigftens ift von feinen fpatern Runftleiftungen nichts betannt morben.

Unter ten Biener Runftlern tritt Reiner mit jo viel Gut: Bojerb ichietenbeit auf unt bervor, als Jojepb Tubrich aus Mra-Bau in Bobmen, geb. 1500. Romantiter von Geburt icopfte er feine erfte Runftbegeifterung aus ten Schriften von Lied, Wackenroter, Novalis und ten Gebrudern von Schlegel; fein crites größeres Runftunternehmen muchs ibm aus Tied's "Gie= novefa" beraus, zu welcher er eine gange Tolge von Beichnungen componierte; zugleich begann mit Diesem Wert seine Runftlerlaufbabn, intem auf Grund beffelben burch tie Bemübung eines Freundes ein Berein von Gonnern gewonnen wurde, bie ibm einen breijährigen Aufenthalt in Rom gu fei= ner Ausbildung ermöglichten.

Dabin ging er zu Anfang tes Jahres 1827 und fam, wie zu erwarten, febr balt in nabere Beziehung zu Beit und Dverbed, jo wie zu Roch und einigen andern bedeutenten Runftgenoffen. Gein bervorragendes Salent, Die Rraft und Siderbeit feiner Zeichnung, Die Leichtigkeit ber Production und Ausführung, bagu bie Entidiebenbeit ber Runftrichtung ficherten ihm fogleich eine Stelle in Diesem Rreise, wo er fich von Achtung und Bertrauen umgeben fab, tas fich in Rurgem bie zu ter Bobe fteigerte, taf Dverbed ibn bat, an feiner Stelle tie noch fehlenten Frescobilter gu Laffo's "befreitom Berufalem" in ber Billa Maffime gu übernehmen. Aber auch auf ibn batte ter Gintritt in tiefen Breis eine be

Rubrich.

beutende Wirtung gemacht und eine ursprüngliche Unlage3. Beitr. seines Geistes zu rascher und voller Entwickelung gebracht. Co lange er noch Romantifer war in ber Atmosphäre ber Dichtung, mar Die eigentliche Triebfraft feines Weistes nicht gu Jage getreten. Wie guter Ratholif er auch von Saus aus immer gewesen: noch batte feine Liebe gur Runft einige Gelbft= ständigteit behalten. Das wurde mit Ginem Male anders: Runft und Religion waren nur noch Gins, wie bei Beit und Dverbed. Wenn aber Overbed nur zwischen Christentbum und Seidenthum Die Linie der Verdammung gog, fo that Tub= rich einen folgerichtigen Schritt weiter und wurde leidenschaft= licher Ratholif. "Die vernünftige, allein consequente und aange Form bes Chriftlichen in ber Welt ift bas Ratho= lische," schrieb er\*); "somit nothwendig alle driftliche, ober beffer alle Runft eine fatholische! Die innere Ratur aber, das eigentlichste Wesen bes im allgemeinen ober fatho= lischen Sinne Christlichen, rubt im gangen Menschen; porqua= weise aber in ber Gefinnung, in ber Willensrichtung. Daraus geht hervor, daß eine nichtkatholische christliche Kunft um fo weniger denkbar ift, je seltener body mit Runftbefähigung auß= gerüftete Geifter find." Ja, in runden Worten hatte er es ausaciprochen\*\*): "Bantheift ober Ratholit find bie letten Con= sequenzen bes Rampfes zwischen Lüge und Wahrheit, oder um mich gelinder auszudrücken, zwischen Irrthum und Wahrheit." So weit war auch ber erbittertste "Nazarener" vor ihm nicht gegangen.

Fragen wir nun nach ben aus biefer Gefinnung und

<sup>\*) 3.</sup> Führich's Selbstbiographie in ber "Libussa", Brag 1814. p. 352.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaf. p. 344.

3. 3eur. Rumstrichtung bervorgegangenen Werken, fo will Die Unt= wort nicht gang zu ten erregten Erwartungen ftimmen. Dem Talent, tem Nero ber Sant, begegnet man bei jebem Sebritt; Proportionen, Formen, Bewegungen find mit großer Ge= ididlidefeit gezeichnet; aber eine Belebung ber Gestalten von innen beraus, Motive als unmittelbarer Austruck einer Empfindung, eines Gedankens, eines Entschluffes oder einer Ebat wird man in feinen Darftellungen vorzugweise nicht finden. Und jo ift es mehr die allgemeine, außere Gricbeinung, jo zu jagen bie Eprache, Die Weise bes Austrucks, nicht bie ber Empfindung, modurch fich feine Werte tenen ter teutsch= romantischen Runft anreihen. Tritt Dieser Gegensan zu ben Compositionen von Overbed schon auffallent genug in ter Villa Majfimo zu Tage, jo scheint er mir später noch entschie= bener fich fund zu geben. In ber Billa bat er bie Wirfung ber fünthaften Liebe Minalto's gemalt, wie tiefer in ter Schlacht vor Urmida guruckweicht; bann wie er im Zauberwalte tie trügerische Morthe mit tem Schwerte fällt, entlich wie Gottfriet von Bouillon mit seinen Streitern am beiligen Grabe die Waffen niederlegt; und einen Tries, grau in grau, unter fämmtliche Bilber.

Tührich heißt bei seinen Genossen "ter Theolog"; im Bereich ter tirchlich-christlichen Anschauungen ist er beimisch; togmatisterente Mostif beschäftigt seine Phantasie und bestiestigt seine Shantasie und bestiestigt seine Gemüth; aus ihren Combinationen webt er am tiebsiten seine Bilter. Gines ter ersten berselben vom Jahr 1831

In Inist, der Triumph Christi."\*) Wem wär es etwas Neues, ungeben zu den Ghrist Ghristum zu sehen als Rouig ter Himmel, umgeben von ten erlösten und beiligen Gestalten des Alten und des Neuen

<sup>\*)</sup> Munchen, bei May und Widmayer 1839.

Buntes und ter Rirde? Run aber tenfe man fich, Die Ge-3 Beite. stalten aufstebend, fich in Bewegung fegend! Gie ordnen fich zu einem Zuge: Abam und Eva voran, Die Patriarden, Mofes, Die Bropbeten, Belben und Belbinnen nach ber Zeitfolge binter ibnen, und fo Giner nach tem Untern, eine lange Pro= zeifion! Wo geben fie bin? Fur wen feten fie fich in Bewe= gung? Die bramatische Runft bat fich bes Stoffes ber Lyrik bemächtigt: Die Beiligen, Die vorher nur da waren, um an fich wie stumme Ramen zu erinnern, follen etwas thun; Die Gr= icheinung, die vorher nur eine momentane, oder von der Beit ganglich unabhängige mar, wird burch Bewegung und Sand= lung auf einen Verlauf angewiesen, gewinnt ben Schein ber Wirklichkeit, und wird bamit zu einem firchlich-katholischen Testaufzug mit übernommenen Rollen. Und bas ift Guh= rich's "Triumph Chrifti" vollständig, und fein noch jo ernfter Styl ber Gewänder und Gefichter fann Diefen Gestalten in ibrem feierlich ernsten Schritt, Gespräch und Mienemvechsel, ihren gesuchten Wendungen und Bewegungen bas Gepräge eines gemachten Aufzugs auswischen, Die vollkommene Leere in ihrem Innern ausfüllen. Und geht man auf die einzelnen Motive ein, jo fieht man erst recht deutlich, auf welche 3rr= wege bas treffliche Salent in einseitiger Berfolgung feiner fatholisch=tirchlichen Ideen gefommen ift. Die Symbole find lediglich Merkmale, benen bie Runft nur einen leichten Schein einer Sandlung gestattet. Wenn aber Roah mit ber Taube ipricht, Die er auf tem Modell ter Arche in feinen Santen finen bat, wenn Jacob zu ein Paar Engeln, Die er auf einer Leiter trägt fragend emporichaut; wenn Atam und Gra ben Bug eröffnen in Saltung und Bang, wie bei ber Bertreibung aus bem Paradicie; wenn Gimfon die Stadtthore trägt und ein kleiner Junge bem Barfe ipielenden David bas Motenbuch

3 Beitr vorträgt: jo wird bie Macht ber jembolischen Runft febr in Frage gestellt; wenn wir aber gar Christum auf tem Triumph= magen figen feben, einen Reichsapfel in ter einen Sant, ben er mit ber andern fegnet; por ibm auf tem Rudfig Maria, tie anbetent tie Sante ju ibm aufbebt; und wenn wir feben wie bas Biergespann ber evangelischen Thiere mit beitiger Rraftanftrengung ten Wagen giebt, und wie - ta er felwer aus ter Stelle zu bringen fein mag - Die vier Rirchenvater mit tem gangen Aufwant ibrer Rorperfrafte in tie Epeichen ber Rater greifent, ibn vorwarts zu bringen fuchen: fo tonnen wir und nicht verbeblen, bag bie Wirkung ber jembolischen Kunft auf Diesem Wege grad in ibr Gegentbeil umidlagen mußte. Bie boch übrigens Gubrich tiefe Stelle tes "Eri= umpbes" gebalten, geht taraus bervor, tag er fie gesondert als Delgemälte behandelt bat. Man findet baffelbe in ber Sammlung bes Grafen Macgensti in Berlin. Ge wird erlaubt fein, ter Runtgebung eines folden Natholicismus g:= genüber noch an etwas anderes zu glauben, als an "Buge und Pantheismus."

Tübrich erhielt eine Vehrerstelle an der Atademie in Wien und zugleich eine große Wirtsamkeit als Künstler. Außer vielen Altargemälten sührte er die Stationen der St. Johanneskirche in der Jägerzeil in Fresco aus, und seiner Oberleitung wurden die Fresken der Altlerchensselder Kirche übergeben. Ich babe bereits erzählt, was ihm dabei als besondere Ausgabe zugesallen und will nur, zur Bezeichnung des Geistes, in welchem er sie ausgesaßt, auf eines der Vilder mit ein Paar Worten eingehen. Es ist dieß die Darstellung von der Ueberzeugung des ungläubigen Thomas. Er hat sie benutzt, um seinem Abscheu vor relizgiosem Skepticismus einen recht krästigen Austrud zu geben.

Der vom Zweifel an ber Auferstebung Chriffi befallene Apo-3. Beite. ftel ift nebst feinen Mitavosteln bei Cbriftus; er maat es aber nicht, nich ihm prüfend zu naben: fondern niederaeworfen von dem Schultbemußtiein feines frevelhaften Unglaubens, fniet er vor ibm, fein idamerfülltes Ungenicht verbergent, währent Chriftus feine linke Sand nach ber Seitenwunde leitet. Die andern Apostel find natürlich in gerechter Aufregung, theils über ben Gunter, theils über Die Milte ber Bergebung.

Leopold Rupelwieser aus Piesting in Riederoft= ver. reich, bereits 1809 Schuler ber Atademie, theilt die fünft= wiefer. lerische und religibse Sinnesweise Führich's, boch ohne beffen Barten. Gein Styl ift freier, breiter, Die Formen find grofer, ber Ausbruck und Die Bewegungen beseelter; weniger reich vielleicht in Gedankencombinationen befitt er eine vollere Gabe ber Unmittelbarkeit. Teft in ber Zeichnung, geschickt im Malen gibt er seinen Werken bas Geprage einbeitlicher Bollendung, teffen Werth burch ben barüber ausacaoffenen Ernft ter Auffaffung und Die feierliche Milte ter Darftellung erhöht und gesichert wird.

Das erfte, mas ich von feiner Sant gefeben, maren Beich= nungen nach den Fresten Tiefole's im Batican, Die er mit einer Liebe, Treue und einem Teingefühl ausgeführt, bag man ben ehrwürdigen Gra Beato felbst vor sich zu sehen glauben fonnte. Bon ten vielen Altarbildern, Die er seit 1825, wo er von Rom nach Wien gurudfehrte, für verschiedene Rirchen in Deftreich, Bobmen, Polen, ter Militairgrenze zc. gemalt, ift mir feines befannt; bagegen babe ich mich burch bie früber erwähnten Gresten in der St. Johannestirche auf ber Jager= zeil und bie Fresten in ber Altlerchenfelder Rirche zu meinem obigen Urtheil und meiner Frente an seinen Werken bestim= men laffen.

3 Bent.

Leopolt Eduly aus Wien, geb. 1804, gebortemebre Bereit Jahre zur Munchner Schule, in welcher er fich vornehmlich an Cornelius und Edmorr anichloß. Er nabm Theil an ten Arbeiten im Ronigsbau, malte bort im Gervice-Bimmer bes Ronigs mebre Bilter ju ben Symnen Somer's und im Edlafzimmer einige dryllen bes Theofrit ibie er auch im Stich berausgegeben). Mit Schwind malte er in Mutigstori bei Leipzig Scenen aus ter Tabel von Umor und Binde. Aus all Diefen Arbeiten ipricht Salent und Gie= idid, obne berverragente Cigentbumlichteit, aber mit natur= fefter Unbanglichkeit an ben Genius ber neuen beutiden Runft. Rirdliche Aufgaben "tas Martyrium tes b. Tlorian" für bas Mofter tiefes Namens in Oberöftreich, "ber Gieg Des b. Augustinus über Die Baretiter im Wort= fampf" u.a. führten ibn gurud auf ein Gebiet, auf welchem er fich beimischer fühlen mochte, als bei ben alten Griechen. Wenigstens ichließt er fich von ba in Wien eng an bie itreng tatbolijde Runftgemeinschaft an, ohne ingwijden Die Edarje Gubrich's zu theilen. 2Bas teffen ungeachtet feinem Wirten in weitern Rreifen ten Gingang versperrt, bas ift bie bem ftarren Ratholicismus eigene Materialifferung bes Symbols, welche tem Bilt, indem fie es zu wortlich wieder gibt, tie roetiide Bedeutung nimmt und ten funftlerijden Gindrud idmadt. Geben wir in einem alten Altarbilt Die Matonna auf tem Ebron, Beilige gur Rechten und Linten, im Borgrund ten oter bie Stifter, fo fallt une nicht ein, bag bamit ein Borgang bezeichnet fei. Wenn aber Edulg Die Matonna mit tem Mint auf einem Bostament figent zeigt, tas im Freien unter einer Gide vor einem Springbrunnen wie für eine Sestlichteit aufgestellt worten, und wenn bier in mannichfachen Stellungen und Weberten eine Angahl Beiliger, Die

Schuspatrone Deftreiche, fnien, fteben, fommen, fich grup-3. 3.m. vieren, jo befommt bas Gange bas Ausieben eines wirklichen Greigniffes und man muß wie bei Gubrich's "Triumph" fragen: "wie bat nich benn bien Alles bier zugetragen, wann und zu welchem 3wecke?" Der feierliche Rirdenftpl verträgt Die Naturalinerung nicht, außer im Sumor eines Correggio und Paolo Beroneje und unter tem Bauberpiniel Tigian's; und unter ibren Santen bat er bie Garbe und ten Geift bes Sabrbunderts angenommen. — Roch Deutlicher fpricht fich Schulz in ben Bilbern in ber Altlerchenfelber Rirche aus. 3ch ermabne nur "Die Glorie Des himmele." Gine Angabl Beiliger ift zum Lobe Gottes versammelt, mit Drgelfpiel, Gejang und andächtigem Denken und Beten; ber Simmel thut no auf über ibnen, und in ben Wolfen erscheint - nicht Gott Bater, nicht Chriftus, nicht bie Dreieinigfeit, fontern - Die Monftrang! Alfo felbft im Simmel gibt's feinen andern mabren Gott, als Die Softie! Und bas mare ter ein= zig mabre und berechtigte Gegensatz gegen ben Pantheismus!

Bugwischen seben wir nicht Die gesammte Runft in Wien auf Diesem Wege. Gine febr bedeutente Erscheinung ift ber leiter! mitten in ter Entwickelung gestorbene, jungere Runft= ler, Bogler aus Bien, ein Schüler Rupelwieser's. Huf Bogler. ber Allgemeinen Deutschen Ausstellung von 1858 fab man von ibm einen Carton, für welchen er bas Ibema aus bem H. Buch ter Mattabäer genommen, wo zu Anfang tes 5. Ca= pitels tie Biffon von fampfenten Streitern in ten Wolfen über Jerufalem ergablt wird. Bogler bat aus Diefem febr unideinbaren Stoff eine febr ergreifente Darftellung gemacht, reich an Phantaffe in dem Geifterschlachtbild und sehr charafteriftijd in Editterung ter Wirtung ter Biffon auf tie Be= völterung, tie voll Ungit und Schrecken, voll 3weifel und

3. 3eur Nachtenken, ober auch betend nach tem Wunder emporschaut. Wohl mochte man glauben, daß Raulbach's "Hunnenschlacht" und Cornelius "Meiter" nicht obne Einfluß auf Wogler gestlieben find, obsiehen ber originalen Kraft in ihm, die fich in der Energie seiner Zeichnung kund gibt, damit tein Absbruch geschehen ist.

Unter ten übrigen Sistorienmalern in Wien dürsten noch Binter, Blaas, Mever, Engerth und Schömann zu nennen sein, tie sich an ter Ansschmückung ber Altlerchensfelter Kirche betbeiligt, und von tenen namentlich Binter, ter früher mehre Jahre in München gelebt, durch seine Tresten in der Vorhalle eine achtungswerthe Stelle eingenommen.

Salten fich tiefe Runftler von fatbolischer Farbung mit

Entschiedenbeit in der Richtung der neuen deutschen Runft, io sehlt es toch auch nicht an solchen, die wohl den kirchlichen, aber nicht den künstlerischen Glauben mit ihnen gemein haben.

6. Bur Ich nenne nur Carl Wurzinger aus Wien, der sich mit singer.

einem von katholischem Teuereiser einzegebenen Bilde hervorgethan, in welchem Kaiser Terdinand II. als standhafter Beld dargestellt wird, weil er den böhmischen Ständen ihre ihnen seierlich verbriefte Religionssreiheit zu bestätigen sich weigert.

Man sicht deutlich, das das Bild aus de Biesve's, Compromiss bervorgegangen, als Malerei eine schwache Rachahmung, als Glaubensbekenntnis ein übelgewähltes Gegenstück!

3. A. Auch 3. A. Geiger ist bier zu nennen, der n. A. im Seizer Tiner Schloß die Deckengemälte: Taufe des h. Stephan, Ginzug des Kaisers Franz Joseph in Dien und Maria Theresia vor den Standen Ungarns, ausgeführt hat. Durchaus selbstepantig neben den Genannten steht in der Wiener Kunstler6. ... well Garl Rahl. Sohn des berühmtenkupserstechers G. Rahl,

geb. 1512, trat er frühzeitig mit seinem ausgezeichneten La-

lent hervor, fo daß ibm icon im Sabr 1832 für feine erfte? Bein. größere Runftleiftung ein fiebenjähriger Aufenthalt in Rom quaendert wurde. 1836 machte ein Bild gu ten Nibelun= gen, "Bagen beider Leiche Siegfried's" großes Auffeben; und fpater feine "Chriftenversolaung in ben römischen Ratakomben." Schon in Diesem Bilde, aber noch mehr nach seiner Rudfehr nach Deutschland suchte er eine eigene Stellung einzunehmen. Fern von ter moternen Glang= und Gefallfucht fieht feine Runft bod auch im Wi= berftreit mit ben Principien ber neuen Deutschen Runft, oter macht eine falsche Umwendung bavon. Richt Die Klarbeit und bas Maß in ber Unordnung, nicht bie Reinbeit, Wein= beit und Größe ber Form, nicht die Babrheit, Die Wülle und ber Abel ber Motive, und nicht ber überzeugende und ergrei= fende Austruct ift es, wonach wir ihn mit allen Kräften rin= gen sehen: wie ehedem Die "Nagarener" Die Wiedergeburt ber Runft berbeizuführen getachten, intem fie ten Meistern tes 14. und 15. Jahrhunderts ben Styl ber Beichnung abzuler= nen fich bemühten, ohne den Geift zu faffen, um beffen willen man ibre Mängel zu übersehen hat, so hat Rahl im Farben= fostem ber altvenetianischen Schule Die Bedeutung ber alten Runft und bie Aufgabe fur bie feinige gefeben und zum Ent= giel seiner Runftbestrebung gemacht; so bag man auf einen erften flüchtigen Blick eine Copie nach Baolo, Balma gio= vine, felbst nach Tizian zu feben glaubt, zumal er auch bie Beränderung, welche die Farben durch Rachdunkeln, Rauch, Staub und sonstige Unbilden erfahren, als wesentlich in fein Shitem aufgenommen.

Läßt sich biese bevorzugende Werthschätzung eines Mittels fünstlerischer Darstellung rechtsertigen, wo die Kräfte zu wirklichen Schöpfungen sehlen, so kann Rahl darauf keinen 3. Jan Anspruch machen; tenn er gebort offenkundig zu ten geistvollssen, gedankenreichsten Künstlern unserer Zeit. Scharf von Blick, sicher im Greassen, klar und lebendig in Ideenverbinstungen, ausgerüftet zugleich mit der Anlage zu dramatischer Tarfiellung, mußte er, wenn er nicht die Vorstusen der Kunstsbildung — im Gifer am Ziel anzukommen — übersprungen batte, eine sehr hobe Stelle unter den Kunstgenossen einnehsmen, während nun selbst sein Ruhm als "großer Golorist" nicht frei von Anzweislung ist.

Bergegenwärtigen wir uns eines ter Gemälte von ihm, auf welches von ihm und seinen Freunden ein besonderer vertie Werth gelegt wird: "Odnssels bei Albinoos", wie er die Schickfale Troja's vom Sänger Demototos schildern hört. Dunkelfarbige Gestalten auf lichtem Grunde! ein Bild von ernster, barmonischer Haltung; aber nicht Gine Figur, für die man sich interessieren könnte, nicht Gine Bewegung oder Miene, die an das Gemüth geht.

Unt nun tagegen sein Plan für tie malerische Ausenwieden, schmücken, schmückung tes, Wasssenwuseums" von Gansen, im neuen Arsenal vor ter Belvetere-Linie von Wien! Angewirssen sint vier große halbtreisrunde Bantstacken und vier Penstentiss zwischen ihnen und ter Ruppel, tie über tem quatratischen Mittelbau sich wölbt. Für tas Wassen-Museum ist ter belebende Getante ter Krieg. Der Krieg sindet eine viersache Rechtsertigung, und sie soll in vier Gemälten ter Kuppel ausgesprochen werden. Krieg witer tas Böse: Kampftes Grzengels Michael mit Satan und seinem Reich; Krieg auf Gebeiß Gottes: Josua erstreitet tas Lant ter Berhei gung; Krieg zur Abwehr übermüthiger Feinte: Davit's Sieg uber Goliath; Kriegzur Besteiung tes Baterlantes: Giteon's Schlacht witer tie Amaletiter. Sint tamit tie obersten

Fingerzeige gegeben, so soll in den Dreieckseldern auf Die<sup>3 Jen.</sup> Mittel der Ausführung verwiesen werden: auf Weisheit, La= pferkeit, Gerechtigkeit und Religion.

Unter ben vier Sauptbildern giebt nich ein Fries bin, in welchem bie erften, balb in's Duntel ber Gage gebullten Un= fange ber Geschichte Deftreichs bis zur Berrichaft ber Avaren vor Augen gestellt werben. Das Bilt barüber ftellt Garl t. Gr. im ficareichen Rampf witer tie wilten Avarenhorten bar, und stebt in Bezug zu "Gitcon" und zur "Weisbeit." Das gweite Bantgemalte ichiltert Die Schlacht an ber Leitha, in welcher Friedrich ber Streitbare bie Monaolen ichlaat: in Berbindung mit "David" und ber "Tapferfeit." Im britten Bild erstürmt Gerzog Leopold ber Quaenthafte bie Mauern von Ptolemais; barüber "Religion" und "Jojua." Im vier= ten Bilde follte ter Gieg Rudolf's von Sabsburg über Otto= far von Bobmen unter "Michael" und ter "Gerechtigkeit" feine Stelle finden. Un ben Bantern gur Seite ber großen Wantbilder follten acht Paare allegerischer Gestalten als Vertreter ber jedgebn Rronlanter bes Raiferreiche fteben und Standarten mit ben Namen ausgezeichneter öftreichischer Rriegshelden tragen.

Wirdig in den edlen Formen eines reinen, monumentalen Styls ausgeführt zu werden!

Raht beschäftigt sich auch gern mit Vildnismalen, wos bei ihm seiner Aunstrichtung gemäß die malerische Wirkung besser gelingt, als die Aussassung des Charafters und die Ausbildung der individuellen Formen.

Bedeutendes wird in Wien in der Genremalerei Genre materei geleistet. Es sehlt zwar nicht an argen Mißgrissen, vornehm= lich in der Wahl tes Stoffs, wie denn schwerlich der Anblick

3. Beite forglos Meisenter, tie im nachsten Angenblick in einen Mau= berbinterbalt fallen (C. Vitich auer), oder eines Monche, ter im Begriff ift, fich und feine Bruter zugleich mit eintringenden Rriegsfnechten burd Bulver in Die Luft zu fprengen (G. Enter); ober eines fewindsüchtigen Zontunftlers, ter mit tem letten Reft feiner gerrutteten Lunge noch auf tem Waltborn blaft (G. Ritter); und andere bergleichen Ge= genstände bei aller Kunft ber Ausführung auf Woblgefallen Unfprud maden werten. Dagegen befigt Wien einen Genre-A. G. maler ersten Manges in Tert. Georg Walt müller aus Balt. Wien, geb. 1792, gest. 1858. Scheinbar ohne Wabl find feine Bilber aus tem Boltsleben gegriffen; ihr Intereffe scheint allein an ber Wahrheit ber Auffaffung, an ber Veben-Digkeit ber Darstellung zu baften; und boch ist es überall bas geistige Element, Die Freude, Die Rube, Die Frommigteit ve., mas taraus uns jo befriedigend auspricht. Bu feinen auch burd Stide und Lithographien befannten Bilbern geboren "tas Ente ter Schule (1841), "tie Mudtehr tes jungen gandmanns von der Arbeit zu feiner Familie" (1832), "tes Landmanns Ausgang" (1832), "Die fromme Alte" (1833), "tie Bauernfamilie vor ter Saustbur", "tas Rint, tas geben lernt" (1831), "ter Rabbiner, ter ein Matchen unterrichtet" (1834). In ter "Mlofterfuppe" bat er tie Seligfeit tes Gffens jum Gegenstand gewählt. Im Borplat eines Mosters wird an tie Urmen Suppe ausgetheilt und von ihnen auf ber Stelle vergebrt, mit einer Luft, einem Appetit, einer Genug= samteit und Dantbarkeit, tag man mander tueullischen Safel eine foldte gesegnete Mablgeit munschen modte. Wie tas über einander bodt und flettert! und wie fie jubeln die Rinter, tie etwas haben im Topf! - Die gleiche Gutmurbigteit

spricht aus einem andern Bilte, ber "Bescheerung am. Beite. Christmorgen", wobei jedes gute Kind in seinem Schuh einen Apsel und vergoldete Rüsse sindet. Alle, Groß und Klein und Ganzklein, haben etwas gesunden; nur ein offen= bar eigensinniger und ungezogener Junge von etwa 11 Jah= ren ist leer ausgegangen. Der ist nun in der ganzen ver= gnügten Schaar der einzige Verdrießliche; aber Waldmüller kann ihn doch nicht ganz in's Unglück stürzen: ein kleines, gar gutes Mädchen bietet ihm die Hälfte ihrer Schähe an. Die Vebensfrische der Darstellung leidet durchaus nicht unter dem Fleiß der Ausführung; der Hauptreiz aber liegt im spre= wenden Ausdruck.

Allerdings feiner in ber Ausführung, von beinahe hol-3. Danlandischer Glatte ift Jof. Danhaufer aus Wien, geb. 1805. Seine "Teftamentseröffnung" gehört unftreitig zu ben besten Wiener Cabinetsbildern, wenn fie auch ein wenig nach Tendenz schmedt, da fie bie Freude ber unterdrückten Urmuth gegen ben Sochmuth ber Reichen schildert. Berdruß, Freude und Schadenfreude fpielen bier ein fehr ergögliches Trio, bas burch vollendeten und genialen Vortrag boppelt aufpricht. - Dieselbe Tendenz tritt noch entschiedener in dem Bilde ber "Bfandung" hervor, in welchem einem armen Maler unter seinem angefangenen "Ecce homo!" von einem hart= herzigen Sausherrn, ungeachtet ber eindringlichen Appella= tion eines Rapuginers an sein Mitleid, alles Geld und Gel= beswerth weggenommen wird. — Durch Lithographie find von ihm befannt: "Die Malerateliers" im Belvedere ju Wien, "tie Gratulanten" ze. Erwähnt barf werden, baß Danhauser auch mehre historische Bilber gemalt hat, bas Sochaltarbild in ter Rathedrale von Grlau, ben S. Stepha= nus ebendaselbst, u. a. m.

Turch gutmutbigen Humor und reine Heiterleit sprechen die Bilder von Tert. Malitsch an. Ich erinnere nur an den "sichweren Entschluß." Auf dem Schooße des Basters, eines Handwerlsmannes, sitt das noch nicht einsährige Kindchen und wird von zwei ältern Geschwistern und der Großmutter scherzend um ein wenig von dem Biscuit gebeten, das es im Kändchen hält. Gegen die Geschwister hat es sich mit ein Baar Krümelchen freigebig gezeigt; aber der Großmutter Forderung scheint ihm zu viel, und es nimmt sich Bedentzeit. Der wahre Grust des Kindes bildet mit dem vermeintlichen der ganzen Gescllschaft, dazu auch die Mutter gehört, die eine Schüssel vom Tische trägt, einen überaus komischen Contrast. Zeichnung und Aussührung sind gleich steißig, der Ausdruck ist in allen Mienen und Bewegungen wahr und sprechend.

2.6 auer. Sebr ausgezeichnet ist Triebrich Gauermann aus mann. Miesenbach in Destreich, geb. 1807, Sohn tes Landschafts malers und Rupferstechers Jacob G., Rammermalers vom Grzberzog Johann. Gauermann versteht tie beitre Wirtlicksteit, Gebirge, Bergvolf und Bergvieh in lebendigen Jügen und Farben zu schiltern, oder auch an die Feldarbeit eines Bauern, eine Jagdgesellschaft u. dgl. unsere Ausmerksamkeit zu sesseln.

Von andern Genremalern werden noch Friedrich Friedlander, G. Laufberger, Anton Straßegich wandt ner ze. genannt. In der Kunst aber virtuesenhafter Malerei werden alle übertrossen von Pettentosen, dessen "Transport östreichischer verwundeter Soldaten" durch eine ungarische Pußta, d. h. durch Schlamm und Morast, selbst aus Schlamm, grau in grau gemalt, nein, nicht gemalt, gegossen zu sein scheint, und doch in den seinsten Farbenabstufungen gehalten ist.

In ber Landichaft treten und bei ben Wienern grellen. Beite. Gegenfätze entgegen. Beklagenswerth ift, baß ein Kunftler ibaft. wie Joj. Rebell aus Wien, geb. 1786, geft, zu Dresten nebell. 1828, ber mit bem bellften Aluge für bie Schönbeit ber Ma= tur, vornebmlich ber futlichen Meeresufer, eine gleichfam Wunder wirfende Sant verband, Die tem Auge wie aus in= nerer Nothwendigkeit und mit ber größten Leichtigkeit folgte, teine Nachfolge in Wien gehabt. Gie haben Alle in andere Babnen eingelenft. Reben bem feinfühlenden, von poetischem Schönheitfinne burchdrungenen Carl Marko aus Ilngarn, Maife ach. 1805, mit seinen forgfältig ausgeführten, meift mit muthologischen ober Bibelicenen staffierten Landschaften ber Phantafie, werden von C. Grefen. A. bunte, blivente Effett= ftucke mit ftarken Contraften gemalt; und wenn und QB örnt le Aufichten aus tem gelobten Lante in großartiger Ginfachbeit und mit Treue und Strenge gezeichnet vorführt, läßt uns Puttner in ein Traum = und Bauberland feben, und be= retet uns, bas fei Dtabiti! Sanfch und &. Gauermann schildern ohne große Unstrengungen und Ausschweifungen das reigende Alpenland, mabrent Louis Gurlitt aus Nor= wegen bie Berggegenten feiner ursprünglichen Seimath mit claffifdem Ernfte auf tie Leinwand überträgt. Mit Rubm werten ferner genannt Soger, Namopaczty und Cel= leny, und vor ihnen Ender und Steinfeld.

Die Bildnismalerei ist in Wien sehr sorgsältig ge- Bildnisse pflegt; ihre Leistungen aber sind nicht sehr ersreulich. Glanze malerei. voll, elegant, brillant sind die Bildnisse von Schrobberg, rechte Mode-Salon-Bilder; mehr Ernst ist in denen von Um merling, Daffinger u. A.; aber wirkliches Leben, Seele, Charafter spricht uns nicht wohl aus ihnen an. Der Hauptnachdruck liegt immer auf dem Vortrag, und in Vetress

3. 3am ber Auffaffung in ber Wahl von Stellungen und Bewegungen, tenen man eine imponierente Wirfung gutraut.

Noch muß ich eines Runftlers gebenten, ber fich ein giem= lich undankbares Jach erwählt, barin aber auf bas vortbeilbafteite fich auszeichnet: bas ift ber Stilllebenmaler 30f. Borjos, ter namentlich Gold = und Schmudfachen in jel= der Bollfommenbeit im Bilde nachabmt, bag er - Diebe täuschen könnte.

Die Bilonerei bat in Wien nicht neue Schöftinge Bereit aus alten Wurgeln getrieben. Jojeph Rlieber aus Ins-Silurer. brud war ein fleißiger, feiner Zeit viel beschäftigter Runftler; fein Rame aber ift verklungen; baffelbe burfte von bem madern Preteuthner gelten. Joh. Edaller aus Wien, geb.

leut ner. 1777, geft. 1842, war nicht obne Talent, wurde 1823 Pro-Edauer feffer an ber Atabemie, brachte es aber nicht babin, ber Runft wesentliche Dienfte gu leiften. Man braucht nur feinen "Untreas Gofer" in ter Franzistaner-Rirche gu Innobruck (1831-1833) geseben zu baben, um zu wissen, baß ibm tas Geheimniß verborgen geblieben, tem Marmor Leben einzubauchen, ober überbaupt nur bem geben seine Formen und Bewegungen abzuternen, Gein Gobn und Gebuler Ludmig Schaller fedelte nach München über und gemann bier einen geehrten Runftlernamen. Bon ba follten auch bie Rrafte tommen, benen man ein Wiederaufteben ber Bilone= rei in Wien zu banten bat, Gaffer und Gernforn.

(white

Sans Gaffer aus Rarntben, geb. 1828, von Sans aus einer ter begabteften Runftler, fast obne alle Schulbil= bung, tafur aber mit einem tlarsebenten Huge, einer geschid= ten Sant, und einem geltnen Beingefühl fur bie Zeele und teren Austruck von ber Natur beidentt, jog fogleich mit feis nen eriten Arbeiten Die Aufmertjamteit ber Genogen auf fich.

Bu feinen früheften Arbeiten gehören fleine Bildnifftatuetten, 3. Beite. unter benen vornehmlich ein finnig aufschauentes junges Mat den burch Scelenhaftigfeit bes Austrucks, barmonifche Schönbeit ter Bewegung und alfo ber Linien, und eine über= raident gludliche ftolvolle Behandlung ber moternen Tracht ju einem Jumel ber Runft geworten. Der Auftrag für bad Theater in Befth bie Statuen ber Mufen zu mobellieren. führte ibn nach Wien. Geiftreich, eigenthümlich und mit reinem Schönbeitfinn löfte er feine Aufgabe. Gang gleiches Yob erwarb er fich mit ben Statuetten, welche, in Grz gegof= jen, ben Bücherschrank ber Rönigin von England zu zieren bestimmt waren. Es find gwei Gruppen, an ber einen Seite "Runft und Industrie", an ber andern " Biffenschaft und Sandel." Die Runft hat Lora, Binfel und Sammer in der Mechten, in der Linken eine Victoria, zu ihren Gugen Winkelmaag und Zeichnungen. Die Induftrie ftust nich auf ne und bat die Spindel und Leinwand unter ihrer Linken, ein Maschinenrat, und bas geflügelte Rat, bas Ginnbild ber Gijenbabnen, an tem furgen lleberfleit. Bor ber Gruppe ftebt ber Bienenkorb. Die Biffenschaft trägt als Merkmale tie Tackel, Die Gule und Die Weltkugel; ber Santel, eine mannliche Figur in Schiffertracht, lebnt fich an fie. Die Trifche und Eigenthumlichkeit in Auffassung und Darftellung, wodurch bieje Arbeiten fich auszeichnen, gewannen ibm ben Auftrag, Die Statue Wieland's für Weimar gu modellie= ren; wobei er indeg burch die Vorstellung von einem Sof= Lector in ter eleganten Manier eines frangofischen Abbe fich auf einen Irrweg hat leiten lassen. Inzwischen folgten fich nun bie Auftrage in folder Bahl, bag er bald eine große Wertstatt errichten mußte. Bon ihm wurde bas Dentmal Des Generalfeldzeugmeisters v. Welden für Gräg

- 3. Beur ausgeführt, und ein großer Theil der statuarischen Arbeiten für das Arsenal vor der Belvedere-Linie wurde ihm übertragen. Künstlerisch gesördert baben sie ihn aber nicht.
- S. Ternforn aus Erfurt, geb. 1811, ftant als Artillerift in ber preußischen Urmee, ging aber bann gur Runft über, und zwar arbeitete er zuerft in ber Erzgießerei zu München unter Stiglmaier und erwarb fich bier alle für biefen Beruf nötbigen Renntniffe und Fertigfeiten; von 1836 aber bis 1840 mar er in Schwantbaler's 2Bertstatt als Bilt= bauer thatig. In letterem Sabre fiedelte er nach Wien über und richtete fich in toppelter Gigenschaft als Biltbauer und als Grzgieger ein. Gur ten o. c. Bucherschranf ter Rönigin von England fertigte er gebn Figurden; bann aber für ben Grafen Montenuovo an ter Freiung in Wien eine foloffale Reiterstatue bes b. Georg. Ift ein Unterschied zwischen einem b. Georg und bem Ritter aus Schiller's Ballate vom "Rampf mit tem Traden" - und ten follte man wohl nicht in Abrede ftellen! - jo bat Gernforn lettern ftatt tes Beiligen targestellt. Go wie bie Runft bie Beiligen ter Rirde in tas Gewand ter Dichtung fleitet, oter fie mit Gigenschaften perfonlicher Araftaugerung, etwa ritterlicher Zapferteit, ausruftet, troten fie aus ibrer eigentlichen Epbare, in welcher fie vom beil. Geift erfüllte Wertzeuge fint. Will man aber tiefen Unterichied nicht gelten laffen, jo ift Tern= forn's Georg ein febr vertienstvolles unt lobenswertbes Wert, voll Bewegung und leben, und einer Wabrheit, bag man bes Roffes Ednauben zu boren, tes Traden Suntenfprüben zu fühlen glaubt. - Im Jahr 1853 ward ihm tas Tentmal tes Grabergogs Carl übertragen, und im 3. 1860 tonnte ce aufgestellt werten. Der Erzberzog fitt in Uniform auf einem boch fich baumenten Roffe und halt in ter Sant eine

Fahne mit dem deutschen Reichsabler. Um Postament soll=3. 3eur. ten vier symbolische Gruppen: Der Aufruf, Die Vaterlands= liebe, Die Menschenliebe und Nach der Schlacht, zu stehen kommen; doch hat man diesen Plan fallen lassen und sich auf ein einfaches Postament nach der Zeichnung von van der Küll beschränft.

Als Bilthauer, mehr aber noch als Stempelschneiber und Münzgraveur, hat sich Joh. Dan. Böhm aus Wallen-3. Dan. borf in Ungarn, geb. 1794, berühmt gemacht. Tür Erzher-30g Johann hat er eine Anzahl Standbilder östreichischer Türsten in die Capelle des Brandhoses bei Mariazell geser-tigt. In großer Jahl arbeitete er Denkmünzen und Medail-len mit Bildnissen und bewährte darin einen seinen Geschmack, reines Stulgesühl, Formenkenntniß und große Geschicklichkeit; überhaupt aber sein Leben lang Cinsicht, Achtung vor ächter Kunst und Charakter. In demselben Tach ist C. Radniskho. nadniskho. mit Auszeichnung thätig und an der Akademie angestellt.

Was tie Baufunst betrifft, so muß vor allem ter BauThätigkeit rühmliche Erwähnung geschehen, die Ludwig hind.
Thätigkeit rühmliche Erwähnung geschehen, die Ludwig hindig.
Törster auf dem Gebiete der Kunstwissenschaft seit einer langen Reihe von Jahren mit Einsicht, Umsicht und Beharr=
lichkeit ausgeübt. Durch seine "Bauzeitung" hat er Bauzeiteinen Vereinigungspunkt für die gesammte Baufunst und Baufunst und Baufunde der Gegenwart geschaffen, so daß kein irgend be=
deutendes Werk monumentaler oder auch bürgerlicher Bau=
funst bier unbesprochen bleibt, ja daß die mehrsten in aus=
führlichen Zeichnungen zu allgemeiner Kenntniß gebracht
werden. Zugleich ist Förster ausübender Künstler und hat
großen Theil an den Plänen zur Stadterweiterung Wiens, wie
am Bau des Arsenals. Die Synagoge in der Leopoldstadt hat
er in einem Styl ausgeführt, der mit seinen byzantinischen

3 3017. und maurischen Glementen einen recht orientalischen Gindruck macht. Gin gleiches Gebaute bat er in Befth aufgeführt, und indem er babei bas Material zu voller Geltung gebracht, einen wichtigen Schritt in ber Entwickelung ber ber Bautunft eignen Rrafte gethan.

Obwohl tie Baufunft, inseweit fie mehr als hantwert ift, fich bis vor nicht gar langer Zeit in Wien nur einer febr spärlichen Unterstützung zu erfreuen batte und in Betreff ter Staatsbauten nur bureaumäßig betrieben murte \*), baben nich boch nach und nach eine beträchtliche Angabl Architeften tort zusammengefunden, teren Hamen bei Concurs : Mussebreis bungen, wie bei Bauunternehmungen bervortreten, und von tenen wir außer Görster noch Rösner, Siceartsburg, v. t. Rull, Sanjen, Gerftel, Momano, Branner, Gruft und Echontbaler am öfterften genannt finden.

(5,71)

Carl Rösner aus Wien, geb. 1504, neigt mit Bor-Riener, liebe zu ten Bauformen tes frühen Mittelalters, Die er mit ter Gefühlsweise ter Gegenwart zu versöhnen sucht. Bon ibm ift bie Et. Johannestirche auf ber Jägerzeil in romani= nerentem Etyl, tegaleichen tie Capelle tes Urienals vor ter Belvetere-Linie in ftrengerer remanischer Bauweise aufgeführt. In der Sandbabung tes romanischen Ornamente ift er von grundlicher Renntniß, lebendiger Phantaffe und einem geläu= terten Geschmack unterstütt.

Mill

Gt. van ber Hull gebort ficher zu ten ausgezeichnetften Arditetten unferer Beit. Er verbindet einen febr ausge= bilteten Ginn für tas Charafteriftische mit Weschmad, und weiß ter ideinbar abgeschloffenen Gothit neue Eriebe zu ent= locken. Geine Bauten im Arfenal fichern ihm ben Rubm

<sup>\*)</sup> D. Runftblatt. 1854. G. 7.

eines geistwollen, ernst durchgebildeten Künstlers, und wo er 3. Bett. mit Ornamenten hervortritt, wie an Bücherdeckeln ze., scheint er nicht übertroffen werden zu können. Ganz Hand in Hand mit ihm geht Sieeard v. Sieeardsburg, von dem auch Sieeard v. Sie Baupttheile des Arsenals ausgesührt sind, und Hansen, eardsburg. der geniale Erbauer des Wassenmuseums.

Ferstel hat sich so ganz in die Gothik eingelebt, daß Terstel. ihm der Bau der Botivkirche übertragen wurde; und Rranspanner. ner solgt sur die Breitenselder Kirche demselben System; Ernst gleichfalls, so daß die Herstellung des Stephansdomes, Ernst. namentlich der Giebel des Langhauses in seine Hände gelegt wurde. Als Ornamentist in demselben Style zeichnet sich Schönthaler.

Bon ter Rupferstecherkunst in Wien läßt sich nicht kunserviel sagen. Sie halt sich an tie Maler und folgt beren verschiedenen Wegen; Göger der seineren Genremalerei, Mayer ben effectvollen, nicht eben sormenseinen Gemälden Nahl's.

## Prag

hat sich mit seinen größern Kunstinteressen mehr an München und Tresten, als an Wien gehalten; hat aber auch aus eigenen Mitteln manches geleistet, was die Geschichte gern verszeichnet. Dem Grünter seiner Universität und seines Glanzes überhaupt, dem deutschen König Carl IV., hat Pragein herrliches und reiches Denkmal errichtet, zu welchem der Bilthauer Sähnel in Tresten die Motelle gemacht: die Statuen des Königs, seiner vier getreuen Käthe, und der vier Facultäten, mit einem Postament in gothischer Architektur von W. Stier in Verlin; dem Kaiser Franz I. wurde auf dem Franzensquai ein großes Denkmal in Prunnensorm, auch im gothischen Styl mit vielen Statuen errichtet; die Reiters

3. Batt ftatue tes Raifers nach tem Modell von 3. Mar in München in Gra gegoffen, Die übrigen Figuren von Mar in Cantftein ausgeführt. 3m Belvebere murbe ber Unfang gemacht gu einer Folge von Bilbern aus ber bobmijden Geschichte, und ein begüterter Privatmann, Beith, baute fogar in Libod, in ber Nabe von Brag, nach bem Entwurf von 28. Gail in Munden, einen bobmifden Geltenfaal, eine ,, bobmifde 28 al= balla", und ließ eine große Babl von überlebensgroßen Statuen tafür von Schwantbaler in München motellieren und von Miller bajelbft in Grz gießen. Die neuerbaute Ca= pelle tes Blindeninstituts wurde mit gresten nach Beidnungen Gubrich's von Fortner, Chota und Randler ausgemalt. Graf Roftig lieg bem berühmten Przmist, ber vom Pflug zum Thron berufen wurde, ein Denkmal bei bem Dorfe Stadi; errichten, und übertrug Die Reliefs bagu bem Bildhauer Joj. Mar.

Die Akademie war nach Bergler's Tode 1829 unter Ambite die Leitung seines Schülers Franz Thadlik aus Prag, geb. 1787, gekommen, der mit seinen Kunstleistungen noch auf dem Boden der altakademischen Borschriften stand, aber densselben doch eine Beziehung zu eigenthümlichem Denken und Empfinden abzugewinnen wußte. Namentlich werden "der Tod der beil. Ludmilla"\*) und "die Andacht des beil. Wenzel" sehr gerühmt. Bornehmlich durch ihn und seinen Lieblingsschüler Führich wurde das kunsthändlerische Unternehmen: "Christliches Kunststreben in der öftreichischen Monarchie" bei P. Bobmann's Erben in Prag 1839, gesördert. Hier (1. Liefg.) sinden wir auch

<sup>\*)</sup> Lithogr. von Stell.

fein lettes Werf, eine Bieta, mit ber Unterfdrift Angeli3. Beite. pacis amore flebunt, lith, von Fr. Levhold,

Rach Tfatlif's Tode 1840 murte Chr. Ruben aus Gbr. Trier, ein Schüler von Cornelius, von München nach Prag an die Afademie berufen. Ruben's Thatiafeit außerte fich mehr in Unregung und Leitung fünstlerischer Kräfte und funftfreundlicher Bestrebungen, als in eignen Arbeiten. Gs gelang ibm, Die Regierung zu bem Unternehmen zu bestimmen, einen Saal im Luftichlof Belvebere mit Darftellun= gen aus ber böhmischen Geschichte ausmalen zu laffen. Die von ihm entworfenen und unter seiner Leitung von Smo= boba, Trenfwald und Chota ausgeführten Begenstände find: Die Taufe bes Bergogs Boriwoi burch Bischof Meduth, mobei Bergog Swatoblud Bathenstelle vertritt; ferner Die Ermordung des b. Wengel an ber Kirchthur, und wie Gerzog Prtislav Die Meliquien Des h. Abalbert von Onejen nach Prag bringt. - Die Arbeit wurde unter- ober abgebrochen, weil man fich bochsten Orts mit bem Runftler über bie Wahl ber Gegenstände nicht vereinigen konnte.

Ruben hat an ben obengenannten Schülern ausgezeich= nete Künftler herangebildet, an benen noch ber Umstand be= merklich bervortritt, bag fie bas "chriftliche Kunststreben in ber öftreichischen Monarchie" in anderer Beise vertreten, als Führich und Genoffen. Bon Matth. Trentwald ift mir Mant. ein Carton befannt, in welchem er den Ablagfram tes Do= wald. minicaners Tegel Darftellt, eine Composition voll Teuer, Wahrheit und Echonbeit; wohlgeordnet und boch gang na= türlich, charafteristisch in ter Darstellung, aber ohne Ueber= treibung und obne ichreiente Contrafte. Gehr richtig hat Trentwalt berausgefühlt, bag es fich bei feiner Aufgabe viel weniger um ben Dominicaner handle, als um ben Gindruck,

3. Bor ten feine Reten und Berbeigungen auf tas Bolt bervorbrin= gen; wegbalb tenn auch tiefes im Bortergrunt fiebt. Die Scene ivielt im Freien, nabe einem Dorfe, unter einer alten Gide, an welcher Tepel feine Rangel aufgeschlagen; ringeum Bügelland mit vericbiebenen Straffen und Wegen. Reben bem, offenbar von feinerlei Enthebrung beimgesuchten Monch, ber mit Teuereifer bas Bolf gur Buge und gur Grwerbung bes Ablaffes mabnt, ftebt ein icones, junges Weib mit einem Gaugling im Urm, für welchen es Ablaß gewonnen zu baben scheint. Bor und unterhalb ber Rangel ftebt ein Tijd, an welchem ber Gun= tenprotofollist und Ginnehmer, nebit tem Controlleur, ausgesucht praktische Rlostergeistliche, Plan genommen. Bu ibnen trangt fich von allen Sciten bas Bolf mit feinen Unmelbungen und Zahlungen, alte Weiber, ehrerbietige Bauern, tede Soldaten, freche Dirnen; auch wohl ein Weib, bas ben Mann von ter Thorheit abhalten will, tas ichwerersparte Gelt gum Pfaffen zu tragen. Auf ber antern Seite werben tie Ablaß= zettel vertheilt; ba geben Gauner von bannen und berechnen Die Bortheile, Die ihnen ber Ablag bei ihrem Gewerbe bringt; ba balt ein schwärmerischer Jüngling bas Papier, bas ibm den gestörten Geelenfrieden wiedergegeben, bantend mit frampfbaft gefalteten Banten empor; ta gebt ein Matchen fort mit ibrem Geliebten und ibr großes, tummervolles Auge fragt ibn mit angitvollen Blicten : "Ift une nun unfere Edult vergeben ?!' Reiben fich an tiefer Geite gleichgultige Beichauer an, jo fteben tafür an ber entgegengesetten jolde, Die mit innerer Entruftung, aber ftumm tem taufdenten Epiele que ichen. Auf allen Wegen tommen und geben bie Beilsbedurf. tigen. Go reich an lebentigen Motiven ift biefe Beichnung, tabei jo naturgemaß und richtig in ten Gormen, jo einfach und ernft im Etel, fo treffent im Austrud und jo tuchtig

im Sandwerf, daß fie zu ben besten neuern Darstellungen aus? Bett ber Geschichte gerechnet werden muß.

Kurfürsten Johann Friedrich dem Großmütbigen nach der unglücklichen Schlacht von Mühldorf das Todesurtheil verstündet wird. Es ist viel Wahrheit in der Zeichnung und die Charaftere sind sprechend und gut, wenn auch der Künstler seinem Gelden vielleicht zuviel Seelengröße zumutbet, indem er ihn kaum aussiehen läßt von seinem Schachspiel, um so gleichgültig, als bei der Nachricht über veränderte Witterung, den kaiserlichen Michterspruch anzuhören, der sein Saupt verslangt. Swoboda zeigt übrigens in der Klarheit der Anordsnung Talent für die Composition und in der Haltung des Ganzen großes Geschick in abrundender Aussschührung; nur in Vertbeilung der Farbenmassen ist er bei diesem Vilde nicht glücklich gewesen.

Beite, Swoboda und Trenkwalt, find mit Auben nach Wien gegangen, als tiefer an tie bortige Akademie berufen worden.

Gin britter Künstler dieser Richtung in Prag ist Ja-Jaroslaw roslaw Czermak, ber sich zuerst mit einem Bild auß ber Gzermak. böhmischen Bekehrungs-Geschichte bekannt gemacht. Wir sind in ber Borhalle einer Kirche; links sitzen in schmerzvollem Sinnen böhmische Männer und Frauen, rechts gehen durch die offene Thure zwei Mönche hinaus, die ernste, warnende Blicke auf sie wersen; zwischen Beiden sieht man balbnackte Kinder, die sich über die von den Mönchen erhaltenen Seisligenbilder und Paternoster freuen. Um Boden liegen zersrissene Gebetbücher mit dem Kelch auf dem Deckel; und im Sintergrunde sieht man einen Soldaten, der mit andern Kirschungerätbichaften einen Kelch einpackt zum Fortnehmen. Gs

3. Beitefint Anbanger ber Lebre von Bug, tenen man ten Relch nimmt, und bie gewaltsam zum Ratholicismus befehrt merben; ein ernstes, leibenschaftlofes, ergreifentes Bild, voll Wabrheit in ter Darstellung und in ten Charafteren und meisterhaft in Farbe und Ausführung, nur in ter Zeichnung etwas zu nabe am Genre.

Gma. miss TILL TE

Die Bildnerei ift in Prag burch 2 tuchtige Runftler vertreten, Die beite aus ter Schule von Munchen bervorge-Birth gangen: Joseph Mar aus Burgftein in Deutschböhmen, geb. 1507, geft. 1555, und fein Bruter Emanuel, geb. 1811. Ihre Runft ift von großem, monumentalen Gepräge, obidon fie fich bereitwillig zeigen, fich mit ber allgemeinen Sinneigung zum Naturalismus zu vertragen. Freiheit ter Conception, übertachte, wirtsame Unordnung, ein schöner und breiter Stel ber Formengebung zeichnet ihre Werke aus, bie zugleich ein Austruck lebentiger Baterlandsliebe fint. Bon vorzüglicher Schönbeit, und großartig im Gindruck ift bie foloffale Marmor-Gruppe ter beiten böhmischen Apostel, Gu= rill und Methodius in ber Theinfirde zu Prag von Joseph Mar. Gebr eigentbumlich ift ber Brunnen, ter als Denf= mal tes Raifers Frang I. am Moltau-Quai nach ber Beichnung bes Architetten Rranner errichtet worden, und für welchen Die Bruter Mar Die Statuen gefertigt baben. Die in Erz gegoffene Reiterstatue tes Raisers von J. Mar nimmt, eingeschloffen in ein Tabernatel wie in einen Raficht, Die Spipe ein. Sechzebn Figuren gruppieren fich um ben nach allen Seiten Baffer frententen Rörper tes Brunnens; unt tiefe 16 Figuren vertreten bie 16 Rreise Bohmens, aber nicht in Weise gewöhnlicher Allegorien, sontern als Bilber mirtlicher Meniden: für ten Areis, in welchem vornehmlich Bergbau getrieben wirt, ftebt ein Bergmann ba; fur ben ActerbauDiffriet ein Matchen mit ber Gichel und Garbe; fur bie Un=3. Beitr. terelbe tritt ein Schiffer ein: tas Lant ber Biebeucht ift burch eine Bauerin mit einem Schaf vertreten; und jo feben wir je nach ten vorberrichenten Ratur= ober Kunftprobuften ber Rreife Rifder und Sager, Weber und Gifenarbeiter, Glag= buttenleute, Gartnerinnen u. f. w. in lebensfrischen Bilbern zu einem fprechenten Gangen vereinigt. - Bum Untenfen an tie Beentigung best unggrifden Aufstantes lief tie Statt Temeswar ein Denfmal errichten, benfen Ausführung 3. Mar übernommen und auf welchem er Geborsam, Wachsamkeit, Tapferkeit und Aufopferung, mit der Treue in ihrer Mitte zu einer Gruppe allegorischer Gestalten vereinte, Die seinem an ber Untite gebildeten, aber selbstständigen Formen= und Schönbeitefinn ein lobendes Zeugniß ausstellen. Das Saupt= werf ter Bruter Mar ift bas "Rabesty= Monument", welches auf Unregung bes "Bereines patriotischer Runft= freunde Bobmens" tem greisen Veltherrn in Prag errichtet worden ift. Der tem Gangen zu Grunte liegente Gedanfe rührt von Ruben ber, nach beffen gezeichnetem Entwurf bie Bruter Max bas Motell bergestellt haben. Unfnupfend an Die Sitte ber alten Germanen, ben Sieger im Waffen= Streit auf ben Schild zu heben, ift bier bie (9 &. hohe) Sta= tue Nadenty's auf einen von Rriegern getragenen Schild ge= stellt. Der Telbberr, in friegerischer Saltung, mit etwas (vom Alter) gebücktem Ropf, aber grad ausschauent überfiebt bas Siegesfeld; in ber Rechten balt er ben gesenften Degen, in der Linken des Reiches Banner mit bem Doppelabler; ber jurudgeworfene Dberrock läßt Die Uniform feben. Der Gol= tatentreis ter ihn tragt, vertritt Die verschiedenen Bolfeftamme und Waffengattungen, Die bem General feine Schlach= ten schlagen, und feine Siege erkampfen halfen: ein Eproler,

<u>- 1</u>

3 3em ein Groate, beite in ibrer Nationaltracht, ein Urtillerift, ein ungarischer Gusar, ein Italiener in Matrosentleitung, ein Jäsger, ein Ublane und ein Grenatier. Die schwierige Aufsgabe für ben Biltbauer, die acht Figuren alle wirklich beim Tragen zu betheiligen, auch die mannichsachen Trachten in Sarmonie und stylvolle Galtung zu bringen, bat I. Mar (ber leiter die Bollendung bes Werkes nicht erlebt!) glücklich geslöft; Nadestols Statue ist ganz bas Werk seines Bruders Emanuel.

Die Baukunst hat sich in Prag auf keine besondere Göbe in der Reuzeit zu schwingen vermocht. Gin Architekt Saus. Sausknecht aus Prag hatte in Turnau in Böhmen eine ber Maria geweihte Kirche im Austrag des Ritters Alois Lera von Achrentbal 1824 zu bauen angesangen. Der Bau war aber ins Stocken geratben und erst 1848 durch den Ritter Friedrich Lera wieder aufgenommen und dem Architekten Gruescher ber aus Regensburg, Prosessor an der Prager Afademie, übertragen worden. Es ist eine dreischissige, gothische Kirche aus Sandsteinquadern, mit einem Thurm an der Chiseite, und ist bis auf alle Ginzelbeiten, Geräthschaften, Altäre, Kanzel ze. im Stol übereinstimmend durchgeführt. Die Alstäre sind von Kranner; die statuarischen Arbeiten von J. Mar, die Altargemälte von Ruben und seinen Schülern.

# Clfter Abschnitt.

## Hannover

ift ter Schauplag einer ziemlich regen Runftebatigteit geworten, phichon eigentlich nur auf tem Telt ter Architettur. In

ber Malerei ift wenig gescheben. G. &. Reich mann aus? 3our. Münten, geb. 1798, batte fich in München unter Langer zum Reich. Biftorienmaler gebildet, beschränfte fich aber nach seiner Rud= febr nach Sannover auf bas Bilbniß, worin er Ausgezeich= netes geleistet baben foll. - Carl Desterley aus Göttin= Gart gen ift aus ter Schule Matthai's in Tresten bervorgegangen. Gr entwickelte eine große Ebätigkeit im bistorischen Bach, obne inzwischen einer bestimmten Richtung sich anzuschließen, ober fich Grengen in ter Wahl tes Stoffes zu gieben. Chriftus, der den Jungern ein Rind als Borbilt ftellt; Raifer Barba= roffa's Demutbigung por Beinrich bem Löwen; Die Lochter Jephta's; Göt son Berlicbingen und Glifabeth u. f. w. finden mir unter seinen Werten aufgezählt. 1838 malte er bas über 30 &. bobe Frescobilt von ter himmelfahrt Chrifti in ter Schloftirde zu Sannover. Aus temfelben Jabre batiert feine "Venore" nach Burger. In tiefem Bilte bat Defterlev ficher erreicht, was er gewollt. Die angivolle Saft tes Matchens, tas von ter Mutter vergebens zur Rube gemabnt und zurück= gehalten wird, ift sprechend ausgedrückt und als Gemalte portrefflich ausgeführt. Aber Die Wahl Des Momentes ift nicht glücklich. Wer mag ben Unblick einer ohne Soffnung gemarterten Seele gur Runfibetrachtung wählen! Der Dichter fann ten Augenblick schildern: er bat tie Tolge in feiner Ge= walt; aber ter bleibente Edmer; muß Berubigung und Ber= föhnung in nich baben. Großes Unrecht wurde es fein, bas Berbienst zu verschweigen, bas fich Defterlen burch bie ge= nauen Zeichnungen zu Ottfried Müller's Geschichte Der antiken Runft erworben bat.

Außerdem besitzt Sannover in der Gräfin 3. v. Egloff- Antie v. fiein und Frl. A. v. Schulte zwei ausgezeichnete Künftlerinnen, Augund von deren Gemälte fich allgemeiner Anertennung zu rühmen haben. Schaft.

3. 3.m. Mis Bilt bauerift Ernft Bantelaus Unsbach, geb. Bandel. 1500, thatig. Gin Zögling ter Mundmer Atgemie unter Langer bat er zu ten Männern ber neuen Runft nie in einem Berbaltniß genanden. Nach einem Aufenthalt in Rurnberg, ipater in Munchen, fletelte er nach Sannover über und bat tort im Edloß und in ter Edlogtirde verschiedene Arbeiten ausgeführt. Er zeichnete fich ftets burch Energie und technische Geschicklichkeit aus, wie er tenn eine Bildniftbufte nach ber Ratur frei (obne Mobell) in Marmor auszuhauen verstand. Bas seinem Ramen am meisten Berbreitung gebracht bat, ift ein patriotisches Unternehmen, tas freilich ein · Armi bloges Project geblieben: tem Belten Urminius turch Grnins. richtung seines in Rupfer getriebenen Rologalbildes auf tem Berge Teut bei Dermold ein Ehrendenkmal zu fegen. Den Rolog bat Bantel motelliert, auch ten Unterbau, auf ten er zu steben kommen follte, aufgeführt, aber von ter Statue felbst fint nur einige Ebeile ausgeführt morten.

Se weniger in Sannover gemalt unt gemeiselt worden, testo rübriger waren tie Bauleute. Es macht aber einen sehr überraschenten Gintruck, Sannover — in solcher Nahe von Berlin unt von Schintel! — in seinen Bauwerten als eine Tiliale von München, unt zwar von tem München Gärtner's erkennen zu müssen. Doch hat tie neuere Bauperiote nicht in bieser Weise begonnen.

vaves. Laves, ber "Alester ber banneverschen Architekten", erbaute baute das Schlospportal im reichsten korinthischen Swil, und solgte beim innern Ausbau des Schlosses demselben Swilem; von ihm ist das "Baterlos Tentmat", eine römische Saule mit der Siegergöttin; das in Herrenhausen erbaute Mauso-teum iur Ronig und Menigin im torischen Swil; das Wansgenbeim der Palais; und entlich sein Sauptwert das neue

Theater im romifden Style. Die nun folgenten Bauunter.3. Beite. nebmungen, größtentheils in einer andern fünftlerischen Rich= tung gedacht, baben ber Statt freie Plate mit großen Ge= bäuden und blübenden Anlagen, und im Allgemeinen ein neues Gefiebt gegeben. Ge fint aber feine eigentlichen Mo= numentalbauten, Die Diese Wirkung bervorgebracht: es ift Die burgerliche Baufunit, Die bier ihre Triumphe feiert. In tem Beftreben, ten blogen trugerischen Schein aus ber Architeftur zu verbannen, und bas Material zur Geltung gu bringen, ging (ber verftorbene) Undrea mit seinem Biegel- untrea. robbau voran, ter erft burch bie Berbinbung mit Cantfiein für Die architettonischen Sauptalieber, Cockel, Thurstocke, Tenfterbruftungen, Gefimse 2c. zu wirklich fünstlerischer Wir= fung gebracht worden. Dabei aber unterließ Undrea nicht, mit rothen und gelben Bacffteinen abzuwechseln und Drna= mente in Bacfftein zu formen und bei feinen Bauten zu ver= wenten. Bonibmfint ter Bachof, tie Bredigerwoh= nung binter ber Marktfirche, Die Marktwache, eine Runt= bogenballe mit Zinnen, bas neue Rathhaus. In feinem Sinne ift nach ibm Drofte thatig gewesen. Bon ihm ift profte. bas am Georgsplage erbaute Schulgebaube, in welchem bie beiden städtischen Sauptschulen mit einer gemeinsamen Mula und mehre vereinigte Bibliothefen Plat gefunden. Bier fteht ter Gartnersche Rundbogenstyl in voller Bluthe, mit gewölbten Bfeilerarfaden im Erdgeschoß, mit gefuppelten Rundbogenfenftern, und einem Magwert von Tischblafen, Bierpaß und Mittelpfeiler, bazu mit tem Mangel an aus= trudvoller Profilierung. — Gleichfalls ter Verbintung von Bact- und Cantitein, und tem Muntbogenftole ergeben ift Safe: aber auch zugleich bemubt, ten farbigen Bacifteinbau Saic. fustematisch auszuführen. Seine Entwürfe trugen bei ber

3. 3ein Concurren; fur ten Mufeumebau ten Breis taven. Die Sagate gliedert fich in gwei Glugel und einen mittlern mit einer Greitreppe versebenen Giebelbau. Die vor Tiefem gurudtretenten Ebeile tes Giebantes bilben im Gregeichoffe jeberfeite eine offene Salle mit je vier, auf Caulen rubenten Muntbogen. Darüber und über tem treitbeiligen Bogeneingange tes Mittelbaues erhebt fich tas mit boben Muntbogenfenftern verfebene erfte Stockwert, und mit tleinern Genftern terfetben Form tas Chergeschoft, beite turch runtbogige Manerblenten verbunden, von tenen immer je ein Tenfter tes untern und bes obern Stod's umichloffen ift. Dieje Mauerblenten mieterholen fich auch an ten Slügeln, aber obne Tenfter. Rur im Mittelbau erleitet Dieje Anordnung eine Metification, intem bier, außer ten einzelnen Runtbogenblenden, ein weiter Bogen bas gange breigliedrige Genfter: inftem beiter Etodwerte überspannt, im obern Geichof aber, fratt ber einfachen, getuppelte Genfter angewendet find, von Denen tas mittlere Paar in ten Giebel bineinreicht, tem tem= nad - nad tem Borbite von Bubid - tie Baffe febtt. Candftein und Badftein von reiblider, gelblider, grauer und schwarzer Sarb: bilden tas Material, mittelft beffen Gegeniage, Sarmonie und Betonung ter Construction bervorgebracht fint. Gin lunftreiches Gefims mit einer rundbogigen turebrodenen Amite febließt tas Webaute nach oben ab.

2007. Wo moglich noch entichietener ichtießt fich Sunaus an tie Schule von Gartner in Munchen an; namentlich im Regierungen; tann vornehmlich in icinem Multitairtranten haufe, tem tas Vertienu nicht abuforechen in, tie Gegenfore von denftern unt Mauerplache terart in ein bestummtes Verholtniß gebracht zu halen, taß im Mittelban und an den Flügelsagaden die Mauerstäcken, am Sauptkörper3. 3eite aber zu beiden Seiten des Mittelbaues die Fensterössnungen das Uebergewicht haben; auch ist es ihm gelungen, eine Ab= wechslung in die Fenster zu bringen, die er einsach im Erd= geschoß, überhogt im ersten Stockwert, gekuppelt im zweiten, und zur Galerie an einander gereiht im dritten Stockwert an= geordnet hat.

In derselben Richtung sehen wir auch Tramm thätig, reamm. der vornehmlich die Schönheit des Wohnhauses sich zur Aufsgabe gemacht zu haben scheint. Gbeling hat für den Bau Gbeting. der polytechnischen Schule den storentinischen Palastsstell, für das kablenbergische Provinzial Stände haus ein englisches Muster gewählt. Abweichend von den bisher genannten Künstlern legt Molthan bei seinen architektoswendan. nischen Leistungen den Nachdruckauf das Ornament und sormt dieses in der phantastischen Weise der Renaissance und des ungeheuerlichen Noccoco.

Dwölfter Abschnitt. Schwerin. Hamburg. Gotha.

Dbwohl im Bisberigen die Hauptkunststätten in Deutschland bezeichnet sein dürften, so ist damit doch nicht gesagt, daß außerbalb derselben nichts Rennenswerthes geschäbe. Im Gegentheil sinden wir fast überall im Baterland die tünstlerische Thätigkeit angeregt, fast überall sinden sich Rünstler, die mit Lust und Liebe und mit Ersolg arbeiten; nur erscheint ihr Bemühen mehr vereinzelt und macht sich darum weniger 3. Beitr bemerklich. Ich will in Folgendem eine Zusammenstellung einiger dieser zerstreuten Glieder versuchen. In

# Schwerin

hat die Baufunft eine besondere Pflege gefunden. Um nur von den Bauten in der Stadt felbst zu sprechen, so find bier unter der vorigen und jetigen Regierung bas Theaterge= bände, das Rathhaus und das Arfenal entstanden, befigleichen bas Regierung egebäude, alles Bauten von Demm- großem Umfang, von denen die ersten fammtlich von Demm= ler ausgeführt worden, einem rührigen und vielseitigen Runffler, Der leiber! burch Die politischen Sturme von 1848 und 49 aus feiner fünstlerischen Wirksamkeit geriffen worden. Das Arfenal ift ein burch fein castellartiges Aussehen sehr imponierendes und fchones Werk. Seine bedeutentfte Aufgabewar die Gerstellung bes großherzoglichen Schlos= fes zwischen Stadt und Park auf einer Infel. Da es aus bem 17. Jahrhundert stammt, so galt ce die Umwendung der Renaissance, und Demmler hat in der Lösung seiner Aufgabe fo viel Kenntniß, Geschmack und Phantafie, babei eine fo weitreichende Bervollkommnung ber technischen Gulfsar= beiten, ber gebrannten Steine und Platten, Friese und Ca= pitale, der Holz= und Schlofferarbeiten gezeigt, bag ibm meines Wiffens - keiner seiner Runftgenoffen an die Seite gestellt werden kann. Radidem ihm der Bau entzogen wor= ben, haben ihn Stüler und Strack aus Berlin nach ver= änderten Blanen zu Ende geführt.

Im Regierungsgebäude find Frescomalereien ausgeführt 6. Soudurch Carl Schumacher aus Schwerin. Er ift ein Bog= madjer. ling ter Dresdner Alkademie, und folgte bort schon roman= tischen Reigungen; wie er tenn bereits 1824 mit einem "Ab=

schied Sigfried's von Ebriemhilden" öffentlich auftrat. Im? 3eitr. Regierungsgebäude malte er: "Runft und Wiffenschaft unter der Herschaft des Friedens"; "die Entstehung des Mecklen=burgischen Wappens"; die "Tause von Brimislav II."; die "Nückkehr von Herzog Heinrich dem Pilger"; seine "Beleh=nung durch Kaiser Carl IV.", dann wie Herzog Friedrich von Mecklenburg sein Schloß von Wallenstein wieder in Empfang nimmt; und endlich Herzog Franz Friedrich's Einzug nach Abzug der Franzosen. Es sind ehrenwerthe Leistungen, ohne besonders hervortretende Eigenthümlichkeit. Dasselbe gilt von den Arbeiten eines ältern mecklenburgischen Malers F.
G. E. Lenthe (geb. 1790), von welchem u. a. das Altarbild Lenthe. mit der Kreuzigung im Dom ist. — In

## Hamburg

ift gleichfalls eine große Bauthätigkeit (namentlich nach bem großen Brande) entwickelt worden. Den Sauptbau freilich, Die St. Nicolaitirche, hat man einem Englander, G. Scott, übertragen und damit der vaterlandischen Runft ein ungerecht= fertigtes Urmuthzeugniß ausgestellt; bafur bat man im Reuen Jungfernstieg durch einheimische Architeften eine ebenso schöne als mannichfaltige und wirtsame Wohnhäusergruppe gewon= nen, die zu den bedeutenoften städtischen Unlagen der Reuzeit gerechnet werden muß. Welche große Angahl Architekten in Samburg Beschäftigung gefunden, wird aus einer einfachen Aufgablung nur einiger Gebaute erfichtlich fein. Die St. Petritirche wurde turch Chateaunef und Terfenfeld bergestellt; ber neue israelitische Tempel (1842) von 28 ül= bern erbaut; die Bank (1844); das allgemeine Kran= tenhaus von Wimmel (1821); tie Borje (1841): der Bagar am Jungfernstieg von Aberdieck und Stief=

3. Zeitr. vater (1845); das Thaliatheater von Stammann und Meuron (1843); die Tonhalle (1844); das Haus der patriotischen Gesellschaft von Bülan (1846) u. a. m. Das letztere durch eine consequente Durchführung der Gothik auß-gezeichnet.

Auf die Malerei übergehend muß ich vor Allen eines Künstlers gedenken, für den ich - obschon er in die Frühzeit ber neuen Romantit fällt - eine paffente Stelle bis jest nicht habe finden fonnen. Das ift Otto Philipp Runge aus Runge. Wolgast, ber sich zu Anfang bes Jahrhunderts in Dresden ausgebildet und dann in Samburg niedergelassen hat, wo er schon 1810 in seinem 34 Jahre starb. Er gehört zu ten lei= benschaftlichsten Künstlernaturen, glübend vor Liebe zu seinem Beruf, reich, ja überreich an Phantafie und babei voll fo tief= finniger Gedanken, daß viele seiner Compositionen Rathsel und Sieroglyphen geblieben find. Ginen großen Gindruck haben die Schriften von Tieck und Rovalis auf ihn gemacht, einen tiefern bie Naturphilosophie Schelling's. Geiner gan= zen Unlage nach aber fonnte er nur eine vereinzelte Erscheinung bleiben: Die eigentlich fünftlerischen Kräfte ber Beichnung, ber Formenbildung, ber malerischen Alusführung waren nicht von ungewöhnlicher Bedeutung, und in tem, worin er eigen= thumlich war, im Denken, waren seinem Wirken burch eben Diese abgeschlossene Eigenthümlichkeit Grenzen gesett, so daß er eine einsame Erscheinung in der Geschichte unserer Runft bleißt.

Bon den vielen in Bleistift, Kreide, Aquarell oder Sepia ausgeführten Zeichnungen, angefangenen und vollendeten Delbildern, deren Stoff bald der Mythologie, bald der biblischen Geschichte, bald romantischen Dichtungen oder der eigenen Phantasie entnommen ist, haben keine so allgemeis

nes Aufsehen erregt, als bie vier hiervaluphischen Darftele3. Beite. lungen der Jahre szeiten in Arabestenform, welche er 1803 berausgegeben. Gie wurden für Rünftler und Gelehrte, für Dichter und Philosophen ein stetes Reizmittel zur Auslegung, obne daß es Görres, felbst Goethe und Schelling gelungen ware, ben Schleier vollständig zu luften. In bes Runftlers hinterlaffenen Schriften (Samburg 1840 - 41. 2 Bte.) II. p. 473 gibt fein Bruter Andeutungen über bie ben vier Dil= bern zu Grunde liegenten Getanten. Diese fint: 1. Tages= zeiten, flar burch bie Unschauung. 2. Jahreszeiten; nur ber Commer teutlich; tie übrigen nur etwa burch Gemächse an= gedeutet, oder durch die Gegenfate von Blüben, Erzeugen, Gebähren und Bernichten. 3. Lebenszeiten, Menschenleben von der Geburt bis zum Tod, Morgen, Mittag und Abend bes Lebens, Glaube und Anschauung in Zeit und Emigkeit, in vier Sauptmomenten: Lichtwerdung und Lichtwahrnehmung, Begreifen und Aneignen ber Creatur, Betrachtung ber IIn= vollkommenbeit, Richtigteit und Guntbaftigkeit ber mensch= licben Natur, und Erfenntnig tes Zujammenhanges tes 3r= Tischen und Ewigen; 4. Weltzeiten, Entstehung, Wachsthum, Berfall und Untergang ber Bolfer. Im Rabmen fanten bie religiojen Beziehungen tes Menschen zu Gott, ibre Gerfunft, ihre Trennung von ihm, ihre endliche Wiedervereinigung mit ihm ihre Stelle.

Gin Künstler von schönen Anlagenwar Erwin Speckstruin ter, geb. 1806, gest. 1835. Alls Schüler von Cornelius in München hatte er eine ernste Richtung eingeschlagen, in welcher ihn überdieß ein einfach strommer Sinn bestärtte. Die Reize des römischen und neapolitanischen Bolfslebens und der südlichen Natur überhaupt führten ihn zu einer Werthsichäung der Sinnenlust in der Kunst, wodurch er ansich irre

- 3. Beitr.zu werden in Gefahr gerieth, wie aus einem in Rom gemalten Bilde "Simfon und Delila" hervorgeht. Im Hause des Dr. Abendroth sieht man einige kleine Fresken von ihm, mit viel Geschmack gezeichnet und ausgeführt. Sein Bruste der Otto Speckter hat sich durch seine Thiersabelbilder einen bleibenden Namen erworben.
- D. S. Munge. Als Bilthauer hat sich der Sohn Runge's, Otto Sig= mund Runge, geb. 1810, gest. 1839, befannt gemacht, namentlich durch einen Fries aus der Mythe von Amor und Bsyche im Hause des Senators Jenisch. — In

### Gotha

omit lebt einer ber thätigsten Rünftler ungerer Beit, Emil Jacobs

Jacobs. aus Gotha, geb. 1800, ein Schüler ber Münchner Akademie unter Langer, beffen Lehren er im Gangen treu geblieben ift. Bon achtungswerthem Charafter, männlich ernftem Wefen, freisinnig und von allgemeiner Bildung, bazu geschickt im Malen, fräftig in der Zeichnung, hat er doch zur neuen Runft in ein eigentliches Verhältniß nicht kommen können. Deffen ungeachtet haben seine Gemälte in weiten Kreisen viele Theil= nahme gefunden, namentlich in Petersburg, wo er fich lan= gere Zeit aufgehalten. Die meiste Bewunderung erregte im Schehe: 3. 1841 ein ziemlich großes Delgemalde von ihm, "Schehe= rajade. razade". 3ch habe es nicht gesehen und halte mich bafür an ben Bericht des Kunstblattes (Ro. 44 d. 3.). Jacobs hat ben Moment gewählt, wo beim Gindringen bes erften Mor= genftrahls Scheheragate zu dem Gultan fich wendet mit den Worten: "Wenn mich ber Gultan heut noch leben läßt, will ich morgen weiter ergablen." Gin Lichtstrahl beleuchtet fie und ten Sultan theilweis; alles lebrige liegt im Salbdun= fel. Scheherazade's Stellung ift halb liegend, halb fnicend;

balb betleitet, im leichten Gewant, zeigt fie ben ichonften,3. Beite. idwellend tublen, rongen Rörper, ber burch Seite und Glor lieblich, aber nicht wolluftig ichimmert. In Gilber und Ber= len und geldenen Wiedten spielt bas Licht im berrlichsten Glange: eine Glechte glangt auf ber glangenten Schulter gauberbaft. Die Geberte ter Sant ift fiebent, tas Genicht geift= reich, frisch, lebendig und gang liebreizend; die Alugen bliden mit unglaublichem Ausbruck auf ten Gultan, und eine Ebrane ift von ihnen auf Die Wange gefallen. Der Gultan fitt auf bunfler Ottomanne, in vollem Anguge und in voller einge= wurzelter Rube, mit ber einen Sant ben vor ihm liegenden Sabel in ber reichen Scheide baltend, mit bem andern Urme ne umjaffent. In seinem Ungug ift alle Farbenpracht, find alle harmonischen Uebergänge tes Lichts in Roth, Burpur, Gold ze, fpielent leicht und angemeffen fichtbar, und man wird roch weder geblendet, noch durch Albucht oder Ueberla= bung verstimmt; benn alles bient ber Schönheit, Die fich männlich und ernst auf tem herrlichen Gesicht bes Gultans zeigt. - Jacobs schildert gern Die Reize bes weiblichen Rör= pers und strebt bier nach einer blühenden Carnation und vol= len Abrundung. In tiefer Richtung bat fein "griechi= icher Celavinnen = Martt" großes Aufsehen erregt. - Celavin-Jacobs hat auch an der malerischen Ausschmückung bes Schlosfest in Hannover Theil genommen.

Außer Jacobe lebt in Gotha &r. Schneiter, teffen fr. wir früher schon unter ten Schülern von Schnorr in Mün= ter. chen gedacht haben.

3. Beitr.

# Dreizehnter Abschnitt.

#### Rom.

Saben wir so die Städte durchwandert im Vaterland, und die Saatselder betrachtet, die im Laufe der letzten vier Jahrzehnte Frucht getragen von der Aussaat, die die Begrünsder der neuen deutschen Kunst ausgestreut, so wollen wir zum Schluß noch einen Blick nach jener Stadt wenden, von welscher sie ausgegangen, auf Rom.

Dbwohl Rom für die Meisten nur eine Art Hochschule ist, an welcher sie sich zu Vollendung fünstlerischer Ausbildung eine Zeit lang aufhalten, so hat es sich doch bei Einigen so gefügt, daß sie den Heimweg nicht mehr gesunden und so gut als eingebürgert sind in Rom; und ihrer sei denn noch in Kürze gedacht.

Neber Overbeck habe ich bereits im IV. Bande aussführliche Mittheilung gemacht. Es braucht hier kaum hinzugefügt zu werden, daß es für die deutschen Künstler in Rom von unberechenbarem Werth gewesen, daß ein Mann von seinner Bedeutung an dem allgemeinen Wallfahrtort der Kunstgeblieben und in stetiger, unermüdeter und treuer Wirksamsfeit, mitten durch die Verlockungen und Zerfahrenheit des von Modes und Gefallsucht durchzisteten Kunstgeschmacks, die Ueberlieserungen aus der Zeit des ersten, nur von Liebe und Begeisterung erzeugten Ausschwungs der neuen deutschen Kunst sestgehalten, durch die That immer von Reuem verfünstet, durch die milde Kraft des überzeugenden Wortes sort und sort verbreitet hat. Ebenso solgenreich mußte es sein,

daß wenigstens von Zeit zu Zeit "der Hauptmann aus der". Zeine. Schaar", Cornelius, Jahre lang in Rom sich aufhielt und dort Cartons zeichnete, wie das "Jüngste Gericht", die "Neister der Apokalupse", die "Werke der Barmherzigkeit" ze., und daß er, leutselig und leicht zugänglich, daheim und auf Spazziergängen, umgeben von ältern und jüngern Kunstgenossen, Fragen der Kunst mit Klarheit, Wärme und Entschiedenheit erörterte.

In der Richtung von Overbeck ist wohl Keiner so weit vergegangen, als Flat aus Bregeng, geb. 1800. Streng Blat. Katholisch in ber Wahl seiner Stoffe, tritt er gern aus ben enagezogenen fircblichen Grenzen auf bas Gebiet religibser Dichtung, als wolle er fich bamit mehr in bie bauernte Stim= mung eines vom Glauben burchbrungenen Familienlebens als in ben öffentlichen Gottestienst versetzen. Seiner Beich= nung gebührt bas Lob ber Reinbeit und Reuschheit, wie fei= nen Compositionen bas Gepräge ber Ginfachbeit und Anipruchloffateit aufgebrückt ist, jo baß man fich ihnen gegen= über ebenso frei, als wohl füblt. In der Färbung unterschei= bet er nich mehr von Dverbeck, als in ber Formengebung, und unverfennbar und auch glücklich ift fein Bestreben, seine Gestalten durch die Farbe dem Leben näher zu bringen, und burch barmonische Stimmung und Saltung wohlthuend auf tas Gemuth zu wirken; ein Bestreben, tas in ter liebevoll= ften, vollendeisten Ausführung einen weitern Austruck findet. Ich fab von ihm eine "beilige Familie, Die aus dem Tempel beimtebrt", eine Urt religiojen Itolls. Der Chriftustnabe gebt zwischen Joseph und Maria, Engel schweben über ihnen; Die Tempelballe bildet den Gintergrund. - Auf einem an= tern Bild fieht man bas beilige Rind mit ausgebreiteten 21r= men und nach ber Mutter aufblickent auf Etroh am Boten

3. 3eitr-liegen, im Freien, in einer reizenden Landschaft. Beide Bils der sind nach England gekommen. Für Frau Grunelius in Franksurt a. M. malte er den frommen Bruder da Fiesole, wie er unter dem Beistand des H. Lucas ein Vild von der gebenedeiten Jungfrau macht, wobei Engel als Farbenreiber thätig sind.

Der zweite Künftler dieser Richtung, in welchem indeß bie ersten Jugendeindrücke aus ber Schule bes Cornelius noch M. Zeit immer fortwirken, ift Alerander Seit aus München, geb. 1811. Er ift größer im Styl, als Flat; feine Formen find völliger, seine Bewegungen freier; an Wahrheit, vornehmlich an Innigfeit des Ausdrucks steht er Keinem nach. In ber Unordnung unterscheidet er firchliche und häusliche Zwecke und trägt die mit erstern verbundenen strengen Vorschriften auf lettre nicht über. Er hat einen feinen, fehr ausgebilde= ten Schönheitsinn, ber fich in ben Linien, wie in ben Formen, in der Gruppierung, wie im Ausdruck bewährt, und der ihm auch bei ber ideal und lichtgehaltenen Farbung treu bleibt. Kindlichen Gemüths hat er ein offnes Auge und warmes Herz für jede Erscheinung im Leben, die an's Herz geht, und vor feinem finnigen Blick werden diese Erscheinungen zu Bilbern. So ward eine ihr Rind herzende Mutter vor einer römischen Sausthure zu dem wahrhaft entzuckenden Bilde ber "Mater amabilis"\*), um deffen Composition ihn Correggio hatte be= neiden können. Die Bahl seiner Gemalde ift bereits groß; fehr viele find nach England gekommen, namentlich ein grofies Altarbild, Madonna auf dem Thron mit vielen Beiligen. In S. Trinità de' monti in Rom ist die Heimfehr des verlor=

nen Sohnes von ihm in Fresco, ein Bild voll frischer Em=

<sup>\*)</sup> Geft. von Georgi im D. Kunstblatt 1855, G. 3.

pfindung und lebensvoller Zeichnung. Gbentafelbft ein Chris. Beite. fins mit dem flammenten Bergen auf ter Bruft, zu unfunft= lerifch gedacht, um tres des ichonen Austrucks zu wirken. Bon Staffeleibildern nenne ich: Die Erweckung von Jairi Töchterlein; Chriftus unter Rindern; Jacob's und Gfau's Ausfohnung; Die Bestattung ter S. Ratharina; Die Tlucht nach Megupten ic. Im Befft von D. Cruffus auf Rudiasdorf befinden fich vier ichone Zeichnungen von Seit: "Die Arbeiter im Weinberg"; "Der verlorne Cobn"; "Der Böllner und ber Pharifaer im Tempel": "Die flugen und bie thörichten Jungfrauen." Bu ten lieblichsten Compositionen, Die ich fenne, recone ich eine "Rube auf ter Flucht", eine Runtbild= zeichnung, auf ter wir trei Engel feben in Anbetung tes Rindes, bas mit ausgebreiteten Urmen im Schoof ber fnicen= ben Mutter liegt. Joseph in ber Ferne stützt fich nachdenklich auf den weidenden Gfel.

Un tritter Stelle ist Mhoten, der Sohn des berühm-Moden. ten Landschaftsmalers, zu nennen. Er beschränkt sich gleich= falls mit Entschiedenheit auf die religiöse Kunst, für welche er sich einen großen Stol der Zeichnung und eine kräftige, wirksame Färbung und Modellierung angeeignet. Er hat eine neu erbaute Kirche zwischen S. Maria maggiore und S. Eroce in Fresco ausgemalt.

Wilh. Ablborn aus Gannover, geb. 1800, gest. 1857, B. 1966, ursprünglich Landschaftsmaler, ergab sich mit Schwärmerei der katholisch-kirchlichen Malerei im strengen Stol, ohne in= zwischen seine Leistungen mit seinen gut gemeinten Bestrebun= gen in's Gleichgewicht seben zu können. In S. Tamiano bei Ussis sind zwei Delgemälte von ihm: die H. Clara, wie sie das Brot in Gegenwart des Papstes Innocenz IV. segnet, und ihr Tot, in Gegenwart von Engeln.

3. Beitr. Mit den bisher Genannten über das Ziel des Lebens und der Kunft einig, und doch auf andern Wegen und mit 3. Mid.andern Mitteln ist Joh. Mich. Wittmer aus Murnau im Wittmer. bayrischen Gebirge thätig. Als Zögling der Münchner Aka= demie unter Langer hat er sich anfangs fern gehalten von der neuen deutschen Kunft; ist ihr aber in Rom, wohin er 1828 ging, theils durch bas Studium der alten Meifter, theils burch die Verbindung mit Jos. Roch, beffen Schwiegersohn er wurde, so weit solches von außen möglich, näher gefommen. Seine fünstlerische Gigenthümlichteit spricht sich weniger in einem Reichthum von Gedanken und Motiven, noch in felbst= ftandigem Formenfinn ober in Charafterschilderungen aus, als in einer glücklichen und harmonischen Farbenzusammen= ftellung, fo daß, was man "Bouquet" nennt, seinen Bildern eigen ist und Reiz verleiht. Dieß gilt vornehmlich von ber Matonna in der Engelglorie, Die er für die Rirche G. Rofa in Viterbo gemalt. Besonders wohlgefällig wurde ein Bild von ihm aufgenommen, das er für die Familie Zigesar in Thuringen gemalt, und weldem er bie Unefdote aus Mafael's Leben und von der Entstehung ber Madonna bella Seggiola zu Grunde gelegt, wie ber Runftler in einer Ofterie eine Mut= ter mit bem Rinde so malerisch findet, bag er fie sogleich mit Areide auf den Boden eines vor ihm liegenden Fasses zeichnet.

Wittmer besitzt das Talent der raschen Auffassung aus dem Leben; er zeichnet Landschaften und Figuren in den man=nichsachsten Trachten und Gruppierungen mit großer Natur=wahrheit. Dieß veranlaßte im J. 1836 den Kronprinzen Maximilian von Bayern, ihn auf seine Meise nach Griechen=land und Constantinopel mitzunehmen, auf welcher er eine große Anzahl Reisebilder, wie Bilder des orientalischen Le=

bens, für seinen fürstlichen Gönner in Aquarell ausgeführt? Beite. hat. In gleicher Weise verewigte er auch den seierlichen Einzug des Papstes Pius IX. in den Lateran 1847. — Wittmer bat auch mehre Gemälde seines Schwiegervaters nach dessen Beichnungen wiederholt, namentlich das Opfer Noah's, und die Compositionen desselben zu Dante's göttlicher Komödie im Stich herausgegeben. Auch darf erwähnt werden, daß er sich in der Topographie von Rom und seiner Umgebung iv heimisch gemacht, daß ein kenntnißreicherer Führer durch die Alterthümer und Mittelalterthümer der Weltstadt nicht leicht gesunden werden kann.

Gin origineller Mensch ist Natory, aus dem chema= Nadory. ligen Gerzogthum Berg, geb. 1800, auf der Prager Akade= mie unter Bergler gebildet. Er hat eine sehr lebhaste, frei= lich auch ungezügelte Phantasie, aber sehr wenig künstlerische Durchbildung. Meisterhaft ist seine Composition vom "wil= den Jäger", voll kühner Gedanken und stürmischer Bewegung; seine Seiligenbilder dagegen vermögen wohl nur eine weh= müthige Stimmung hervorzurusen, und seinen Genrebildern sehlt die seine Individualisserung.

Von den Genremalern ist wohl einer der ältesten in Rom Dietrich Lindau aus Dresden, geb. 1799. Er gibt Tietrich Erlektes und Gesehenes mit Annehmlichkeit und Treue wiester. "Thorwaltsen mit seinen Schülern in der Osterie der Gensola; ter Auszug römischer Landleute gegen die Insursgenten von 1831; ein ländliches Fest in einer Vigna; ein Zug Pilger und Pilgerinnen, die durch einen Fluß gehen; die Flucht vor dem Büssel; der Bandmohr und die Albanesserin" u. dgl. sind Bilder von ihm, die mit Beisall ausgesnommen und zum Iheil durch Rupserstich befannt gemacht worden.

Benno Thörmer aus Dresten, geb. 1802, geft. 1858, 3 3citr. Thormer hatte fich für feine kleinen Cabinetstücke Die alten Sollander, namentlich Fr. Mieris und Gerard Dow, zum Mufter genom= men, und ist ihnen in der That in Fleiß, Genauigkeit und Weschmack febr nabe gekommen. Giner Lautenspielerin im Garten, ober einer Dame am Clavier, ober einer Dame am Buttifch, ober Mymphen im Bade von einem Satyr belaufcht u. bgl. Wegenständen widmete er seine fünstlerischen Rräfte, und mehre biefer Bilder find von Stölzel, Arnger u. A. in Rupfer gestochen.

Charafterbilder aus dem römischen und neapolitanischen Volksleben hat kaum Giner mit fo viel Feinheit und Un= Ernst muth ohne Schmeichelei gegeben, als Ernst Meher aus Ropenhagen, geb. 1797. Betrachten wir einige feiner Bil= ber! - In Almalfi können die Fahrzeuge häufig nicht gang an's Land gelangen; Die Paffagiere muffen bann von ben Schiffern an bas Ufer getragen werben. Der von Meyer in einem biefen Borgang vergegenwärtigenden Bilbe gewählte Moment, daß ber Gine einen bicken Monch, ber Andre ein artiges Landmadchen burd die Wellen trägt, verbreitet Luft über die ohnehin bei= tere Scene. — Seine beiden gelungenften und am häufigften wiederholten Bilder befinden fich in erster Ausgabe im Thorwaldsen=Museum zu Ropenhagen; sie bilden den Anfang und Ausgang einer Geschichte, wie sie sich wohl ziemlich oft in Rom begeben mag. Den Sauptinhalt bildet die Liebschaft eines jungen hubiden Maddens aus bem Gebirge. Im er= ften Bilde befinden wir und nahe dem Forum Romanum unter dem Arco de' Pantani, dem halbverschütteten Gingang vom Forum bes Augustus mit ben Säulen vom Tempel bes Mars Illtor. Bor einer offnen Salle fitt an einem burch feine Sinfälligkeit an seine vieljährigen Dienste mahnenden

Mener.

Tijd einer ber gewöhnlichen Serivani's, Die bie bauslichen3. Beitr. und Bergens-Ungelegenheiten ber bes Leiens und Schreibens unkundigen Leute aus dem Bolk beforgen. Bor ibm ftebt ein junges, bifbicbones Landmadden, Die fich, ben Beigefinger am Munde, nicht ohne einige Schamröthe, aber mit concen= trierter Unftrengung ibred gangen Denkvermögens auf einen paffenden Ausdruck zu besinnen scheint. "Mio earo Ernesto" ift geschrieben. Die gespannten Buge, Die gefniffnen Lippen, Die zum Edreiben angesette Sand zeigen, bag auch ber Ge= cretair nach tem rechten Unfange sucht; aber bie gange abge= nutte Umtsmiene bringt es zu keinem Zuge ber Theilnabme. Das Angiebente eines folden Contraftes einer total verschie= tenen Bewegung nach temfelben Ziele springt in Die Augen. In der Salle hinter bem Madden seben wir bes Serivano's Familie, um teren willen ihn vorzugsweise fremde Liebesban= bel beschäftigen. Während bas eine Rind vor ber Mutter im Laufforbe fich herumbreht, tranft fie ein zweites an ber Bruft. Co wenig als tiefe Frau fich um tie Weschäfte ibres Mannes befümmert: jo wenig und weniger noch befümmert bas übrige Volf fich um bie Gorge bes schönen Matchens. Gleich nebenan steht eine Gruppe von Geiftlichen, in gang andere Dinge verfenft. Ge find zwei Rapuziner und ein Land= geistlicher, welcher lettere mit großem Gifer bas Gespräch und bie Tabatsboje führt, aus ber wenigstens ein Jeber fein Theil genommen bat. Der eine ter frommen Rlofterbrüder genießt eben, mit halbzugefniffnem linten Auge, feine Brife, während ber andere ben Reft ber seinigen gedankenlos zwi= ichen Daumen und Zeigefinger brebt, ber Landgeistliche aber vor lauter Demonstriereiser noch gar nicht bazu gekommen ift, tie Sant zur Rase zu führen und bie Dose zu schließen. Ent= lich zieht auch noch ein Vignarol bes Weges, ber an eine

3. Bein. Bürgeröfrau Orangen verkaufen möchte, die er in zwei Kör= ben seinem Efel aufgeladen hat.

Bei weitem vollkommener, reicher, lebendiger und wißi= ger ift das Seitenftud, "Die Untwort auf den Brief." Die Seene spielt auf einer andern, aber nicht weniger burch alte und alteste Baulichkeiten interessanten Stelle Roms. Der baffae Schreiber lief't bem Madchen, beren Ramen wir nun aus der Adresse erfahren, Francesea Galli, die Antwort bes Geliebten vor. Sie ift vollkommen befriedigend, bas fagen die freudebligenden Augen bes Maddens. Gie ftugt fich mit der Rechten auf den durch einige eingeschlagene Rägel haltbar gemachten Tijch und neigt ihr Dhr, um auch feine Splbe zu verlieren, zu dem Schreiber, ber des beutlicheren Lefens halber die Tabakspfeife beifeit gelegt, mahrend fie uns ihr herzlich frohes Geficht zufehrt. Bon dem, was fie um= gibt, nimmt nichts an ihrem Erlebniß Theil. Suhner und Sähne thun nicht defigleichen; eine schmungelnde Alte und ihre Rate spinnen gemuthlich ihre eigenen Faden und Gedanfen. Der Meister Barbier zur Linken ift gang in fein Umt und den Bart des Bauern, den er unter dem Meffer hat, ver= fentt. eine unübertreffliche Scene nichtssagenden Ernftes und überfleideter Gleichgültigkeit. Die hübsche junge Frau, noch weiter links, nachdenklich am Boden fitend, ben blübenten runden Säugling im Korbe vor ihr, mag aus der Ferne ge= fommen sein, und scheint mehr von der Liebe erzählen zu fon= nen, als Francesca in Diesem Augenblicke hören möchte. Im Hintergrunde ift eine Ofterie, bor welcher zwei Manner im Gespräch mit einer Bürgersfrau find, die ihr Kind, bas nach vorwärts zappelt, unbefümmert um beffen Bewegungen am Gangelband halt. Der eine ift im Begriff, ihr Wein ein= zuschenten; fie will, obschon ohne ernstliches Widerstreben,

gutmutbig nachgebent bas Bollgießen verbintern. Außer-3. Beitr. dem geben Bettelmonche, bier einer, bort ein Baar, ibres Weacs: Da treibt ein Schufter fein Sand- und Flictwert, bort giebt ein Vilger vorüber. Der gange Raum ift mit Menschen angefüllt; alle fint fie Individuen; alle tragen fie mehr oder weniger bas Gepräge bes römischen Indifferentismus, über ten nur Liebe und Born erheben können, welcher lettere bier gludlicher Weise nicht mit in Scene gesetst ift. - Mever's Gemälte find von ichoner Farbe und febr forafältig ausge= führt. In ipatern Jahren, ba ihn bas Unglück eines wieder= bolten Beinbruche getroffen, bat er fich auf Uguarellmalereien beschränft, auf Die gwar nicht Die Schärfe ber Zeichnung seiner frühern Bilter, aber ihre Seiterfeit, Anmuth und Charafte= riftit übergegangen.

Gin leiter! frubverftorbener Zeitgenoffe von Meber ift August Rraft aus Altona, gest zu Rom 1830, ein Künst= August fer, ber ben Willen und bie Fähigkeit hatte, ber Genrema= lerei ihre Chenburtigfeit mit ber Siftorienmalerei zu fichern. Denn wenn ber Wegenstand ber lettern bas Individuum, ber ter erstern bas Allgemeine ist; und wenn jene bas Indivi= buum in Beziehung aufs Allgemeine, alfo ideal, faffen muß, Die Genremalerei dafür in der Schilderung allgemeiner Bu= stände und Greigniffe nicht individuell genug fein fann; wenn beiden aber der Werth nach dem Antheil gemeffen wird, ben fie an ter Poeffe haben, an der Phantafie und dem schöpfe= rischen Bermögen bes Rünftlers: fo muffen wir ben Bildern Rraft's nachrühmen, bag fie bie Aufgabe geloft haben. Bon Tresten und München, wo er fich von 1819 bis 1823 aufgehalten, mar er nach Rom gegangen und hatte bald tem bor= tigen Boltsleben feine Reize abgewonnen. Seinem Lands= mann Carftens gleich sammelte er seine Studien nach bem

3. Beitr. Leben nicht auf Papier und in Mappen, sondern im Gedächt= niß, das er zu folder Vollkommenheit eingenbt, daß er fast ohne Gulfsmittel feine Bilder componierte und ausführte. Das vorzüglichste von ihm in Rom gemalte Bild ift "der römische Carneval" (1828), jest im Thorwaldsen-Mufeum zu Kopenhagen. Die Scene ift in einem etwas schmu= pigen, winklichten Theile ber Stadt Rom; Die vornehme Welt dürfen wir hier nicht erwarten; aufgehängte Wäsche links über ber Sausthure; Fenfterscheiben mit Papier verklebt; abge= nagte Knochen zwischen Misthalmen auf ber Strafe; Die Stufen zur Sausthure mannichfach zusammengesett: ein Stuckden antifes Gefims, ein ausgebrannter, abgewaschener Stein, wie man fie an alten Tempeln findet, kleine Ziegelsteine und Ralf; Drangen und anderes Grun auf ben zerbröckelnden Mauern. Im Sintergrunde eine Ofterie, neben ber außen eine steinerne Stiege in ein oberes Stochwert führt. Im Vorgrunde römisches Gefindel in Carnevals = Luftbarkeit. Die Sauptgruppe bilden brei Manner, von benen einer eine Wei= berrolle spielt. Sie tangen ben Saltarello. Der Tänger, ein Schuhpuber seines Umtes, im gerriffenen, vergilbten fcmargen Frack, an dem überall Die Rathe platen, ein Schurzleder darüber, die Schuhbürfte als Zopf, Semmeln als Sutquaften und Schuhschnallen, rothe Wolle als Saar; eine fürchterliche, wachserne, fleischartige Brille, aus der fleine, schwarze Augen herausbligen, auf der Rafe; riefenmäßige Batermörder am Sembfragen; die Strumpfe über die Sofen heraufgezogen, -fieht fich nach und um, schnalzt mit den Fingern der Rech= ten und faßt hoch mit der Linken die welken Finger der Tan= zerin, eines Mannes, beffen fociale Stellung nicht über ber seinigen zu stehen scheint. Dieser hat einen gelben Weiber= rock an, der sich an seine magern Glieder und Rleider anlegt;

ein blaues Jud um ten Ropf bedectt ben Backenbart nicht, 3. Beitr. wie bas arune, freuzweis über bie Bruft gebundene Reize weter verbüllt noch blokleat. Der balb aufgehobene Rock läßt die Beinkleider feben. Bie anmuthia ernsthaft wirft er ten Ropf zwischen ten Schultern guruck, wie bewegen fich Elnbogen und Fingerspitzen mit Grazie! Mun rechts babei, ben Zakt tretent, ber Rapellmeister, ein ganges Orchester reprajentierent: ein bicker, ausgepoliterter Gerr in rothseide= nem, ziemlich burchgeschwittem Frack, violetsammtnen Sosen, seidenen, jedoch mit Sandschubleder ausgestickten Strumpfen; ten Treffenbut, Die Sofen und Schuhe mit Roblitauden als Trotteln und Schnallen verziert. Die ernsthafteste Miene zeugt vom Gefühl seiner Künstlerwürde; sein Instrument ist eine Violine eigener Art: ein Faten an einem Stud Robr oben und unten befestigt und über eine Schweinsblase gezo= gen; ben Fitelbogen macht ein Seifenfiederbraht, Die Mufit aber der Mann selber mit dem Munde und den aufgeblasenen Bacten. All Dieje Gestalten find trot ibrer Lächerlichteit nichts weniger als Carricaturen: es find wirtliche, lebendige Meniden. Gie haben aber auch ihr Bublicum. Anaben tommen heran in Lumpentracht und tangen mit. Der eine ftellt fich lebhaft vor, wie er mit feiner großen, weißen Müte und der schwarzen Salbmaste ein ganzer Puleinella sei; und trägt ein fleines, luftiges Bubchen mit tem Samburin auf ben Schultern. Dagegen fteht auf ber antern Seite ein erg= bummer Junge unter einem großen But, einem Ragelbobrer gleich, in ter Sausthur, bie Sante in ten furzen Sofen, burch Die das Hemd vorbricht; eine junge Frau, die ihr Rind tränft, steht dabei und sieht mit großer Theilnahme nach ber Mas= fengruppe. Gine Alte unter ber Thure fpinnt stehend und in gleichgültiger Theilnahme mit ber linken Schulter an bie

3. Beitr. Thurpfosten sich anlehnent. Der gebrauchte Besen und ber beinahe ausgediente Wasserfrug am Boten machen uns noch mehr mit dem Sausstande der Familie befannt. Treten wir nun in ben Sintergrund, so verlieren wir zwar nicht ganz, aber doch zum großen Theil ben Carneval aus dem Geficht. Die Leute an der Dfterie find über Die Tollheiten ihrer und aller Jugend hinweg; nur Reugierde fann die wohlbeleibte Bürgeröfrau, die bort fich an die Wand lehnt, bewegen, nach der weiblichen Maste, die die Stufen herabkommt, und der ein arkadischer Schäfer auf dem Tupe folgt, fich umzusehen. Die übrigen Leute bleiben beim dampfenden Reffel; nur eine Frau noch, die ihr Kind aus dem Wege gieht, um Plat zu machen, und ein Berr, ber eben bas Venfter eines Saufes im Sintergrund öffnet, widmen, obschon aus verschiedenen Ilr= fachen, ber Maste einige Aufmertsamkeit. Damit auch bas Wahrzeichen von Rom nicht fehle, fitt ein Bettler auf der untersten Stufe ber Treppe.

Der Reichthum der Motive und ihre Lebendigkeit erhellt vielleicht schon aus dieser Beschreibung; allein die Unerschöpf= lichteit der Beobachtungsgabe Krast's, vom Ganzen des Cha=rafters bis ins fleinste Detail der Falten und Farben, läßt sich nur an dem Bilde selbst erkennen.

Auton Dräger. Anton Dräger aus Trier, geb. 1800, gest. unter vielen Leiden zu Rom 1833. In Dresden gebildet, ging er 1821 nach Rom. Nicht berusen zu bedeutenden historischen Compositionen, aber begabt mit einem seinen Gesühl für die Schönheit und Harmonie der Färbung, sah er sich vor Allen von den alten Venezianern angesprochen, und sein ganzes Bestreben ging dahin, ihnen ihre Reizungen abzulernen. Das sah er bald, daß sie in der Klarheit der Mitteltöne, in der Krast der Localsarbe und im gedämpsten Licht lagen. Um

bas zu erreichen, fam er auf ben Gebanken ber grauen Unter-3. Bett. maluna, Die er an altvenetianischen Gemälden mabrzunehmen alaubte, oder theilweis felbit gefunden batte. Db er recht oter falich geseben - gewiß ift: seine Gemalte find von aus= gezeichneter Farbenfrische, Rlarbeit und Dauer. Geine Gegenstänte find febr einfach, aber burch Unordnung und Wahl ansprechend. Sertel in Leipzig befitt eine "Lautenspielerin" von ibm; Ctaterath Donner in Altona tie "beiten Home= rinnen", eine balb entfleitet, seine lette Urbeit.

Rudolph Lehmann aus Samburg, geb. um 1820, R. gelbat fich fast ausschließlich ber Darftellung darafteriftischer Gestalten oter Zuge bes italienischen Bolfes und Bolfslebens aemitmet. Gin arbneres Gemalte von ter Ginweihung einer neuen Strafe Durch ben Papit bot ibm reichlich Stoff gur Schilderung tes romischen Landvolfes; romische Coftume= Figuren baben großen Reiz für ihn; toch fast noch mehr tie armen Bergbewohner ber Abruggen und Die Schiffer in ben pontinischen Cumpfen. Inzwischen ift seine Auffassung nicht gang unbefangen, und feiner Beichnung fehlt jene Bestimmt= beit und Schärfe, Die man am wenigsten gern bei darafteri= stischen Figuren vermißt. Dagegen bat er in ber Anordnung Des Gangen, wie der einzelnen Theile viel Geschmack und wählt feine Stoffe mit Befchick.

In tiefem Tach ter Genremalerei übrigens bat es Reiner zu einer Bollkommenbeit und zu einem Ansehen gebracht wie Muguft Riedel aus Baureuth, geb. 1800. Gin Schüler Manit ber Münchner-Afatemie unter Langer hatte er fich erft ter Historiemalerei zugewendet, erfannte aber, in Rom angelangt, daß feine Aufgaben auf einem andern Gelte ftunden.

Mietel begann tamit, Studien zu machen nach ten schonen römischen Modellen und fand bald, daß er barüber nicht

3. Beitr hinaus zu geben brauche, um Befriedigung für fich und für ein funftliebendes Publicum zu finden. Es lag ihm nicht baran, römisches oder italienisches Leben zu schildern, Charafterbilder zu liefern, bagegen schone Modelle in fleidsamer Tracht, ober in gar keiner, einzeln oder gruppiert, halbe oder gange Figuren, benen man gelegentlich einen Ramen geben fonnte, oder nicht - bas schien bas Biel seiner Runft. Es arbeiteten integ in ihm boch andere Kräfte. Der Genius ber Composition, tie Gabe der Charafter=Auffassung und Darftellung, Formenfinn in Zeichnung und Unordnung waren seinem Talent nicht beschieden; dagegen durfte er annehmen. daß er es bei anhaltendem Gifer in jener Beise ber Ausfüh= rung, deren Ziel Die Illufion ift, zu einer ziemlichen Boll= fommenheit bringen wurde. Mit unermudetem Tleife ftu= Dierte er die Wirkungen des Lichtes, Die Bedingungen des Hellbunfels und ber Reftere. Statt ber Modellierung burch ben Wegensatz von Licht und Schatten fand er Die Wirkung des zweifachen Lichtes, des einfachen Tageslichtes und des Connenscheines. Zugleich murbe er burch bas Studium bes Lichtes auf das der Farben geführt und erhielt nach und nach alle Mittel in seine Sand, mit den schweren Delfarben die Natur mit tem vollen Zauber der Farbe im Wechselspiel von Sonnenstrahlen und Sonnenschatten bis zur Täuschung nach= zughmen. Die eigentliche, schöpferische Runft hat mit Diesen Unstrengungen und Ergebnissen wenig zu thun; wo wir aber einen Rünstler ein Leben lang rastlos bafür thätig und mit gangem Erfolg belohnt seben, - ba konnen wir weder Die Augen verschließen, noch die Achtung versagen. Dabei dur= fen wir nicht überseben, bag Riedel seine Gegenstände mit richtigem Takt ausgewählt. Wohl wiffend, bag bei ihm das Mittel der Darstellung alles, der Inhalt derselben baneben

gleich nichts sein wurde, vermied er jeden Stoff, der für nich3. 3cm. Die Seele zu beschäftigen hätte und beschränkte fich auf bas, was den Sinnen woblgefällt, auf schöne Körper und Trach= ten, badende Mädchen, Albaneserinnen im Testkleid u. b. m.

Das erfte Bilt, bas als Zenanif ber erlanaten Birtuo= nrat betrachtet werden fann, ift unter dem Ramen .. Cacon= tala" allgemein befannt. Gin etwa sechrebniähriges Mad= den in der ersten Entwickelung ibrer Blutbenschönbeit, mit entfleidetem Oberförper, gang von grunem Laub umgeben, durch welches hie und da ein Sonnnenstrahl fich bis zu ihrem nur vom Jag beschienenen Rorper Babn bricht. War bieß Bilt, tas er einmal für ten Baron Lopbect in Bayern, und einmal für ten Rönig von Württemberg malte, schon ein Gegenstand allgemeiner Bewunderung, so mußte er mit einem fratern Bilte, einem "batenten Matchen", in welchem alle seine Runte in bochfter Bollkommenbeit fpielen. Triumphe feiern, wie fie felten ein Maler erlebt. Sier ift in ber That ber Connenidein auf ber entblößten Schulter bes Matchens, oter bas Stud burchicheinentes rothfeitenes Bewand jo tauidend, bag man fich umfieht, von mo ber Sonnenftrahl ins Bimmer fällt. Ge barf bemerkt werden, bag Riedel Diese frappanten Wirkungen auf einem Wege erreicht bat, Den Goethe in seiner Narbenlehre ben Runftlern empfiehlt. Ge find lauter subjective Farben, Die wir in seinen Bildern seben, ber= vorgerufen burch Wegenfate in richtiger Stellung und rechtem Maß. Dect man eine gelbe Blume neben ber fonnenbeschie= nenen Schulter gu, jo ift tiefe nicht mehr jonnig, fontern orangefarben; ohne das blaue Band, womit das Bemd be= fett ift, erscheint tiefes in Berlinerblau getaucht; bas Teuer bes rothen Gewandes wird burch bas grüne Rraut baneben angefacht. Und jo gilt kein Theil für fich, sondern ist durch

3. Beitr-seinen Gegenfatz bedingt. Ja, selbst der Werth der Form verliert auf diesen Wegen seine Selbstständigkeit: Die Körpertheile im Sonnenschatten müssen völliger als die Wirklichsteit, und als die sonnenbeschienenen Theile gehalten werden, wenn sie nicht magerer als diese aussehen sollen; und die umgebenden Blumen und Blätter würden in genauer Zeichnung die Wirkung der Körpersormen gänzlich ausheben. So beruht die Kunst, die auf Illusion abzielt, auf einer Kette von angenehmen — Täuschungen.

Die Bilt nere i hat lange Zeit einen festen Halt gehabt an Thorwaltsen und noch sind die Nachwirkungen seiner groß= artigen und hochsinnigen Thätigkeit nicht verwischt. Doch ist ein Umschwung eingetreten, den er wohl gewissermaßen veranlaßt, aber nicht beabsichtigt hat. Der große Abstand zwischen Thorwaldsen's christlichen und mythologischen Bild=nereien hat bei einer Anzahl von Künstlern die Borstellung von einer Unverträglichteit beider, bei Andern wenigstens die Ueberzeugung von einer gründlichen Scheidung beider ber=vorgerusen und wir sinden deschlecht, welches sich die Aus=bildung einer christlichen Seulptur zur Ausgabe gemacht.

Ewil Wolff.

Unberührt von dieser neuen Bewegung ist Emil Wolff aus Berlin, geb. 1802, seit 1822 in Rom, wo er die Werkstatt des verstorbenen Rud. Schadow übernahm und mehre der von diesem angesangene Arbeiten, z. B. die, Penthesilea" beendigte, auch dessen Grabmal in der Kirche S. Andrea delle Fratte aus Carrara-Marmor sertigte, den Todesengel wie er den Künstler von seiner Arbeit abruft. Mit Vorliebe wählt Wolff seine Gegenstände aus der alten Sage und Dichstung, aber auch aus dem wirklichen Leben, dessen Erschten nungen er in die allgemeine plastische Form bringt. So sieht

man von feiner Sant in ben foniglichen Schloffern gu? Beite. Berlin und Potstam einen Sager, einen Fifder, Sebe und Ganomet, Telephus von ter Sirichtub gefäugt u. g.m. The= tis mit ten Waffen Achill's auf einem Delvbin finent, be= fonders fein in ten Motiven und gart in ter Ausführung, er= bielt tie Grafin Wielboroto, geb. Pringeffin von Kurlant. Wur tie Schlonbrucke in Berlin machte er tie Grupve ter Nite Die bem Rnaben Die Ramen Der vaterländischen Selden nennt; und für die Billa Albani in Rom im Auftrag des Ronias Lutwia von Bavern Die Roloffalbufte QBindelmann's. In einer "Omphale, Die fich ins lowenfell bullen will", ent= midelte er tie Schönheit eines üppigen, weiblichen Körpers. Gang unbefleitet, ftebend auf tem linken Bein, im Begriff bas Löwenfell umzuthun, zieht fie mit ber erhobenen Rechten ten Ropf tes Löwen über ibren eigenen, mährent die Linke im Begriff ift, bas Tell über Schulter und Bruft zu gieben, und zwar fo, daß der Contour bes ganzen Körpers auf tem Grunde ter Löwenhaut wie einer Riiche fich absett. Die gleiche Aufgabe in Bezug auf einen jugendlichen männlichen Körper hat Wolff bei einem schlafenden, von einem Sund be= wachten Cupito gelöft. Gin andermal hat er Cupido als Bercules bargeftellt, beiter, ficher, grad ohne alle Centimen= talität, und fein in ben Formen. Gin rührendes Werf ift Die über den Berluft Umors trauernde Pfnche; von besonderer Schönheit aber ift die Gestalt einer Römerin, Die ibren Schmuck bem Baterland gum Opfer bringen will. Betleitet mit einem langen Unterfleid mit offenen Aermeln, einen Mantel über Die linke Schulter gelegt, ber bis unter bas Unie reicht, fteht fie auf tem linten ouß, ben rechten vorwarts gestellt. Beite Bante find beschäftigt, ben Schmuck aus bem rechten Dhr gu nehmen, indem wie unwilltührlich ber Ropf, nach ter Seite

3. Beitr-sich neigend, das Gesicht emporblicken läßt. An dieser Gesstalt überrascht der Reichthum und der glückliche Wurf des Gewandes, die Anmuth und natürliche Würde der Stellung, die Rlarheit der Bewegungen wie die Schönheit der jugendslichen Formen; ja selbst der dem Gegenstand so sehr entsprechende ganz sleckenlose Marmor! Von gleicher Tresslichkeit ist eine Benelope, mit dem Leichengewand des Laertes. Anmuthig sind die vier Jahreszeiten in Kindergestalten, namentlich der Frühling, ein fleines Mädchen, das ein Vöckehen mit ihm zu tanzen zwingt. Dieß sind nur einige wenige der vielen Werfe des thätigen Künstlers. Ernstes Studium, sowohl der Antise als der Natur, ist der hervortretende Charafter seiner Kunst; in allen Arbeiten herrscht sene wohlthuende Harmonie, die nur dann eintritt, wenn keine zur Erschaffung eines Kunstwerkes nöthige Fähigseit die andere überwiegt.

Heinrich Imbof.

Beinrich Imhof aus Burglen in ber Schweiz, im Jahr 1820 Schüler von Dannecker in Stuttgart, fpater von Thorwaldsen in Rom, hat sich mit Vorliebe Gestalten bes Allten Testamentes zur Aufgabe gemacht. Er ift ausdruckvoll und flar in Darstellung und Gruppierung, lebendig und wahr in den Formen ohne Modellnachahmung, natürlich und gesund in den Bewegungen, eigenthümlich, phantafie= und geschmackvoll in der Gewandung. Bu seinen schönften Wer= fen gehören: Sagar und Ismael in ber Bufte, im Befit ber Bergogin von Leuchtenberg in Petersburg; Tobias und ber Engel mit dem Fisch, wobei das Gefühl für harmonische Ge= genfäte, wie Furcht und Rube, glücklich fich geltend macht; Ruth mit Alehren im aufgenommenen Obertleid; Rebeffa, Die - ben Krug auf ber Schulter - bas ihr von Gliefer ge= schenfte und angelegte Armband betrachtet; David als Knabe mit ber Sarfe 2c.

Beinrich August Georg Rummel aus Sannover,3. 3em. ach, 1810, geit, ju Rom 1855, querft Schüler ber Bruter gummet. Widmann in Berlin, im Jahr 1833 von Thormaltfen in Mom. 3m 3abr 1836 batte er mit feinem erften felbftftan= Digen Wert, Dem "Ballonichläger" Die allgemeine Bewunberung ter Rünftler und Runftfreunde bervorgerufen. Vollfommene Richtigteit und austructvolle Schönbeit ter Bewegung, burch und burch lebendige und boch großartige, itylvolle Formen fichern tiefem Wert einen bleibenten Rubm, bas in Marmer ausgeführt, eine Stelle im faiferlichen QBin= terpalaft in Petersburg erbalten bat. Nach tiefem gingen nach und nach aus feiner Wertstatt bervor: ber "Gischer= inabe" (treimal in Marmor ausacführt), Die "batente Mom= pbe" (beggt.); "Umor"; Die "Erziehung bes Bacchus", eine Gruppe; Die Spinnerin, Die "Goffnung", Die "Schnitterin mit ibrem Kinde"; Die "Ruöchelfpielerin"; "Simfon und De= lila", "Umor und Birde"; "Raufifaa"; "Benelope", wie fie ben Freiern ben Bogen bes Uluffes zum Spannen barreicht. Taft alle tiefe Statuen und Gruppen murten in Marmor, und viele mehrmals ausgeführt; Benelope erft nach seinem Tode, burch seinen Freund Matthia. Für Sannover, wo mebre seiner Werte im Schloß fteben, fertigte er bie Gbren= statue bes Generals v. Allten.

Ausgezeichnete Arbeiten hat auch Matthiä aus Berlin Matthiä. geliefert. Gine weibliche Figur, die Blumen aus ihrem Geswand schüttet und einen Blumenfranz im Saar trägt, gibt sich als Frühling zu erfennen. "Liebe und Treue" (ein Sund neben dem schläfenden Amor) wurde treimal in Marmor aussgesührt (für Dr. Abendroth in Hamburg, Rothschild in Reapel, Herzog v. Leuchtenberg in Petersburg).

Julius Trojchel aus Berlin, geb. 1813, ein Schü- Intine

3. Beitr Ter Rauch's, seit 1833 in Rom, hat sich frühzeitig einen gro= fen, breiten Styl angeeignet, ohne fich bamit von ber 2Bahr= heit zu entfernen. Gines seiner ersten Werke in Rom ift ein "Perseus" mit bem Haupt ber Medusa in ber einen, bem Schwert in ber andern Sand, ben linken Juß auf ben Nacken bes Drachen gesetzt. Die Statue ift in heroischer Größe in Marmor ausgeführt für bie Pringeffin Albrecht von Preußen in ihre Villa Sommariva am Comerfee. Der Herculestnabe als Schlangenwürger; Die fünf Runfte in Rindergeftalten; ber junge Bacchus Trauben ausbrückend ze. find liebliche und beliebte Werke feiner Sand; für den Borfaal bes Berliner Museums fertigte er die lebensgroße Gruppe ber brei Gra= gien, und für eine foloffale Fontaine in Sanssouci einen "Amor mit bem Dreigack bes Neptun", als Gieger ber Ge= wässer, auf einer Muschel blasent; Tritonen, Rereiden und Delphine tragen die Wasserschale. Rach Umerika kam von ihm eine Pandora, die die verhängnifvolle Buchfe öffnet.

Peter Schöpf.

Peter Schöpf aus München, geb. 1804, Schüler der bortigen Afademie unter Langer, seit 1832 in Rom, wo er sich der besondern Theilnahme von Thorwaldsen und M. Wag=ner zu erfreuen hatte. Letterem war er ein treuer Gehülfe bei der Aussührung des Walhallafrieses von der Völkerwan=derung; und wie er zu Thorwaldsen stand, geht wohl aus dem Umstand hervor, daß ihm die Aussührung der Statue Conradin's nach dem Modell des großen Meisters übertragen wurde. Von eigenen Werfen erwarben sich sein "Oedipus mit der Sphint", "die Toilette der Benus", eine "Sappho, der Amor die Lyra stimmt", eine "Blumenspenderin" als Frühling allgemeine Anerkennung.

Carl Stein häuser aus Bremen, geb. 1813, ein bäuser. Schüler Rauch's, ist ein fein organisiertes Talent, mit einem

feltenen Ginn für bas Barte, Anmutbige, unichulbig Lieb-3. Beitr liche, und ter Käbigfeit einer febr vollendeten Ausführung. Dem Veben mußte er frühreitig reizente Motive für plastische Darftellungen abzugeminnen, wie z. B. ein Matchen, bas eine Muschel and Obr balt, um bas Braufen zu boren; ein Anabe ter mit Rugeln spielt (im Bents tes Ronigs von Breuken); ein Ungelfischer (im Bent tes Großberzogs von Olten= burg); ein junger Rrebsfischer (im faiserlichen Winterpalast ju Petersburg) u. bal. m. Bon mabrhaft antifer Schönbeit in Stellung, Bewegung und Formen ift fein "Biolinsvieler." Für den König von Breußen führte er eine Gruppe "Sero und Leanter" aus; unt in einem Relief eine Löwin als tie Umme Umor's, mobei Benus tie eifersüchtigen Löwenjungen gurudbalt. Für feine Baterftabt fertigte er bie Chrenftatue des Aftronomen Olbers, und eine "Pfoche", erstere als Sie= ger in einem ausgeschriebenen Wettbewerb.

Steinhäuser hat sich — ich weiß nicht ob — bewogen gesunden, oder verleiten lassen, die von Bettina v. Arnim erfundene Gruppe von Goethe und einem jungen unbekleideten Mädchen (Psyche-Mignon?), das ihm die Saiten der Lyra rührt, in tolossalem Maßstab in Marmor auszusühren. Die Gruppe ist ohne alle Kenntniß der Lorbedingungen der Plasstift componiert und macht in Linien und Massen einen sehr unerfreulichen Gindruck; aber der Kopf ist von erhabener Schönheit. Sie ist von der Frau Großherzogin von Weimar angekaust und steht dort im "Templer-Haus" im Park.

Nach der Zeit hat Steinhäuser sich christlichen Stoffen zu= gewendet, um Theil zu nehmen an der Gestaltung einer christli= chen Sculptur, für welche in Romviele Kräfte in Bewegung sind.

In einer andern Richtung und mit ganz andern Kräften steuert H. Wittig aus Dresden auf dieses bochgesteckte Ziel wing

3. 3eitr. los. Wittig hat Sinn für das Großartige. Ernft und streng in seinem Bestreben, versenkt er sich gern in die Tiese der Gedanken, verliert aber dabei leicht die Naivetät der Auffassung und Darstellung. Sein hervorragendes Talent bewährte er zuerst in einer überlebensgroßen Gruppe, Hagar, mit dem verschmachtenden Ismael im Schoose, einer Darstellung, in welcher ein dem Cornelius sehr verwandter Geist wirksam gewesen.

Achter=

Achtermann aus Westfalen, eines Bauern Sohn und felbst bis zu seinem 26. Jahre Bauernfnecht, ift eine ziemlich eigenthümliche Erscheinung. Aus Rauch's Werkstatt ging er 1851 nach Rom und warf sich hier mit ganzer Leidenschaft auf Ausübung driftlicher Bildnereien, wobei er von feinen Landsleuten, namentlich dem Bijchof von Münfter, wohl= wollend unterftützt wurde. Auf einen überlebensgroßen Chriftus am Rreuz folgte eine Vietà, welche im Dom von Mün= fter aufgestellt so wohl gefiel, daß dem Rünftler der Auftrag ward, eine Areuzabnahme in Relief für dieselbe Kirche in fo= loffalem Makstab zu fertigen. Achtermann übernahm das Werk, führte es aber als Gruppe in runden Figuren aus. Achtermann ift nicht mit Kraft begabt, einen eigenen Styl zu bilden; man fieht vielmehr, daß er spät zur Runft gefom= men; allein fein gefunder, naturlicher Sinn läßt ihn die rich= tige Weise finden und dem Besten, mas in dieser Richtung entstanden, sich verständig anschließen. - In ähnlicher Richtung, nur mit mehr Schule bat Soffmann, der Adoptiv= john Overbed's, driftliche Kunft zu feiner Aufgabe gemacht und namentlich einen zum Weltgericht niedersteigenden, von Engeln umgebenen Seiland modelliert.

Haun.

# Allgemeines Register über alle fünf Bande.

Anmert. Die Sinte nat mit cemiften gemern begeichnet. Die remiften Bur riben bet bem Ditenamen bedeuten A. Arduffint, B. Bifonerer, M. Malerer

# 21.

Maden A. I. 23. B. I. 35, 98. M. I. 209. V. 463. Abraham 1. 96. Absheven, Theodor van III. 171. 223. Achen. Sans v. III. 33. Achenbach, Andr. V. 409. D. V. 410. Mebrermann V. 562. Moam, Albr. V. 189. Benne V. 214. Aran; 1 211. Moley, Gly, 1. 216. Wement A 111, 54. Mertaenfen, Ml. 111. 223. Meift, Greit u. Willy, van III. 223. Maricola, G. V. 281. Ahlbern, B. V. 543. Ahrendsee A. I. S5. Ahrweiler A. I. 158.

Alpirobach A. I. 49. Allsfeld A. I. 158. Altrevier, Albr. H. 314, 368. Altenberg A. I. 154. Altenberg a. b. 2. A. I. 158 B. I. 178. Altenburg A. I. 158. II. 13. Alltenfirchen A. I. S5. Alltenstadt A. I. 88. Alltena B. IV. 115. Amberger, Chrifferh II. 246. Amel, Hand II. 9. Ammerling V. 515. Ameler, E. W. 217. V. 256. Umiterbam A. H. 9. B. 111, 60. M. 111, 30, 135, 141, 142, 144. 145, 146, 147, 149, 177, 184, 196, 198, 215, 218, Anclam B. II. 36. Unbernach M. I. 123. Andrea V. 531. Angermunte 1 1. S. Anhausen M. II. 313. Miregrever, Albert H. 314, 368, Anidins. S. V. 12, 14, 65, 81.

Nimmüller, M. V. 214 f.

Antwerpen A. II. 9. III. 15. M. II. 69. 70. 71. 83. 120. 122. 132. 135, 144, 145, III. 26, 27, 28, 85. 118. 124. 167. Apollinarisberg A.V.415. M.V.380. Aquila, Joh. II. 197. Architefturmalerei III. 211. Arler, H. I. 159. Arnold I. 198. Arnold II. 12. Arnstadt A. I. 158. Artois, J. v. III. 198. Aschaffenburg A. I. 92. B. 32, 33. M. II. 317. 319. 321. Afam, C. D. III. 157. Alffelyn, Johann III. 177. Alfifi M. IV. 187. Auer, Mt. V. 216. Augsburg A. I. 51, 159. III. 16. B. III. 19. M. II. 202. 211. 214. 216. 219. 222. 223. 225. 226. 248. 315. 322. III. 33. 35. 157. V. 266. Averdief V. 536.

# B.

Avont, B. v. III. 224.

Bach, Sebast. IV. 3. Bach V. 214. Bacharach A. I. 87. 158. Bachunsen, &. III. 210. Bade, F. V. 211. Baden=Baden A.V. 468. M. V. 140. Bagda V. 12. Balechou, Jacq. III. 248. Balen, Heinrich van III. 28. Ballenberger, C. V. 465. Bamberg A. I. 49. 51. 88. 159. B 1. 58. 98. 176. H. 26. 27. M. l. 108, 200, Bandel, E. V. 530. Baptisterium 1. 9. Barth, C. IV. 248. Basan, F. III. 239. Bafel A. I. 49. 89. 92. B. I. 102. M. II. 219. 230. 231 ff. Bafilica I. 7.

Baffer, B. v. III. 212. Bauhütten I. 147. Baumgartner, Ulr. III. 41. Bayer, v. V. 214. Bayreuth A. III. 56. B. V. 225. Beaune, M. II. 91. Beauvarlet, Jacq. III. 248. Beder, Ph. J. IV. 38. ©. V. 298. J. aus Worms V. 397. Bega, Cornelius III. 176. Begas, C. V. 275. D&c. V. 306. Begin, Abr. III. 214. Beham, Barthel II. 316. Bellermann, V. 309. Bendemann, Ed. V. 361 ff. 423 ff. Berchenden III. 212. Bergen A. I. 85. Berger V. 255. Berger, D. V. 341. Berghem, R. III. 213. 240. Dirk van III. 215. Bergler, J. IV. 38. Bergmüller, J. G. III. 157. Berlin A. III. 51. 52. 56. V. 329. B. III. 60. 63. IV. 151. 156. 244. V. 309. 439. M. I. 105. 11. 51. 70. 76. 81. 87. 90. 95. 117. 124. 134. 136. 151. 166. 198. 201. 242. 247. 314. 316. 337. III. 26. 28. 29. 30. 31. 123. 134. 142. 144. 146. 147. 149, 152, 153, 154, 158, 167, 171. 172 ff. 193. 196 f. 214 f. 220. 223. IV. 51. 189. V. 154. 167 ff. 272. Bern M. II. 249. Bernhardt, J. V. 215. Bernward I. 52. Bener, Wilh. III. 64. Bielefeld M. 1. 209. Bilddruck II. 341. III. 229. Binder V. 508. Binf, F. II. 368. Blaas V. 508. Bläser V. 323. Blaubenern B.II. 19. 21. M.II. 204.

Blechen, C. V. 281. Blenheim M. III, 89 f. 126. Bles, Harry II. 151. Blief, D. be III. 212. Bloc, C. III. 24. Bloemaert, Abr. III. 29. Bloemen, B. van III. 190. 3. Franz v. III. 196. Bechelt, Frang v. II. 359. Bocksberger, Sans III. 33. Bodt, 3. de III. 51. Böblinger, Matth. II. 6. 7. Böhm, J. D. V. 519. Böttner, 28. IV. 37. Boifferee Bruber u. Bertr. IV. 164. Bol, Kerb. III. 144. Belewert f. Schelte. Bonn A. I. 87. 89. B. V. 445. M. V. 15. Boos, Roman III. 64. Bopfingen B. II. 19. M. II. 189. Beppard A. I. 87. Borfos, J. V. 516. Boffuit, Frang v. III. 63. Both, Joh. u. Andr. III. 197. 242. Botticelli, Sanbro II. 352. Brackenburgh, R. III. 175. Brandel, Beter III. 157. Brandenburg A. I. 85. 160. M. 11. 320. Braun u. Schneiber V. 258. Braunschweig A. I. 82. 114. 158. 161. B. I. 97. II. 33. V. 442. M. I. 107. III. 220. Brauweiler M. 1. 106. Breckelen, D. v. III. 182. Breenberg, B. III. 198. Bremen A. III. 15. Breslau B. II. 28, V. 310. Breughel, Beter d. Ale. III. 29. e. 3. III. 37. 3oh. III. 192. 224. Brew, G. II. 316. Brill, Matth. u. Paul III. 193. Brower, Abr. III. 171. Brugge A. III. 12. M. II. 68. 71. 74. 106. 111. 115. 116. 118.

119. 111. 27.

Brüggemann, Sans II. 36. Bruffel A. H. 11. M. H. 86. 143. 145. III. 115. 135. 171. Bruchfal A. III. 54. V. 468. Brugger V. 233. Brunn, Barth. be II. 177. Buchhorn, L. B. V. 341. Buchsbaum, Hans I. 157. Bulau V. 536. Bürglin A. I. 84. Büring, 3. G. III. 56. Bürfel, S. V. 194. Bürflein V. 255. Bürfner, S. V. 450. Bulady A. V. 468. M. V. 475. Burgen I. 92. 143. II. 13. V. 413. Burgfmair, Thomas II. 219. Sans II. 220. 355. Buraschmiedt, D. V. 269. Burleighhouse M. IV. 36. Burn, Fr. IV. 38.

#### C.

Calcar A. I. 59. B. II. 35. M. II. 156. Meister v. f. Meister. Cammin A. I. 85. 114. Candid, Beter (de Witte) III. 19.35. Canova, A. IV. 83. Capelle, 3. v. d. III. 208. Carloruhe A. V. 467 ff. B. IV. 155. V. 136 ff. 225. 467. M. V. 139. Carlostein M. I. 190. Carftens, J. A. IV. 44. Caspar, J. V. 341. Castle, Howard M. II. 143. Catel, Fr. IV. 240. Caucig, Fr. IV. 38. Caulis, P. III. 217. Charlottenburg B. III. 63. V. 317. M. III. 156. Chateauneuf V. 535. Chatsworth M. II. 66. Chiswick M. III. 119. Chodowiech, D. N. IV. 41. Chorin A. I. 160.

Chorstühle I. 140.

Chur M. IV. 36.

Christophsen, Beter II. 75.

Claeffens, Ant. II. 126. Clasen, L. V. 375. — G. V. 384. Cleve A. I. 159. M. I. 206. Coblenz, A. I. 87. III. 54. M. I. 208. V. 14. Cöln A. I. 50. 87. 89. 92. 114. 152. 158. 159. 162. II. 11. 120. V. 362, 363, 412, 415, B.I. 97. 98. 179. II. 35. III. 23. 60. M. I. 123, 203, 204, 205, 208, 214, **21**5. 217. II. 76. 146. 153. 156. 167, 173, 179, 180, 182, 301, III. 88. V. 459. Cöslin B. 11. 35. Cogels, J. C. V. 192. Culban A. I. 85. Gelberg B. II. 36. M. I. 201. Colmar M. II. 194, 195, 198, 319, Conninloo, G. v. III. 193. Constanz A. I. 49. B. II. 21. M. V. 473. Cornelissen, Corn. III. 28. Cornelius, Peter IV. 199. 249. V. 2. 7 ff. 34 ff. 284 ff. Courtray M. III. 124. Craesbecke, Jos. v. III. 172. Cranach, Lucas II. 326. Eucas d. J. II. 338. Johannes II. 338. Cupp, Albr. III. 215. Ezermaf, J. V. 525. D. Däge, G. V. 279. 297. 298. Dähling, H. V. 272. Daffinger V. 515. Dahl, J. Chr. V. 419. Danhauser, J. V. 513. Dannecker, J. H. v. 1V. 141.

Danzig A. I. 160. III. 16. B. II.

Darmstadt B. I. 38. 66. V. 225.

M. II. 102.

M. I. 213.

David IV. 40. Deelen, Dirk van III. 212. Deger, E. V. 379. Dei, Mattéo II. 350. Demmler V. 534. Denner, Balthafar III. 154. Dielmann, J. V. 399. Diepenbeck, Abr. v. III. 118. Diepram, Abr. III. 176. Dietrich, Chr. 2B. C. III. 158. Dietrich IV. 238. Dietrich, J. F. V. 474. Dietz, F. V. 128. Dipthehen I. 31. Distelbarth IV. 144. Does, Jac. v. d. III. 216. Donner, Raph. III. 63. Dorner, J. F. V. 192. Dortmund M. H. 164. 165. Donah f. Zan. Dew, G. III. 181. 222. Dräger, Ant. V. 552. Drafe. V. 323. 325. Dresten A. III. 56. V. 447. B. III. 63. V. 438 ff. M. II. 72. 136. 176, 235, 237, 299, HI. 26, 30. 33. 38. 79 ff. 118. 119. 126. 135, 144, 147, 149, 159, 171, 172 ff. 192. 196. 198 f. 201 f. 214 f. 215 f. 224. IV. 26. 36. 168, 223 f. 237. V. 418 ff. Dreeg:Sleet, J. Corn. III. 176. Droste V. 531. Ducg, Jan le III. 190. Dürer, Albrecht II. 32. 275. (Leben) 286 (Werke, religiöse). -302(Bilbniffe). 305 (Scenen aus bem Leben. Freie Phantaffen). 309 (mutheleg. Bilter). 311 (Schriftsteller).355(Holzschnitt). 367 (Rupferstich). Dürk, Fr. V. 215. Dufart, Cornelius III. 175. Düsseldorf M. V. 7 p. 343 ff. 462. Duisburg A. I. 159. Dunwegge, Biftor und heinrich II. 164. Duck, Anton van III. 120. 237. Œ.

Cheling V. 533.

Cberhard, Conr. IV. 241.250. V. 216.

- Franz IV. 243.

Cherle, 218. V.13. 18. 64. 65.67.78.

- ? V. 213.

Cbers. Em. V. 396.

Edsternach A. I. 50.

Grelind, 3. 111. 249.

Cechout, Gerbrandt v. d. III. 145. Eggerd, C. IV. 237. V. 282.

Eglefftein, Julie v. V. 529.

Cafterfteine 1. 54.

Chrenbreitstein M. V. 462.

Chrhardt, 21d. V. 376.

Eichens, Co. V. 341.

Gisenlohr, F. V. 471.

Elbing A. I. 163.

Elbena A. I. 85. M. I. 201.

Ellenrieder, Marie V. 473.

Elfasser, A. V. 281.

Elten A. 1. 159.

Elzheimer, Ad. III. 37.

Emmerich A. I. 159.

Ender V. 515.

Engelberger, Burthard II. 7.

Engelbrechtsen, Cornelius II. 137. Engerth V. 508.

Enhuber V. 199.

Enfinger, Rafpar Matthäus II. 6.

Entres, J. D. V. 232.

Erdmann, E. V. 397.

Grfurt A. I. 156. H. 7, 10, 1

11. 31. 35.

Erlangen B. V. 225.

Ernst V. 521.

Eschenbach M. H. 201.

Eßlingen A. l. 159. II. 7.

Ettal M. III. 158.

Everdingen, A. v. III. 207. 241.

Enbel V. 301.

Gut, Hubert v. II. 50. 63. 64.

Borwort zum IV. Bbe.

- Johann II. 50. 64.

— Margaretha II. 50. 75.

- Lambert II. 74. Ezdorf, Chr. V. 210.

3.

Facius, Ang. V. 485. 489.

Fan, J. V. 378.

Fellner, F. V. 66 f.

d. pFennig II. 261.

Fernforn, S. V. 518.

Fernow, C. E. IV. 48.

Fersenfeld V. 535.

Ferstel V. 521.

Fesele, Melchior II. 13. 16.

Fiamingo, Frz. bu Queenon III.59.

Finiguerra, Maso II. 350.

Fifther, J. A. III. 37. V. 525.
— J. B. von Erlach III. 52.

- 3. Emanuel III. 53. 64.

— 3. Dt. IV. 153.

- C. v. IV. 156.

- Aug. V. 325.

- R. V. 329.

Flats V. 541.

Flind, Goraert III. 145.

Florenz M. II. 124. 140. 300.

III. 78, 126, 149, 152.

S. Florian A. III. 54.

Floris, Franz (de Briendt) III. 26.

Flüggen, G. V. 202.

Förderungsmittel der Kunst I.148.

Borwort zum IV. Bbe.

Förster, G. V. 12. 15. 64. 67. 76.

— 2. V. 519.

Fohr, Rarl IV. 229.

- D. V. 213.

Foldpard I. 38.

Folk, Ph. V. 64. 81.

\_ 2. V. 255.

Forchheim M. I. 126.

Fortner V. 234.

Franck, Ambr. Hieron. u. Frz. 111.26.

Frank, Sigm. V. 215.

Frankenberg A. I. 158.

Franffurt a. M. A. I. 162. H. 7. B. I. 179, IV. 142. V. 225. M. I.

218. II. 76. 85. 91; 94, 135, 137.

145, 175, 184, 214, 292, 301,

321, 331, III, 124, 197, 208, 216, 220, IV, 185, 189, 201, 223, V.

140 f. 357. 450 ff.

Franz III. 27. Franzensbad B. V. 225. Freiberg i. E. A. I. 114. II. 7. B. I. 121. Freiburg i. B. A. I. 89. B. I. 175. M. II. 230, 317. Freiburg a. d. II. A. I. 83. 92. Frensing M. III. 147. Friedberg A. I. 158. Friedländer, F. V. 514. Friedrich, C. D. V. 418. Kriedrich Wilhelm, König III. u. IV. V. 281. Fries, E. V. 209. Friglar A. I. 86. Frose A. I. 47. Füger, F. H. IV. 36. Führich, Jos. V. 500. Fürstenfeldbruck B. III. 64. Kürstenwalde A. II. 10. Fürth A. II. 10. Füßli, J. H. 1V. 34. Füterer, Ullrich II. 252. Kulba A. L. 26. B. IV. 243. Funk V. 466. Kurtmayr, Berthold II. 254. 354. Fnoll, Conrad II. 184. Fut, 3. III. 220.

# G.

Gaber V. 450. Gartner, Fr. v. V. 245 ff. Gail, 23. V. 214. St. Gallen A. I. 27. Gandersheim A. I. 82. Gardelegen A. I. 85. Gassen, S. V. 12. 15. 64. 79. Gasser, S. V. 516. Gauermann, F. V. 514. 515. Gebwiller A. I. 89. Gegenbauer, Ant. V. 476. Geiger, J. N. V. 508. Geis II. 261. Gellig, J. III. 223. Gelnhausen A. I. 92. 115. Genelli, B. V. 128. 491. Genremalerei III. 159.

Gent M. II. 51. 78, III. 27, 105. 124. 194. Gent, Jodocus von II. 78. Justus von II. 125. Genua M. III. 127. Gerhard, Hubert III. 18. ? V. 215. Germanismus I. 111. Gernrode A. I. 46. Weselschap, E. V. 397. Gener V. 266. Ghenn, J. de d. Ale. III. 233. Giegmann V. 97. 103. Glasmalereien I. 127. 133. Glauber, Joh. s, Polydor. Stinf, X. V. 136. Glockendon, Albr. II. 365. Glockenton, Nikolaus II. 317. Glogau M. H. 330. Gluck, Chr. v. IV. 3. Gemünd A. I. 159. B. I. 177. II. 19. Godesberg A. I. 163. Godl, Melch. II. 37. Görlig A. II. 7. Goes, Hugo van der II. 124. Goethe, J.F. Cosander v. III. 52. J. W. v. IV. 12. 163. Gögenberger, J. V. 11. Golgius, Heinrich III. 30. 230. Gontard, E. v. III. 56. Gonzenbach V. 257. Goslar A. I. 47. 48. 82. M. I. 106. III. 16. Sotha M. I. 73. III. 182 f. 220. v. 53S. Gothischer Styl I. 112. 128. II. 3. Goudt, S. v. III. 235. Goyen, J. v. III. 200. Grafe V. 299. Gräs V. 309. Graff IV. 167. Gran, Daniel III. 157. Gras, Abraham III. 20. 24. Graffi IV. 167. Grefe, C. V. 515. Greifswalde A. I. 163. B. II. 35. Grimaur V. 465.

Grueber V. 528. Grün, Hans Baldung II. 317. Grünberg A. I. 158. Grunewald, Matthias II. 319. Gude, H. V. 410. Günther III. 64. Gurlitt, L. V. 515. Gurf A. I. 88. M. I. 108. Guibal IV. 33.

# S.

Saag M. H. 130, 139, III, 135. 142. 144. 178. 193. 210. 218. Sabenschaden, Geb. V. 214. Sackert, Bh. IV. 42. Sahnel, G. V. 445. Bantel, G. F. IV. 3. Haensberg, J. van III. 38. Hagenau A. I. 89. Hagenauer III. 64. Haiter, Symon II. 21. Salberstadt A. I., 47. 114. 156. HI. 16. B. III. 100. M. I. 125. Halbig V. 233. Halbreiter V. 91. Sall B. II. 19. Salle A. H. 7. B. V. 311. Μ. H. 321. Saller, 3. V. 220. Hale, Franz III. 142. Samburg A. V. 535, M. IV. 195. V. 536. Samersleben A. I. 83. Hampioncourt M. II. 143. III. 31. 110. 149. Sanfftangel, Fr. V. 257. Sannover A. I. 158. III. 14. 16. V. 530. B. V. 317. 530. M. IV. 233. V. 528. Banich V. 515. Saufen V. 521. Sarlem M. III. 140. 142. Harlem, Geraert van II. 129. Harp, Cherrix v. III. 173. Harrich, Chr. III. 63.

Hartmann, F. IV. 167.

Pase V. 531.

Sasenclever, B. V. 391. Sausfnecht V. 528. Haushofer, Mt. V. 211. Handn, Jos. IV. 3. Sagard, 3. III. 239. Sectlingen B. 1. 99. Decha, B. v. 111. 223. Seem. 3. D. u. C. be III. 225. Heemsfert, Martin van Been II. 148. Seerbera M. II. 202. Beibeck, C. 2B. v. V. 191. Seibel, S. V. 329. Seidelberg A. II. 12. III. 14. B. III. 22. Beiteloff, C. Al. V. 269. Seiler V. 91. Beiligegrabfirche I. 139. Beiligenstadt A. I. 158. Seilsbronn A. I. 88. 114. II. 10. B. II. 24. Beimershausen A. 1. 87. Heimersheim M. I. 127. Beinlein, S. V. 212. Heinrich, Raifer II. 6. 34. Seinz, Jos. 3. 32. Seinzmann, C. F. V. 216. Beisterbach A. I. 115. Helldorf M. V. 17. 353. Hellemont, Matth, v. III. 171. Hellweger V. 91. Helmstorf, Fr. IV. 239. Helmstedt A. I. 82. Belft, Barthol. van der III. 142. Hennig V. 434. henning V. 298. Sensel, W. V. 278. Sentschel, 3. 28. IV. 243. Derber, 3. O. v. IV. 10. Berlen, Frit II. 18. 187. Sermann, C. V. 12. 15. 64. 67. 72. 297. Herwegen V. 91. Berg, Benedift III. 62. Herzegenburg A. III. 54. Deg, Heinr. V. 114. Beter V 137. Hetsch, Ph. Fr. v. IV. 38.

Henden, Jan v. d. III. 212. Hendenreich, R. V. 298. Hilcher, Wolff III. 23. Hildebrand, L. V. III. 53.

— G. V. 308. — Eh. V. 370.

Hilbegardus II. 165.

Hildesheim A. I. 48, 49, 92, III. 16. B. I. 94, 98, 100. M. I. 67. Hiltensperger, G. V. 64, 79.

Hirjchau A. I. 49. Hitzig, F. V. 338. Hobbema, M. III. 206.

Söchst A. I. 49.

Hoefnagel, G. III. 32. Höger V. 515. 521.

Hoffmann, A. V. 341.

- ? V. 562.

Hohe, F. V. 257. Hohenschwangau A.V. 194. M.V. 136 Hohenwang, Ludwig H. 353. Hohenzollern A. V. 338.

H. 213.

Holbein, Hans d. J. II. 224.

Bildnisse seiner Hand 237. Historienmaler 238. Vorwort

zum IV. Bde. Todientanz 240. Holzschnitt 355.

Holbein, Ambrofius II. 248.

— Bruno II. 249.

— Sigmund II. 224. Hollar, W. III. 250.

Holzschnitt II. 345.

Hondekoeter, Gilles de III. 193.

— Melch. III. 217. Honthorst, Gerh. III. 148.

Hoghe, P. de III. 187. Horgstracten, Sam. v. III. 147. Hopfgarten, A. V. 280. 297. 298. Horn, Christoph I. 157.

Horny, Fr. IV. 239. Hesemann, Th. V. 308.

Huchtenburg, J. v. III. 191.

Hunsum, J. III. 226.

# J.

Jacobs, Em. V. 538. Jäger, G. V. 97. 100. Jamiker, Wenzel und Christoph III. 40. Jardin, Ch. du III. 241. "Jarenus" II. 166. Idullenmalerei III. 212. Jean Baul IV. 14. Jena A. I. 158. Jericho A. I 85. Ihlée V. 465. Ilbenstadt A. I. 86. Ilsenburg A. I. 47. Impof, H. IV. 144. V. 585. Ince-Sall M. II. 67. Ingelheim A. I. 23. Ingelheim, Sans v. II. 7. Ingobert I. 21. Ingolstadt A. I. 159. Innsbruck B. II. 36. III. 24. Jongh, L. de III. 180. Jordaens, Jac. III. 118. Jordan, N. V. 393. Irminful I. 2. Jüterbogk A. II. 10. Jung V. 465.

# R.

Rabel, A. v. d. III. 201. 243. Raifer, E. V. 211. — ? V. 489. Ralchreuth, A. II. 10. Ralfreuth, Grf. v. V. 411. Kaltenmofer, E. V. 196.

Rant, Imm. IV. 4.

Rappenbera M. V. 17. Rarl d. Große I. 20. Raidan A. I. 163. Rafelowski V. 298. Raffel M. III. 111. 134. 157. Raufmann, Angelica IV. 35. Raulbach. 23. v. V. 13. 18. 64. 65. 67. 148 ff. Razwang A. II. 10. Rehlheim A. V. 247. B. V. 226. Rebren, 3. V. 384. Reller, 3. V. 412. Rentheim M. 1. 194. Rern, Leonhard III. 62. Renel, Jan III. 224. Rettwia I. 152. Reulen, Corn. Jansen v. III. 142. Renfer, Th. de III. 142. Rierings, 211. III. 38. 193. Rininger, Beit III. 64. Rirche I. 6. Rirchheim B. III. 19. Rirchner, A. F. V. 215. Rirner, J. B. V. 196. Rig, 21. V. 326. Rlagenfurt M. IV. 235. Rlein, Al. V. 192. Rlenze, L. v. V. 33. 237. Rlieber, 3. V. 516. Rlober, Al. v. V. 279. 297. Rlöfter I. 89. Rlovited, F. G. IV. 5. Rlofter-Seina A. I. 158. Rlofterheinichen A. I. 48. Rloster Neuburg A. III. 34. I. 108. H. 265. 269. Rlug A. I. 49. Anary V. 482. Anaus, E. V. 405. Aneller, Gettfr. III. 154. Anobelsborf, H. G. W. Frh. v. III. 55. Rnoblauch, E. V. 338. Rnoller, Dt. 111. 158. Robell, Wills. v. V. 191. Roch, J. 21. IV. 59. — C. V. 118. 127. Röhler, Chr. V. 366.

Konia, Gustav V. 104. Rönigslutter A. I. 49. Rolbe, G. 28. V. 272. Rombura B. I. 102. Rouinet, 3. III. 147. Rourabsburg A. I. 83. Rovenhagen B. IV. 118 ff. 129 ff. M. III. 208. IV. 178. 214. Rouf V. 480. Rrafft, Abam II. 9. 23. Beter V. 498. Muq. V. 549. Rrafau B. II. 25. IV. 136. Rranner V. 521. Rrangberger V. 91. Rrause, 23. V. 280. Rreglingen B. II. 19. Rrelina V. 267. Rretschmer, Herm. V. 307. Rrüger, F. V. 280. R. A. V. 449. Krumper, Hand III. 21. Rügelgen, Gerh. IV. 167. Rümmel, B. Al. G. V. 559. Rünftlerfeste V. 258. 342. Rulmbach, S. (Wagner) von II. 312. Rumpf, Beinr. V. 157. Rupelwieser, E. V. 505. Rupekin, Joh. III. 153. Rupferstich II. 345, 356. Ruppelfirche I. 9. Rurnif A. V. 335. Rullburg A. I. 158.

## Q.

Laach A. I. 86.
Laar, Peter v. III. 176. 243.
Labenwelf, Banfraz III. 16.
Landsberg A. I. 83. 92.
Landschaftsmalerei III. 191.
Landschut i. B. A. II. 7. M. III. 33.
Langer, Beter v. IV. 168.
— Nebert v. IV. 168.
Lafaulr, K. B. J. v. V. 14. 415.
Laufberger V. 514.
Launik, Schmidt v. d. V. 466.

Laves V. 530. Laireffe, Gerh. v. III. 152. Langhans, R. G. IV. 156. Lees, J. V. 231. Lefeubure, C. F. V. 216. Lehmann, R. V. 553. Lehnen, J. V. 412. Lehnin A. I. 85. Leibnit, G. 2B. v. IV. 4. Leigebe, Gottfr. III. 62. Leimbach, W. V. 12. Leins, Chr. V. 482. Leipzig A. V. 271. B. V. 439. 442. M. II. 330. 331. 336. IV. 227, V. 420, Lendenstrauch, H. II. 37. Leng, J. T. W. III. 60. Lerch, Miflas II 34. Leffing, G. G. IV. 7. — G. F. V. 351 ff. Lettner I. 140. Leu, A. V. 411. Leuge, Em. V. 384. Lenden, Lucas Hungens von II. 137. Leuden M. II. 137. 138. Lichtenstein, Burg M. II. 185. 204. Lievens III. 147. Lilienbergh, E. III. 220. Limburg a. d. H. A. I. 1. 9. Limburg a. d. L. A. I. 115. Lindau, Dietr. V. 545. Lindenschmit, W. V. 64. 82. Lingelbach, Johann III. 190. Livin de Witte, od. von Antwerpen II. 127. Löffler, Gregor II. 37. at. V. 213. Löwen A. II. 9. 11. M. II. 81. 134. Löwen 1. 93. Lohkern II. 9. Lohra A. I. 83. London B. II. 33. M. II. 67. 82. 127. III. 34. 99. 118. 123. 125 f. 135, 146, 149, 170, 173 f. 178. 188. 197. 201. 215. Lorich A. I. 27. Lossow, A. H. V. 231.

Loth, Joh. Ulrich und Joh. Carl III. 153.
Lowood M. III. 141.
Lucivel, Nitfolaus III. 31.
Ludwig, König v. Baiern V. 21.
Ludwigshafen A. V. 488.
Lübeck A. I. 160. M. II. 108.
IV. 176. 181. 194.
Lüberig, G. V. 341.
Lüttich A. II. 9. III. 12. B. I. 97.
Lund IV. 238. 250.
Luzern M. II. 229.
Lys, J. van III. 38.

# M.

Maas, Nicolaus III. 146. Mabuse, Johann Gossaert II. 142. Mtaddersteg, Mt. III. 210. Madrid M. II. 69. III. 31, 79 ff. 123. 171. 220. IV. 28. Mächselkircher, Gabriel II. 252. Magdeburg A. I. 47. 115. 151. B. H. 18. M. I. 201. Magnus, E. V. 280. Mahingen M. II. 254. Mainz A. I. 49. 87. 115. 158. III. 55. B. I. 179. III. 23. IV. 140. M. H. 301. Mair v. Landshut II. 366. Malitich V. 514. Mandel, Ed. V. 341. Mander, C. v. III. 27. Manuel, Niflas II. 248. Marburg A. I. 151: 158. 161. B. I. 178. Marienburg A. I. 160. Marienstadt A. I. 158. Marko, E. V. 515. Maron, Ant. IV. 37. Marr, J. S. E. V. 197. Martenz, Hendrif III. 172. Masson, Ant. III. 248. Mastricht A. I. 87. Matham, J. III. 233. Matthäi, I. F. IV. 166. V. 559. Matthias Carl u. Valentin III.24. Mauch, Daniel II. 21.

Weister A D 11. 265.

- NK II. 269.

- b.Schöpfungstage II. 360.

- ES II. 361.

- bes Kartenspiels II. 363.
- ber Lyversbergischen Pas-

non II. 153.

— von Calcar II. 156.

- von Liesborn II. 160.
- d. heil. Familien II. 167.

- vom Tode Maria II. 168.

— des Bartholomäus II.179. Melem, Joh. II. 183. Melverode A. I. 48. Memleben A. I. 83. Memling, Hans II. 99. 101 ff. 123.

Mengelberg, D. v. 375. Mengs, Jomael u. Ant. Naph.

IV. 23.
Menzel, A. V. 300.
Mergenthau M. II. 210.
Merian, Matth. III. 152.
Merfeburg A. I. 48. 83. II. 7.
Mezz, J. H. V. 257.
Messina M. II. 137.
Messina, Antonello v. II. 84.
Messins, Duentin II. 131.
Metger, Ed. V. 251.
Messu, Gabr. III. 182.
Meulen, Franz v. d. III. 190.
Meuren V. 536.

Meyer, Heinrich IV. 172.

- 3. O. V. 397.

- ? V. 508.

Mener, Ernst V. 546. Meyerheim, Ed. V. 307. Michel II. 6. Miel, Jan III. 177. Mielich, Hand III. 35. 42. Mieris, Franz v. III. 183. — Wilhelm v. III. 184. Mignon, A. III. 225.

Mignon, A. III. 225. Miller, F. v. V. 236. Millet, J. Fr. III. 195. Millner V. 211.

Minten A. I. 159. M. II. 160.

163.

Mintrop, Th. V. 387. Mirevelt, M. III. 194. Mittelbeim A. I. 89.

Medling M. III. 157.

Möller V. 323.

Mol, Peter van III. 117.

Molenaer, J. III. 175. Molthan V. 533.

Melyn, B. Tempesta III. 198.

Monten D. V. 64

Menten, D. V. 64. Meesburg A. 1. 88.

Morcelsc, Paul III. 141.

Mergenstern, Chr. V. 209.

— Garl V. 466.

Moro, A. III. 31.

Mofer, Lucas I: 196. II. 20.

Mosfan M. V. 274.

Mostaert, Jan II. 150.

Mozart, Am. IV. 4. Mücke, H. V. 368.

Mühlhausen A. I. 158.

Mühlhausen bei Stuttgart M. I.

192, 194.

Müller, Constantin III. 24.

- 3. 111. 233.

- Moriz (Fenermüller) V.

- Carl V. 479.

- Carl u. Alndr. V. 381

- Chr. Fr. V. 449.

- 3. 6). V. 251. - 3. 6). v. III. 254.

- Fr. (Teufelsmüller) IV.39.

Mtüller, J. B. V. 118. 126. Müller aus Göttingen V. 298. München A. II. 7. III. 18. 21. B. I. 36, 58, 65, 181, III, 18. 21. 64. IV. 120. 138. 156. 242. V. 311. M. I. 67, 126, 196, 206. 209. 218. 219. II. 79. 81. 94. 96. 98. 113. 124. 127. 135. 139. 143. 144. 145. 147. 148. 150. 151. 154. 168. 178. 179. 183. 188. 196. 198. 199. 207. 214. 223, 226, 229, 246, 253, 273, 296, 298, 301, 302, 308, 314. 316. 319. 330. 331. III. 26. 28. 31. 33. 34. 35. 38. 76 ff. 119. 134. 142. 143. 146. 147. 149. 150. 158. 171. 172 ff. 192. 195. 198 f. 201 f. 214 f. 220 f. 224 f. IV. 29. 36. 68. 155, 188 ff. 194. V. 34 ff. Mänster A. I. 159. B. I. 180. Münzenberg A. I. 92.

#### N.

Nadorp V. 545. Rafe, G. S. IV. 236. V. 418. Mahl, J. A. IV. 38. Mason, P. III. 223. Dlaumburg A. I. 83. B. I. 177. M. II. 331. IV. 223. 227. 237. Nawopaczfn V. 515. Neapel M. II. 63. Meefs, B. III. 211. Neer, Eglon v. d. III. 155. — Art. v. d. III. 202. Meher, Bernh. V. 83. 478. 484. Mich. V. 214. Mehring, S. A. III. 51. Neresheim A. III. 54. Netscher, Caspar III. 185. Meureuther, E. V. 67. 84. Neuchatel f. Lucidel. Neumann, Balth. III. 57. Neuß M. IV. 201. New=York M. V. 358. Micolaus, Mftr. I. 108. Miebuhr IV. 173, V. 2.

Miepers V. 434. Miefen, J. V. 376. Nördlingen B. II. 19. M. II. 187. 200. 313. 314. Movalis IV. 161. Nowgord B. I. 96. Müll, E. v. v. V. 520. Mürnberg A. I. 49. 92. 114. 157. 159. 162. 164. II. 9. III. 12. 16. B. I. 176. II. 23. 24. 25. 26. 29. 31. 32. 33. III. 20. V. 313. M. I. 199. 205. II. 81. 154. 174. 203. 274. 303. 312. 315. III. 124. 151. V. 266. Nymwegen A. I. 23.

## D.

Obervorf M. II. 313. Oberwescl A. I. 158.

Dehme, E. F. V. 422. v. Der V. 433. Desterley, E. V. 529. Dhimüller, D. V. 250. Dhmacht, &. IV. 144. Olivier, Friedr. IV. 238. Ferd. Vorwortz. IV. Bde. Olmendorf, Hans v. II. 250. Dosterwunck, Mt. v. III. 225. Oppenheim A. I. 154. Dyvenheim, Mt. V. 466. Opital, Gerhard v. III. 63. Orley, Bernh. von II. 144. Dichat A. V. 271. Oftade, Adrian van III. 173. 222. 240.

— Isaak van III. 174. Ostendorfer, Mich. II. 316. Ott R. V. 211. Ottovenius f. Been. Oudenaerde A. II. 11. Ouwater, Albert II. 129. Overbeck, F. IV. 174. 249. V. 540.

# P.

Pacher, Michael II. 34. 261.

Balme, 21. V. 97. 104. Banjanaer M. III. 128, 139, Barc V. 309. Paris B. 1. 38. M. I. 127. H. 73. 218, 175, III, 101 f. 117, 119, 125, 135, 143, 144, 145, 146, 149, 171, 178, 197, 201, 215, 218. Baffavant, D. IV. 238. Patenier, Jeachim II. 150. Pauris, Christian III. 147. Baulingelle A. 1. 50. Bens, Georg II. 316. 368. Percellis, 3. III. 209. Vermofer, Balth. III. 62. Perfins V. 340. Perüctenunt III. 46. Pefchel, C. V. 421. Beters, B. u. J. III. 209. Betere, ? V. 298. Betereburg A. V. 242. B. IV. 121. 144. M. III. 110. 135. 201. 218 f. 221. IV. 29. Betershausen A. I. 89. Bettenfofer V. 514. Pfannenschmidt V. 297. Bforr, Frang IV. 228. Billnig M. V. 420. Pilety f. Berrete jum IV. Boc. Bifa B. IV. 137. M. H. 95. Pinterius, G. V. 250. Plater III. 64. Pedmann, P. 9. IV. 167. Reel, (Sabert van der III. 175. Poelenburg, Cornelis III. 35. Pottnit A. I. 84. Pellagie, G. III. 18. Belydor, Joh. III. 195. Penimerejelten M. III. 145, 199, Pontius, P. III. 245. Posch, Leonh. III. 64. Befe, 2B. V. 466. Bosen B. V. 313. Peteram A. III. 52, 56, V. 335. Petter, Paul III. 217. 241. Pourbus, Franz III. 27. Prag B. III. 20, 53, V. 146, M. I.

Prandaner, J. III. 53.
Preißler, Joh. Dan. und Joh.
Justin III. 157.
Breleuthner V. 516.
Breller V. 483. 487.
Brenzlan A. I. 160.
Brever, J. W. V. 411.
Brocop III. 64.
Bronner, Leo III. 62.
Büttner V. 515.
Punacker, A. III. 198.
Byrmont M. III. 157.

#### 2.

Duaglie, D. V. 193.
Duerlinburg A. I. 26. 46. 48.
M. I. 106.
Duellinus, A. III. 60.
— Grasmus III. 117.
Duesney f. Kiaminge.

## Nt.

Rabnigfn, C. V. 519. Rahl, C. V. 508. Ramberg v. V. 201. Rambour IV. 238. Mamereterf A. I. 115. M. I. 123. Rathhäuser I. 145. Ranch, Chr. IV. 245. V. 309. Ravenna A. I. 12. Ravenston, Job v. III. 142. Rebell, J. IV. 240. V. 515. Regensburg A. 1.26, 88, 89, 151. 156, 161, 163, III, 14, B. I. 64. 103. H. 31. IV. 144. 147. V. 313. M. II. 315. Reicht, Johann III. 20. Reiffenstein V. 466. Reindel, Al. V. 266. Reinhardsbrunn B. I. 179. Reinhart, J. Chr. IV. 81. Reinbelt, Beinr. IV. 238, 250. Rembranet van Abon, Paul III. 130. 237. Renamance III. 9. 188, 192, II, 218, 288, III, 153, Mend v. Anjen II, 84.

Rethel, Alfr. V. 376. 462. Metsfch, Dt. V. 418. Rheinect A. V. 417. M. V. 456. Rhoben sen., J. M. v. Vorrede zum IV. Bbe.

jun. V. 543. Richenberg A. I. 49.

Richter, J. P. F. f. Jean Baul.

Ludw. V. 434.

Aug. V. 18. 397. 421.

©. V. 298, 306,

Middagshausen A. I. 82. Rivinger, J. F. III. 221.

Miedel, A. V. 553.

Riemenschneider, Tilmann II. 27. Riepenhausen, Gebrüd. IV. 232.

Rietschel, E. V. 438.

Rietschoof, J. Cl. III. 211.

Rible I. 152.

Ring, B. de III. 223.

Riguin I. 96.

Ritter, Henri V. 395. Rittig, B. IV. 234.

Rode, Christ. III. 158.

Röckel, W. V. 12. 16. 64. 72.

Römhild B. II. 32.

Roepel, C. III. 226.

Rösner, E. V. 520.

Röting, J. V. 388.

Hom B. IV. 118, 139. M. II. 196. 330. III. 124. 196. IV. 26. 64. 82, 182 f. 196, 214 ff. 224,

V. 540.

Romanischer Styl I. 21. 41. 73.

Romenn, W. III. 214.

Roos, Joh. Heinr. III. 216.

Bet. Phil. (Rosa di Tivoli) III. 216.

Rosenfelder V. 301.

Rosenhof III. 148.

Rostock B. IV. 152.

Rog, C. V. 213.

Rothenburg a. d. T. B. II. 18.

M. II. 189.

Rottenburg A. V. 468.

Rottenhammer, Joh. III. 34.

Rotterdam M. V. 360.

Rottmann, C. V. 205.

Rottmayr v. Rosenbrunn III. 157. Ruben, Chr. V. 12. 18. 500. 522. Rubens, Peter Paul III. 71. 237.

Rüdigsdorf M. V. 136. Rugendas, G. Ph. III. 191.

Mior. Vorrede zum

IV. Bande. Ruheland II. 264.

Rufer, Thomas III. 42.

Runge, D. B. V. 536.

\_ D. S. V. 538. Ruschewenh, Ferd. IV. 247.

Ruß, E. V. 498. Rustige, S. V. 479.

Rutharts, R. III. 220.

Runsch, Rachel III. 225.

Nunsbael, Jac. III. 203. 212. 241.

Sal. III. 206. Ruckart, David III. 176.

Rysbraek, B. III. 196. Rusen, W. van III. 38.

# S.

Saal, O. V. 411.

Sadeler, Joh., Raf. u. Eg. 111.235.

Saenredam, P. III. 211.

Joh. III. 234. Saftleben, H. III. 199.

Salentin, Hub. V. 404.

Salzburg A. III. 53. B. III. 64.

V. 225. M. III. 153. 157. Salzdahlum M. III. 91.

Salzwedel A. I. 85, 115.

Sandrart, J. v. III. 149.

Sanguinetti, F. V. 231.

Savelthem M. III. 125. Savry, S. III. 239.

Sbinco de Trotina I. 192.

Schabet V. 91.

Schadow, J. O. IV. 150.

F. Wilh. IV. 220, 250.

V. 273. 343 ff.

Nudolph IV. 243. 211b. v. 373.

Schäffer, E. V. 256.

Schäuffelein, Bans II. 313. 368.

Schaffner, Martin II. 206.

Schalfen, G. III. 187. Schaller, L. V. 232, 489.

3. V. 516.

Scheffer, J.v. Leonhardshof IV. 235.

Schelte III. 245.

Schertel, 3. V. 211.

Scheuchzer, 2B. V. 211.

Scheuern, G. V. 408.

Schick, (3. IV. 69.

Schievelbein V. 323.

Schilgen, C. V. 12. 64. 78.

Schinfel V. 282. 329 ff. Schirmer, 28. V. 280.

S. 2B. V. 406.

Schleberer, Jac. III. 64.

Schlegel, A. 2B. IV. 160.

C. F. IV. 162.

Schleich, Cb. V. 211. Schleißheim M. H. 206. 250. 252,

330. III. 32. 37. 167. 220. Schleswig B. II. 36.

Schlotthauer, J. V. 34, 127.

Schlüter, Andr. III. 52. 60.

Schmidt, G. V. III. 253.

Schmuter, 3. Dt. III. 255.

Schneeberg M. II. 333.

Schneider V. 104, 539 und S. Braun.

Schnerr, Jul. v. Carolofeld IV. 223. 250. V. 91 ff. 428.

Edynorr, L. F. V. 499.

Schömann V. 508.

Schön, Barthel II. 365. F. 2B. V. 200.

Schönbrunn B. III. 64.

Schöninger, A. I. 82.

Schönlaub, Fib. V. 232.

Schönthaler V. 521.

Schöpf, J. IV. 38.

\$. V. 560.

Edjolz V. 388.

Schongauer, Martin II. 190. 363.

Schonhofer, Sebale 1. 150.

Schoppe, J. V. 278.

Schorel, Jan von II. 146.

Schorn, C. V. 11. 64. 77. Eudw. v. V. 483.

Schraber V. 297, 299, 301.

Schraubelph, J. V. 118. 120.

Schreiner, G. V 257.

Schried, D. Mt. v. III. 221.

Schröbter, Ab. V. 388. Schröter, G. III. 23.

Schrotberg V. 515.

Schubert, Frang V. 100. 305.

Schülein, Sans II. 199.

Schüb, 3. 3. IV. 38.

Schulpforte A. I. 83. 158.

Schulte, 21. v. V. 529. Schulz, &. V. 104, 506.

C. F. V. 280.

Schumacher, C. V. 534.

Schut, Cornelius III. 118.

Schwabach A. H. 10. B. H. 24. M. H. 274.

Schwanthaler, L. v. V. 220.

Schwarz, Christoph III. 33.

Schwarz = Nheindorf A. 1. 87. M. I. 106.

Schweigger, Georg III. 62.

Schweigle IV. 144.

Schwerin A. I. 160. V. 338. 533.

M. III. 154, V. 534,

Schwind, Moriz v. V. 132, 491.

Scott, G. V. 535.

Screta, Carl III. 153.

Sectau A. I. 88.

Seeger, C. L. V. 211.

Seehausen A. I. 85.

Seghers, Dan. III. 224.

Seidel, Gebr. V. 213.

Seibler, Luife V. 489.

Seig, A. V. 91. 542.

- 20%. V. 91.

Sellenn V. 515. Semper, G. V. 447.

Seglichreiber, G. 11. 37.

Siccarbeburg, Siccard v. V. 521.

Sichinger, A. V. 232.

Sieger, Ludw. III. 243.

Silber, Jonas III. 40.

Simon, A. V. 484.

Simmeon B. III. 23, Singig A. I. 87.

Slingeland, P. v. III. 182.

Emit, A. III. 209.

Stillleben III. 222.

Stockholm B. V. 225.

Snavers, P. III. 188. 195. Snyders, Franz III. 219. Soeft A. I. 159. M. I. 209. II. 164. Sohn, C. V. 364. Soller V. 339. Sonderland, J. B. V. 391. Sonneberg A. V. 271. Soutman, P. III. 246. Speckter, E. V. 537. D. V. 538. Speier A. I. 114. V. 121. 468. B. V. 225. Spelt, Abr. v. II. 224. Spranger, Barth. III. 32. Stademann, A. V. 211. Städte 1. 144. Stalbent, A. v. III. 193. Stammann V. 536. Stange, B. V. 211. Stargard A. I. 160. II. 11. Steen, Jan III. 177. Steebrecker V. 450. Steenree, 28. van III. 38. Steenwyck, Hendr. v. III. 212. Steffan, J. G. V. 211. Steifensand, X. V. 412. Steinbach, Erwin v. 1. 156. Steinbrück, G. V. 280. 297. 298. 372.Steinfeld V. 515. Steingaben A. I. 89. 92. Steinhäuser V. 560. Steinla, M. V. 450. Steinle, J. E. V. 456. Stendal A. I. 160. Stephan, Westr. 1. 211. II. 152. Stephan II. 37. Stettin M. I. 201. Steurbout, Dierk van II. 130. Steven van Holland III. 24. Stevens, A. B. III. 189. Stiefvater V. 536. Stieler, Jos. V. 215. Stier, 28. V. 339. Stiglmaner, J. B. V. 235. Stilfe, S. V. 11. 14. 17. 64. 67. 71, 299, 302, Stilfe, Hermine V. 305. 369.

Stölzel, Chr. E. V. 449. Stolzenfels M. V. 303. Stoß, Beit II. 25. 366. Strack, J. H. V. 338. Strähuber, A. V. 97. 103. Stralsund A. I. 160. B. I. 182. II. 35. M. I. 201. Straßburg A. I. 89. 155. B. I. 174. IV. 145. M. I. 104. II. 119. Straßgschwandtner V. 514. Straupit, A. V. 335. Streidel V. 104. Strudel, Peter v. III. 157. Stüler, Al. V. 337. Stürmer, G. V. 11. 14. 18. 64. 71. 282. Stuttgart A. V. 480. B. III. 22. IV. 140. 142. V. 479. M. I. 106. 127. II. 100. 131. 174. 200. 201. 243. 313. 316. IV. 62 ff. V. 474. Suelnmeigr II. 166. Sunere, Heinr. v. I. 152. Supplingenburg A. I. 49. Sustermanns, Justus III. 152. Suftris, Fr. III. 18. 34. Sutermann, Lambert Lombardus III. 26. Sutter IV. 238. 249. Sunderhof, J. III. 246. Swaneveldt, Herrm. v. III. 197. 242.Swoboda V. 525. Syrlin, Jörg d. Ale. II. 20. - t. 3. II. 21. T. Tamm, F. W. III. 226. Tempesta s. Molyn. Teniers, David d. Ae. III. 166. 239. Teniers, David b. J. III. 167.

239.

Terburg, G. III. 179.

Terwesten, Augustin III. 156.

Thater, S. V. 256, 449. Thann A. I. 158. M. H. 204. Theororich v. Brag 1. 190. Thermer, B. V. 546. Thormalofen, Alb. IV. 84 ff. Thouret, M. Fr. v. IV. 155. Thulten, Theeter van III. 117. Tivemand, 21d. V. 404. Tiech, Ludw. IV. 161. Tr. V. 320. Tiefenbrenn B. II. 20. M. I. 195. И. 200. Tilborgh, Gilles v. III. 173. Tijdbein, Joh. Beinr. III. 157. Tfatlif, G. V. 522. Toll, D. v. III. 186. Tramm V. 533. Trenswald, Mt. V. 523. Treptow B. I. 182. Tribsees B. I. 183. Trier A. I. 87, 150. B. I. 98. 173. M. 1. 73. Treschel, 3. V. 559. Trübect A. I. 47. Tübingen M. II. 313. Tuctile I. 34. Turin M. II. 115. III. 125.

# II.

Uchermünde B. II. 35.
Uden, L. v. III. 194.
Uebergangösiyl I. 114. 115.
Uhland, L. IV. 165.
Ullrich I. 196.
Ulm A. II. 6. 10. B. II. 21. M. I.
195. II. 185. 197. 206.
Unger, G. G. III. 56.
Unterberger, Chr. IV. 33.
Urach B. II. 21.
Urbino M. II. 126.
Utrecht M. II. 146.
Utrecht, Adrian v. III. 217.

## 23.

Ballenbar A. V. 416. Bautier V. 404. Been, Detavins van III. 28. Beit, Ph. IV. 221. 229. V. 451.

3. IV. 233. V. 275. Belve, Cfaias v. d. III. 189.

— 28. v. b. b. 3. III. 209. b. Ac. III. 210.

D. Ac. III. 210.

— Avr. v. d. III. 214. 240.
Benedig M. II. 121. 135.
Bermeersch V. 214.
Berschuring, Hendr. III. 190.
Bertangen, D. III. 38.
Bianen, Baul v. III. 24.
Bierzehnheitigen A.III. 54.M.V.104.
Bistor, Jan III. 146.
Binckenbooms, David III. 30.
Bischer, Hermann II. 28. 32.

Diffice, Hermann II. 28. 52.

— Beter II. 28.

— Johann II. 33.
Visscher, E. III. 247.
Vitringa, W. III. 211.
Vlauen, Conr. II. 34.
Vlieger, S. de III. 209.
Vliet, Joris van III. 146.
Vogel, L. IV. 230.

— C. IV. 231. 250. V. 420. Vogler V. 507.
Voigt, C. F. V. 237.
Voit, A. v. V. 252.
Voltach B. II. 27.
Volts, Fr. V. 214.
Vorstermann, Luc. III. 244.
Vos, Marten de III. 27.
Vriendt, de, s. Floris.
Vries, Abrian de III. 20.
F. R. de III. 207.

#### W.

Wach IV. 250. V. 274.
Wackenröber, H. IV. 161.
Wächter, Eb. v. IV. 76.
Wagenbauer, J. V. 191.
Wagner, Th. IV. 144. V. 479.
— Wartin v. IV. 146.
Waismuth I. 96.
Walbeck A. I. 48.
Waldmüller, E. G. V. 512.
Wandalgar I. 38.

Warschau B. IV. 138. Marthurg A. I. 92. V. 490. M. V. 143. 491. Waterloo, A. III. 202. 242. Weber, Aug. V. 408. Wechselburg A. I. 84. B. I. 100. 119.Weenix, J. B. III. 185. 30h. III. 220. Meimar B. V. 443. M. II. 335. IV. 51, 142, V. 483. Weinbrenner, Friedr. IV. 155. Weißdruf B. IV. 115. Weißenstein M. III. 157. Weitsch, F. G. IV. 39. 166. Weller, Th. V. 195. Wendelstadt V. 466. Wenzel von Olmütz II. 366. Wengla, Mitr. I. 157. Werff, Adrian v. d. III. 155. - Peter v. d. III. 156. Werneck A. III. 54. Werner, J. III. 156. Wernher I. 133. Werningerode A. III. 16. Wester=Gröningen A. I. 47. Wetter A. I. 158. 28eglar A. I. 157. Wende, Roger v. d., d. J. II. 85. 136. Wichmann, Gebr. V. 321. 323. A. V. 434. Widnmann, Mt. V. 233. Wieland, Chr. Mt. IV. 6. Wien A. I. 88. 157. III. 53. V. 491. B. II. 34. III. 63. V. 226. 491. M. I. 193. II. 69, 73, 129, 139, 140, 145, 146, 151, 174, 197. 224. 264. 265. 290. 292. 303, 315, III. 31 ff. 76 ff. 119, 125. 135. 141. 147. 157. 171. 172 ff. 197 f. 201 f. 214. 218 f. IV. 29. 36. 37. 235. V. 491. Wiener-Meustadt A. I. 88. Wierr, A., S. u. J. III. 234. Wilhelm, Meister 1. 203. Wilhelmshöhe A. III. 57. Wille, J. G. III. 252.

Willarts, Abam u. Abr. III. 208. Wilt, F. van III. 38. Wimmel V. 535. Wimpfen i. Th. A. I. 155. Μ. I. 127: Windelmann IV. 15. Windsor M. II. 237. III. 110. 128. Winterwerb V. 388. Wischebrink, F. V. 397. Wislicenus V. 434. Witte, P. de f. Candid. — Emanuel de III. 212 — Beter u. Caspar de III. 199. Wittenberg B. II. 28. 31. 32. III. 23. IV. 152. M. II. 334. Wittig V. 561. Wittmer, J. M. V. 544. Wörndle V. 515. Wohlgemuth, Mich. II. 22. 270. Wohnhäuser I. 145. Wolfenbüttel M. I. 107. Wolff, Claus II. 243. — Chr. v. IV. 4. -- G. IV. 244. V. 323. 556. Allb. v. 323. Wilh. V. 329. S. Wolfgang B. II. 34. M. II. 261. Wolgast B. III. 23. Worms A. I. 87. 89. Wouwermann, Ph. III. 189. Bet. III. 190. Wredow V. 323. Wülbern V. 535. Würzburg A. I. 159. II. 7. III. 54. 55. B. H. 27. HI. 23. 61. Wurmser, Nikolaus von Straß= burg I. 191. Wurzelbauer, Benedict III. 19. Wurzen M. IV. 227. Wurzinger, C. V. 508. Wustlich V. 216.

## X.

Wynants, J. III. 201.

Xanten A. I. 159, B. II. 35. M. II. 178. 3.

Zan von Douay (Giovanni da Belegna) III. S.
Zanth, Ludw. v. V. 480.
Zauner, Franz III. 63.
Zaviffinger, M. II. 366.
Zeitbloom, Barth. II. 199.
Zerbst A. I. 163. II. 7.
Ziebland, G. F. V. 249.
Zimmermann, Cl. V. 34. 57. 64.

Zimmermann, R. Seb. V. 201.

98. V. 211. Albr. V. 212. Garl V. 273.

Sepffink III. 46.
3 schecket V. 450.
3 ürich M. IV. 181. 231.
3 wenganer, A. V. 211.
3 werger IV. 144. V. 466.
3 wickan A. II. 7. B. II. 22. M.
11. 271.
3 wirner, E. F. V. 414.

Druck von J. B. hirfchfeld in Leipzig.





Title Geachichte der deutschen Kunst. Vol.

DATE.

University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File"

Made by LIBRARY BUREAU

